





Hockenist 2 UNDUILT.F RUBCLE k#\_y-11.6:2318

2. Alewellyn 1900



# der Stadt Brekhury.

Non

# Dr. Pheodor Ortvan

ord. Professor der Celisiiste an der k. ung. Reihigakademic zu Presburg und Mitglied der ung. Akademie der Tillenlihaften.

Herausgegeben durch die Bregburger Erffe Sparcaffa.

Deutsche Ausgabe «

## Erlfer Band.

Won den alteften Zeiten bis jum Erlofthen des Arpadenhaufes.

Mit 37 in den Pert gedruften Illustrationen, einem Arkunden-Facfimile und 7 Pafeln.

Prefiburg.

Commissionsverlag von Carl Skampfel, t. u. t. Hofbuchhandlung.



DE 647 - 071 - 31.1

# Pormort.

ieses Werk hat der patriotischen Opferwilligkeit der "Preßburger Grsten Sparcassa" sein Entstehen zu danken. Wer Bürger dieser Stadt ist, weiß, daß dieses durch ehrens und gewissens hafte Arbeit zu Vermögen und Ginfluß gelangte Geldinstitut Jahr ans Jahr ein erhebliche Summen für patriotische und enlturelle Gemeinswecke spendet. Wenn es nun alljährlich bestrebt war, mit Beweisen dieses hochsinnigen Fühlens vor die Öffentlichkeit hinzutreten, so glaubte die Austalt dies im henrigen Jahre um so eher thun zu müssen, als die "Preßburger Erste Sparcassa" das halbhundertjährige Frendens sind der Greditverhältnisse Preßburgs gerichteten und ersolgsreichen Wirfgamkeit begeht.

Abgesehen von allen anderen aus Anlaß dieser Inbelseier erfolgten edlen und patriotischen Stiftungen, plante die Direction die Schaffung einer Monographie der Stadt Preßburg. Die Auregung hiezu ist in erster Reihe das Verdienst des Präses dieses Institutes, des Herrn Dr. Ferdinand Gervan. In ihm sproß dieser Gedanke auf und seiner energievollen und begeisterten Fürsprache ist es zu danken, daß die geehrten Actionäre des Institutes der Verwirklichung dieses auch in der Stadt lebendigen Anklang sindenden Gedankens mit herzlicher Frende beipflichteten. Von Seite des Institutes wurde beschlossen, diese Monographie der Stadt absassien zu lassen und den Schreiber dieser Zeilen traf das ehrenvolle Vertrauen und die auszeichnende Gunst, dem schwen Gedanken das Kleid der Thatsache zu leihen.

Das Ziel, das bei der Abfassung dieses Werkes sowol den Auftraggebern als dem Beauftragten vor Augen schwebte, war, in die Hände der Bürgerschaft Preßburgs in erster Reihe ein solches Buch gelangen zu lassen, aus welchem dieselbe die Vergangenheit der geliebten Vaterstadt studieren könne. Schwerlich gibt es in unserer Heimat eine Stadt, in der die historischen Ereignisse lehrreicher aufgetreten wären, als in Preßburg. Vermöge ihrer Lage an der Grenze, sowie ihrer strategischen als socialen Wichtigkeit wurde sie zum Hauptschauplatze nationaler Händel, politischer Ereignisse und internationaler Kämpse. Mehr als einmal wurde in Preßburg das Schicksal der Nation und des Landes, ja der ganzen österreichischen ungarischen Monarchie entschieden. Seine Verzangenheit verdient erzählt zu werden. Diese Erzähltung ist dann andrersseits im hohen Grade berusen, in der treuen Bürgerschaft dieser Stadt die Liebe zum Latersande, die Pietät für die nationale Vergangenheit und das Vertranen auf fünftige Tage zu erwecken und wach zu ershalten.

Dieses Ziel vor Angen enthielt ich mich nach Möglichseit jeder trockenen und schwerfälligen Darstellung, denn mein Streben war darauf gerichtet, dem freundlichen Leser das Buch leichtfaßlich und genußreich zu gestalten, ohne dabei den Vortrag seiner wissenschaftichen Grundlage zu berauben. In den Anmerfungen habe ich über die von mir benüßten Duellen genaue Auskunft gegeben. Wenn ich außerdem Landesereignisse in die Localvorkommuisse hineinverwoben habe, so leitete mich dabei seine andere Absicht als die, den localen Greignissen das würdige Relief auf dem Hintergrunde unserer allgemeinen vaterländischen Gesschichte zu bieten.

Wenners dennoch zahlreiche Mängel aufweist, so wird es, glaube ich, gewiß andererseits darüber feinen Zweisel emporkeimen lassen, daß sein Autor mit hingebendem Fleiße, mit einer Arbeit und Mühe nicht scheuenden Sorgsamkeit bestrebt war, seiner Aufgabe zu entsprechen. Wenn nun seine Fähigkeiten bei der Abfassung dieser Arbeit geringer erscheinen als der gute Wille und Gifer, so wird man ihm vielleicht doch nicht ganz jenes Resultat absprechen können, daß er die Geschichte Preßburgs im pragmatischen Zusammenhange aufgezeigt hat, worauf er an dieser Stelle sich umsomehr bernsen darf, als eine zu-

sammenhängende und pragmatische Geschichte der Stadt Preßburg bis zur Stunde noch nicht geschrieben war. Wenn auch den Arbeiten eines Veresmarty, Bél, Korabinßky, Ballus, Rómer, Jpolyi, Henßlmann, Lichner, Motkó, Rakovßky, Király, Rimely, Knauz, Dankó, Zsilinßky, Györik, Harmath, Kornhuber, Szekesö, Kanka, Czilchert, Lutkovich, Wertheimer, Pißkóry, Pávay-Vajna, Könyöki, Deutschinger, Pirchala, Wagner, Schönwißky, Schöffmann und anderer in Chren und Dankbarkeit gedacht werden muß, so bleibt es doch unlängbar, daß alle diese Antoren teine zusammenhängende systematische Geschichte unserer Stadt, sondern nur einige Theile der Stadtgeschichte mit größerem oder kleinerem Grfolge behandelt haben. Selbst jene, die auf Grundlage rein archivalischer Studien, arbeiteten wie Rakovßky, Rimely, Wertheimer und Király, haben nur einzelne Perioden oder ein und das andere Recht oder eine Institution der Stadt zum Gegenstande ihrer Forschungen gemacht.

Den Werth des gegenwärtigen Werkes habe ich nicht nur allein durch vollständigeres und mehr im Zusammenhange vorgebrachtes Material, sondern auch dadurch zu vermehren gesucht, daß der Text durch Illustrationen bereichert wurde. Die "Preßburger Erste Sparcassa" als Herausgeberin desselben hat auch nach dieser Hinsicht nicht mit ihrer Opferwilligkeit gespart, was namentlich der zweite Band dieses Werkes darthun wird. Die Illustrationen sind jedensalls sehr geeignet, den Beschauer bei der Lectüre mehr zu fesseln und die Erinnerung an das Gelesene kräftiger wach zu erhalten.

Ich fann es daher an dieser Stelle nicht unterlassen, Allen jenen meinen wärmsten Dank auszudrücken, die zum Inslebenrusen oder zur Vervollskändigung dieses Werkes irgendwie beigetragen haben. Prof. R. Boros in Budapest hat zur Zierde dieses Werkes mit sehr auerkennens-werthem Talente und Fleiße über hundert Zeichnungen beigestenert. Anßer ihn erfüllten meine Bitte durch Mittheilung gelungener Zeich-nungen, Photographien und Wachsabdrücke Frl. R. Oroßi, Dr. B. Czobor, Dr. B. Michaelis, J. Laubner, städt. Ingenieur, E. Adler, A. Fink, K. Körper und E. Kozies, während die fünstlerische Meproduction aller dieser Zeichnungen in der berühmten Wiener Kunst-austalt Angerer und Göschl ausgessührt worden ist. Bei der technischen

Herftellung des Werfes hat aber die Buchdruckersirma Stampsel, Eder und Comp. weder Mühe noch materielle Opfer geschent, damit das ihr zum Drucke anvertraute Werf in möglichst schmuckvoller Ausstattung vor dem Auge des Lesers erscheinen könne. Besonders habe ich des seingebildeten Kunstgeschmackes des k. u. k. Hof- und akad. Buchhändlers Carl Stampsel, dieses bekannten Verlegers, und seiner vielseitigen Bemühungen verbindlichst zu gedenken, mit der er sich die äußere Ausstattung dieses Buches angelegen sein ließ.

Bu großem Danke fühle ich mich weiters auch Jenen gegenüber verpflichtet, welche mir auf meine Bitte mit Rath und Freundlichkeit an die Sand gingen. G. Fefus, Professor an der hiefigen f. ung. Rechtsakademie, ift mir in mannigfacher Beziehung behilflich gewesen. Dr. Goeklin, der ausgezeichnete Eustos der f. n. f. Wiener Sofbibliothek, gestattete, daß von den Zeichnungen der seiner Obhut auwer= tranten Wiener Bilderchronik (Marci Chronica) Copien genommen werben durften. Unfere Gelehrten Al. Szilaghi, J. Hampel, L. Fejer= pataky haben mir mit größter Bereitwilligkeit einzelne Gliche's zur Benützung überlaffen. Der papftliche Pralat, Stadtpfarrer, Real-Abt und Domherr A. Rimely sowie Domherr A. Vor vermittelten in liebenswürdiger Weise den Gebrand, des für mein Werk nothwendigen Ilrkunden= und Manuscriptmateriales im Domcapitelarchive und der Bibliothek. Erheblichen Beiftand hat anch Enea Lanfranconi mit seinen reichen Kunst= und Antiquitätensammlungen geleistet. Durch gütige Überlaffung von Urkunden, Aupferstichen, Münzen und anderen Antiquitäten haben mich der Probst von Prefibura, Titular-Bischof 3. Danto, ferner M. Spiker, Dr. M. Wertner, R. Solliker, 3. Maurer, sowie ber 28. C. Franziskaner Drben tief verpflichtet, während Prof. J. Könnöti, der Cuftos unferes reichen ftädt. Mufenms, sich jederzeit mir bereitwilligst zur Verfügung gestellt hat. Ich habe noch besonders zu erwähnen, daß Stephan v. Rakovffn, der leider früh verstorbene eifervolle Forscher in Bregburgs mittelalterlicher Bergangenheit und beren gläuzendster Renner, mir alle seine auf die Stadt= geschichte sich beziehenden Sammlungen, Aufzeichnungen und Urkunden= copien mit der größten Selbstlofigkeit zur Verfügung gestellt hat. Gewiß

aber hat sich mehr als Alle ber hochsinnige Archivar unserer Stadt J. Batka um mein Werk verdient gemacht und zwar nicht nur dadurch, daß er mir das überreiche Stadtarchiv zu jeder Stunde zugänglich und benutzbar machte, sondern zumeist dadurch, daß er mein in ungarischer Sprache geschriebenes Werk völlig selbstlos und rein aus Liebe zu seiner Vaterstadt ins Ventsche übertragen hat. Die Preßburger Erste Sparcassa hat sich mit Kücksicht auf die Bürgerschaft deutscher Zunge unserer Stadt trop weiterer erheblicher Kosten nicht abhalten lassen, das Werk auch in deutscher Sprache heranszugeben.

Ich schließe diese Zeilen mit dem sehnlichen Wunsche, daß diese Opserwilligkeit und der um das Zustandekommen des Werkes so mannigfach geäußerte gute Wille, wie alle mir zu Theil gewordene Förderung zum angestrebten Ziese führen mögen. Möchte mein Werk als ein solches befunden werden, das den Erwartungen der mich damit edelmüthig Betrauenden nach Möglichkeit entspräche!

Pregburg, am 18. Februar 1892.

Der Verfasser.



# Anhalt.

Bocwort

III-VII.

#### Erstes Capitel.

Die Vorzeit. Bestaltung der Begend. Erste Hiederlaffung, 1-27.

Bild der Pregburger Gegend. Der das Pregburger und Wiener Beden abschnürrende Webirgszug. Die alteste geologische Epoche. Der Granit. Die Secundarzeit und beren Beinätigung beim Ausban der Pregburger Gegend. Die Bildungen der Tertiarzeit. Die Herrichaft der Meeresfluthen Die Zeugenschaft ber Berfteinerungen aus ber Wegend um Presiburg. Die ausgegrabenen Muschels, Schneckens, Fijchs und Amphibiens Betrefacten bes Thebener Rogels. Ende ber Meeresherrichaft. Beränderung des Wassergeschmades des Meeres. Das Zunchmen des Continentes. Klima, Fanna und Flora der Vorzeit. Durchbruch der Seitenwände des Pregburger Bedeus. Die Ausströmung der Meeresfluthen. Herausbildung der Donau und des Flußinstems der Quaternärzeit. Der altere Abschnitt der Onaternarzeit, das Diluvium. Log, Cand und Schotter. Der jüngere Abschnitt ber Quaternärzeit, das Alluvium. Das Erscheinen des Menschen. Die Lößbildung ging dem Menschen nicht voran. Der Löß hat sich nicht im Meere abgelagert. Seine organischen Ginichluffe find feine Meeresorganismen. Der Löß bildete sich erft nach dem Ausfluffe bes Meeres. Die Fattoren feiner Entstehung, Die Steinseit. Ansgangsort und Richtung ber Racenwanderung. Wanderweg ber Urthiere. Banderweg ber Urpflangen. Banderweg bes Menichen. Funde aus ber Steingeit bes Bregburger Bedens.

## Zweites Capitel.

Das Alterthum. Die Gegend zur Zeit der Berrschaft Roms und der Völkerwanderung. Die Berkunft des Studtnamens. 28-51.

Daner der Stein- und Bronzezeiten. Beginn des historischen Zeitalters. Die Kelten. Kelten-Münzen. Das Austreten der Kömer im Donangebiete. Kömische Niederlassungen in Preßburg und Umgebung. Preßburg ein Handelsplat für Waaren- und Edelstein- umsat. Der Eranat und der Opal. Die Zusuhr des Bernsteines. Die Zeugenschaft der Nähe Carnuntums. Die Rolle des Schlößberges in der römischen Taktik. Das römische Contra-Castrum am Preßburger Schlößberge. In Preßburg gesundene römische Alterthümer, Stempel-Ziegel, Gefäße, Grundmauern. Bronzesibeln. Der römische Name Preßburgs ist unbekannt. Der Zusammenbruch des römischen Weltzreiches. Die Bösserwanderung. Hunnen. Avaren. Die Slaven in und um Preßburg. Der Name der Stadt ist slavischen Ursprunges. Erksärung desselben nach seiner deutschen (Preßburg) und seiner ungarischen (Pozsony) Benennung.

#### Drittes Capitel.

Die Periode der ungarischen Berzoge. Prestburg um die Zeit der Einaahme des Laudes durch die Ungaru. Die große Schlacht bei Prestburg im Jahre 907, 52-66.

Das mährische Reich im letten Jahrzehnte bes IX. Jahrhundertes. Die Landeseinnahme durch die Ungarn. Die Erzählung des ungenannten Notärs. Die Zeit der Bestigergreisung von Presburg und bessen Umgebung. Das ungarische Heer drang nicht über die Kleinen Karpathen. Die Spuren der Niederlassung im Comitate. Die welthistorische Schlacht zwischen den Deutschen und Ungarn im Jahre 907. Ursache des deutschenungarischen Krieges. Kriegsplan des deutschen Heeres. Die einzeln ersotzte Besiegung der dei deutschen Heerescolonnen. Die Beschreibung der Schlacht bei Aventiuns. Dümmlers Zweisel in Bezug auf Glaubwürdigkeit dieser Beschreibung. Die Glaubwürdigkeit dieser Beschreibung. Beit der Schlacht. Bestimmung des Ortes derselben. Große Folgen des Sieges.

#### Viertes Capitel.

Die Gründung des Königreiches Ungarn. Der heil, Stephan organisit die Comitate. Presburg wird Centralpunkt der Schloßespanschaft und des Comitates. Bild, Gutsbelig und Bewohner des Schlosses von Presburg. Die Schlos- und Obergespüne unter den Königen der drei ersten Jahrhunderte, 67-109.

Die auswärtigen Kriege der Ungarn und ihre Folgen. Stephan I., der Heilige. Seine Organisirung der Comitate und Schloßgespanschaften. Preßburg als Sit des Comitates und der Schloßgespanschaft. Das Schloß von Preßburg. Sein Gutsbesit. Aushören desselben. Die älteste Gestalt des Preßburger Schlosses. Seine VierecksGestalt erklärt sich daraus, daß es auf Grund des römischen Castrums erbant wurde. Seine Gestalt auf den alten städtischen Siegeln. Die Zeichnungen der Bilderchronit aus dem XIV. Jahrhunderte. Der Thurm. Die übrigen Vertheidigungswerfe des Preßburger Schlosses. Der Wödriger Thurm. Die nach der Tatareninvasion entstandenen Bauten. Die Bewohner des Schlosses. Königliche Wohnräume. Sit des Schloßgespans. Hospischter, Castellan und Herold. Das Schloß war keine Szestler-Burg. Die Schloßmiliz gebildet durch die Hörigen des Schlosses. Versall der Vertheidigungsfähigkeit des Schlosses.

## Fünftes Capitel.

Das Gebiet der Stadt. Ihr Verhültniß zum Schloffe, Die Donau-Urfahr, Mödrit, Schöndorf. Die Grundursuche des Aufbliftens der Studt. 110—131.

Das hentige Stadigebiet war nicht nach seiner ganzen Ansbehnung Schlofigut ober Schlofigrund. Die Donau-Übersuhr (Ursahr) ein Beweiß hiefür. Erste urkundliche Erwähnung berselben. Die Stadt erhielt nicht von der Ursahr ihren Namen. Sie war königliche Ruhnießung. Bergebung derzelben. Die Martinsberger Abtei Der Abt von Pilis. Die Stelle der Donau-Übersuhr. Das alte Donaunser. Bertheilung der Mantheeinkuste. Die Wödrig. Ihr Name und Territorium. Ihre Schenkung durch Ladislaus IV. an den Richter Jakob im Jahre 1288. Schöndorf war Schlofigut. Urkundliche Erwähnung des Schöndorfer Gebirges. Die Gäste (hospites) von Schöndorf. Die Schenkung von Schöndorf an die Bürger Preßburgs durch Ladislaus IV. im Jahre

1288. Grund der Geftaltung der Weichbildverhältnisse. Preßburg war bereits im Wachsen, bevor die Ungarn das Schloß eroberten. Der Einfluß der Schloßgespanschaft auf das Ausblüchen der Stadt. Nicht immer herrschte friedsame Eintracht zwischen Schloß und Stadt. Der Domithurm eigentlich seinem Ursprunge nach ein Bollwerf gegen das Schloß. Aushören der Institution der Schloßgespanschaft (des militärischen Organismus). Die geographische Lage der Stadt, die Sicherung ihrer Entwicklung.

#### Sechstes Capitel.

Religiöses Leben. Christliches Alterthum. Die Frage des avarischen Bisthumes in Presburg. 132-157.

Der Legionär Roms als Verbreiter religiösen Lebens. Denkmäler des dristlichen Alterthums in Ungarn. Dieselben sind häusig innerhalb der Dran und der Save. Kommen auch jenseits der Donan vor. Rördlich vom Plattensee sinden sich davon keine Spuren vor. Alte christliche Visthümer in Sirmium, Mursa, Siscia, Petovium. Die Versbreitungswege des Christenthums. Bekehrung der Avaren. Unhaltbarkeit des avarischen Bisthums Vetvar in Preßburg. Bulle des Papstes Eugen II. und die darin erwähnten Bisthümer Faviana, Speculijnlium, Nitrava, Vetvar. Erforschung von Vetvar. Herkust des Namens Vetvar. Die Lage von Vetvar. Die Rundkapelle von Hanburg. Der Tumulus von Deutsch-Altenburg. Die alte Kirche und Rundkapelle von Teutschsuskeitschen Vetraburg. Die Erdverschanzung dieses Ortes. Zeugenschaft dieser Denkmäler. Die auf die Kirche von Deutsch-Altenburg sich beziehende Überlieserung. Das Altarbild dieser Kirche und sin Insammenhang mit König Stephan I. Der Ban der Altenburger Kirche. Verabhügel. Das Hinschwinden der Alvaren.

#### Siebentes Capitel.

Die Bründung der Problici von Presburg. Ihre ursprüngliche Stütte. Ihre Beschungen, Rechte, Problie und Domherren während der ersten drei Inhehunderte. Die erste Pfarre. 158—200.

Das Christenthum zwischen der March und Baag. Die flavischen Fürsten, Mojmar und Priving, eifrige Berbreiter des Chriftenthums in biefer Gegend bis Reutra um bas Jahr 830. Bitte an ben Raiser von Bhzang um einen flavischen Apostel. Stiftung einer Institution größerer firchlicher Bedeutung durch Swatopluf in Pregburg. Seine Stiftung des Neutraer Bischofssitzes. Der Stiftsbrief der St. Emmeramskirche in Neutra. Das Borgeben St. Stephans um diese Kirche und die Kirche von Pregburg. Die Eriftenz der hiefigen Probstei unter St. Stephan bewiesen durch ihre Erwähnung in den Gesethen des Königs Koloman. Die Gestattung der Abhaltung von Gottesurtheilen in dieser größeren Probstei durch Roloman. Die Gerren von Caufar find nicht Stifter der Probstei, sondern nur Wohlthater der Rirche zu St. Martin. Die erfte Probsteifirche ftand im Schlosse selbst. Die Bitte um Berlegung ber Probstei aus bem Schlosse in die Stadt im Jahre 1221. Ursachen berselben. Probstei und Capitel. Letteres eine spätere Stiftung. Die neue Probsteikirche wird an Stelle der heutigen Demkirche erbaut. Ihr Titel zum heil. Erlöfer und zum heil. Martin. Beit ber Erbauung ber nenen Probsteifirche. Grundriß derselben. Besithverhältniffe der Probstei und des Capitels. Königliche Schenkungen. Ladislans IV. schenkt Flangendorf (bie heutige Capitelwicse)

im Jahre 1278. Private Schenkungen. Rechte des Probstes. Die Entwicklung dieser Rechte. Das Archidiaconat von Preßburg eine spätere Schassung. Exempte Stellung des Probstes, bessen Gerechtsame. Rechtsbesugnisse der Kirche (des Propstes und des Capitels) von Preßburg. Die Ordalien, die Beurkundungen und die Seelsorge. Siegel der Probstei. Die Probstei im Schlosse war die erste Pfarre der Stadt.

#### Achtes Capitel.

Die Periode der deutschen Angriffskriege. Die wiederholte Belagerung von Presburg. Papst Leo IX. der Keilige vor Presburg. Die weltgeschicktliche Bedeutung der Stadtvertheidigung vom Jahre 1052, 201—253.

Ilngarn nach dem Tode St. Stephans. Kaiser Beinrich III. Quellen über die durch ihn unternommenen deutschen Angriffstriege. Das Biel Raifer Beinrichs die Unterjochung Ungarns als Lebensstaat. Die nach Ungarn führenden Straßen, Der Zustand ber Straßen im Mittelalter. Raifer Seinrich rudt über Sainburg gegen Stuhlweißenburg vor. Vom Beginne ber Angriffstriege an spielt Pregburg eine fehr wichtige und entscheidende Rolle. Erneuter Rriegsplan des Raifers. Sein Übergang auf bas linte Donauufer. Berichanzung ber bom Marchthale nach Pregburg führenden Strafe. Eroberung Prefiburgs und Weitermarich Beinrichs. Vertheidigungsmaßregeln bes Rönigs Aba. Die Berleihung ber Stadt Pregburg burch Raifer Beinrich an einen "Berwandten" St. Stephans. Die angebliche Unterwerfung Ungarns durch Raifer Heinrich. Erneuter Kriegszug Seinrichs im Jahre 1043. Der Friede zwischen Aba und Heinrich. Rener Einfall des Raifers. Schlacht bei Menfo. Charafteristik Ronig Abas. Die altungarische Taktik. Durch Kaiser Heinrich wird Peter auf den ungarischen Thron erhoben. Andreas stürzt ihn und ergreift Magnahmen gegen Kaiser Seinrich und seine abermaligen Invafionsabsichten. Erneuter Kriegszug Seinrichs. Sein neuer Kriegsplan. Defenfivmagregeln ber Ungarn. Die Folge bavon ift ber flägliche Rückung bes Raifers mit seinem Seere. Im Jahre 1052 fällt Beinrich wieder in Ungarn ein. Er belagert Bregburg und vermag dasselbe in Folge ber tapferen Bertheidigung nicht einzunehmen. Seine Flottille wird angebohrt und jum Berfinfen gebracht. Papft Lev IX. vor Presburg. Seine Friedensvermittlungen. Die Unterwerfung Ungarns wird für Raiser Heinrich durch die trene Haltung Pregburgs unmöglich. Die weltgeschichtliche Burdigung der heldenmuthigen Bertheidigung Pregburgs und die Folgen der mißglüdten Belagerung der Stadt für Raifer Beinrich.

#### Neuntes Capitel.

Die Ereignisse des XII. Inkelunderts. Die Belagerung Presburgs durch Keinrich V. Der ungarische Bürgerkrieg. Der Angriff des Boris auf die Stadt. Die Kreuzzüge, Geburt und Versobung der heis. Elisabeth, 254—275.

Kaiser Heinrich V. nimmt den Plan seines Vorgängers, Ungarn zu unterjochen, von Neuem auf. Sein Kriegszug. Nach erfolgloser Belagerung Preßburgs muß der Kaiser heimkehren. Unsriede unter den Mitgliedern der Dynastie, zwischen Salamon, Geza und Ladislaus. Salamon wird besiegt. Er slieht nach Preßburg. Die Petschenegen als Truppen des Bürgerkrieges. Ihr Volksname und die Insel Pötschen. Die Legende vom heil. Ladislaus und Salamon unter den Manern Preßburgs. Boris und die Sinnahme des Preßburger Schlosses. Das Ende der Boris'schen Händel. Das Eintreten

ber Kreuzzüge. Der deutsche Kaiser Friedrich I. gelobt am Pfingstseste hier den Kreuzzug nud zieht von hier aus nach dem Drient. Dunkelheit der Schicksale Preßburgs unter König Emerich. Die Regierung Andreas II. Die heil. Elisabeth. Drt und Zeit ihrer Geburt. Eine Gesandtschaft aus Thüringen erscheint in Preßburg. Meister Klingsor aus Ungarland. Seine Prophezeiung. Versobung der heil. Elisabeth. Ihre glänzende Ausstatung. Die thüringischen Gesandten scheiden mit der jungen Königstochter aus Preßburg. Ihre ungarische Begleitung. Die Bedeutung der heil. Elisabeth für Stadt und Land.

#### Zehntes Capitel.

Die Ereignisse des XIII. Jahrhunderts. Der Entareneinbruch. Die Beeresorganisation der Entaren. Der Bauptgennd ihrer Kriegsersolge. Das Schicksal Presburgs mührend des Entareneinbruches, Neue Bauten, 276—306.

Die Tataren stürmen in Ungarn ein. Charakteristik der Tataren. Ihr Körperban. Ihre friegerische Ausstattung. Ihre taktische Gliederung, Ihre Heeresorganisation. Anwendung des Decimal-Sustemes. Ihre Brigaden. Ihre Schlachtreihen, Arbeitsvertheilung ihres Heeres. Ihre Pionniere und Artillerie. Ihre militärischen Handwerker. Ihr Beibervolf. Ihre Taftif. Ihre Belagerungen. Ihre Feldlager und ihr Kantonieren. Das Vorgehen der Tataren im eroberten Lande. Verwandtichaft der Taftik zwischen den Tataren und Ungarn. Intellectuell und freiheitlich standen die Ungarn höher als die Tataren. Die Schlacht am Sajó bei Muhi und ihre Folgen. Angebliche Ursachen des Unterliegens der Ungarn. Die wahren Ursachen der Katastrophe. Das Ausgeben der alten Gefechtsweise. Die Einführung des Handgesechtes. Die Sorglosigkeit im Kampiren. Die Beseitigung der Rumanier. Gründe der Veränderung der alten Taktik der Ungarn. Rothwendiges Anpassen an die europäischen Berhältnisse. Die größere Receptibilität der Ungarn ebenfalls eine Urjache dieser Umänderung. Die Flucht des Königs Béla IV. über Preßburg nach Österreich und weiter. Die Tataren vor Preßburg. Sie zerftören die Wödrit und Schöndorf, vermögen jedoch Stadt und Schloß nicht einzunehmen. Erneute Besestigung der Stadt nach dem Tatareneinfalle. Erbanung des gothijden Domthurmes mit bem Charafter bes alten Bertheidigungswerkes.

#### Gilftes Capitel.

Fortsehung der Ereignisse des XIII. Jahrhunderts. Der Preßburger Friede vom Jahre 1254. Die Schlacht bei Marchegg. Preßburg in böhmischer Sand. Die Preßburger Friedensschläße der Jahre 1261, 1262 und 1270. Die Zerkörung der Stadt im Jahre 1271. Neuer Friede. Die große Schlacht bei Stillsried. Die Klöster des heil. Franziskus und der heil. Klara in Preßburg. 307—360.

Der Einfall der Böhmen unter Ottokar. Ursachen desselben. Der Preßburger Friede zwischen Besa und Ottokar vom Jahre 1254. Die Besehung Steiermarks durch die Ungarn als Folge dieses Friedens. Unberechtigte Unzufriedenheit der Steirer mit dem ungarischen Regimente. Die Steirer wenden sich an Ottokar. Erneuter Krieg. Die Marchebene der Kriegsschanplaß. Schlacht bei Marchegg. Charakteristik Ottokars und des jungen Königs Stephan. Die Bedeutung des Sieges Ottokars. Die inneren Kriege. Ursachen der Parteigängerei im Lande Die Kumanier ebenfalls Verursacher der inneren

Zwistigkeiten. Der diesbezügliche Pregburger Friede zwischen Bela IV. und Stephan. Ursadjen bes neuen Krieges Ottokars nach dem Tode König Bela IV. Unterredung Ottokars mit Stephan V. auf einer Insel bei Pregburg. Ausbruch des Rrieges. Eroberning und Berwüftung der Stadt Pregburg durch Ottokar im April 1271. Ottofar andert seinen Rriegsplan. Riederlage Ottofars an ber Rabega. Rener Friede zwischen Stephan und Ottokar. Tod Stephan V. Sein zehnjähriger Sohn Ladislans IV. folgt ihm in der Regierung und wird gefront. Der Bergog Bela, der Schwager Ottofars. wird durch Heinrich v. Guffing niedergehaut. Urfache gum erneuten Kriege für Ottofar. Private Tehden der Grafen, die zur Wiedergewinnung Pregburgs für König Ladislaus IV. führen. Ottokar rudt in Ungarn ein und erobert Pregburg gurud. Plane Ottokars gegen Rudolf von Sabsburg. Rrieg zwischen Beiden. Mit Silfe der Ungarn unter Ladislans IV. ertämpft Rudolf von Sabsburg bei Stillfried den Sieg über Ottofar. Ottokar bleibt todt auf der Wahlstatt. Ladislaus IV. erbaut die Franziskanerkirche als Botivfirdje nach dieser Schlacht Der Styl dieser Kirche. Ihr Thurm. Die Nonnen der h. Klara laffen sich in Pregburg nieder. Die Regierung Ladislans IV. Mathaens Csaf nimmt Apor die Stadt Pregburg ab. Tod Ladislaus IV. Andreas III., ber lette Rönig aus bem arpadischem Stamme, gelangt auf ben Thron. Er verleiht im Jahre 1291 der Stadt Pregburg ihren ersten, großen Freiheitsbrief.

## Beilagen.

- I. Die Pregburger Obergespäne während der Periode der Könige aus dem Hause Arpads.
- II. Die Benrkundungen des Prefiburger Domkapitels in dieser Periode.
- III. Die Probste und Domherrn Dieser Periode.

# Merzeichniß

## ber in diesem Bande befindlichen Illustrationen.

#### 1. Illustrationen vor dem Aufangebuchstuben der Capitel.

- 1—3. Prachiftorische und ben einzelnen geschichtlichen Perioden entsprechende Illustrationen. Entworsen und gezeichnet von Prof. R. Boros in Budapest.
- 4—12. Dem Kreise der dristlichen Symbolik entnommene Figuren nach den Holzsichnikereien des im Sanctuarium der Pressburger Domkirche befindlichen Domherrngestähls gezeichnet von Prof. R. Boros.

#### 2. Im Texte gedruchte Illuftrationen.

- 1. Versteinerungen ans der Umgebung von Presidung. Nach den im Museum des Presidunger Vereines für Naturkunde besindlichen Originalen gezeichnet von Prof. R. Boros. Seite 4.
- 2. Die Gegend von Prefiburg zu Ende der Tertiär-Epoche. Nach Augaben bes Berfaffers gezeichnet von Prof. R. Boros. Seite 8.
- -3. Steinart. 4. Steinkensentopf. } Nach den Originalen gezeichnet von Prof. R. Boros, S. 26.
- 5. (a-d) Barbarifche Mungenfunde aus ber Umgebung von Pregburg. Nach ben Originalen photographirt von Angerer & Gofcht in Wien. Seite 30.
- 6. Metallgegenstände aus der Bronze-Werkstätte Stampfen. Aus dem Werke Hampel's "Die Denkmäler der Bronzezeit in Ungarn (ung.)" übernommen. Seite 33.
- 7. Pregburg zur Römerzeit. Ideale Ausicht. Nach Angaben des Verfassers geszeichnet von Prof. R. Boros. Seite 36.
- 8. u. 9. In Prefiburg gefundene römische Ziegel. Nach den Originalen ans der Samme lung Enea Lanfranconi, photographirt von Alex. Fink, Photograph in Prefiburg. Seite 41 und 42.
  - 10. In Preßburg gefundene römische und barbarische Gefäße. Nach den im städt. Museum befindlichen Originalen, photographirt von Emil Rozics, Photograph in Preßburg, und darnach gezeichnet von Proß. R. Boros. Seite 43.
  - 11. (a—b) In Preßburg gefundene Bronzesibel. (Nat. Größe.) a) Von vorne. b) Von der Seite. Nach den im Besitze des Deutsch-Altenburger Unternehmers Karl Hollitzer befindlichen Originalen gezeichnet von Alex. Fink, Photograph in Preßburg. Seite 45.
  - 12. In Pregburg gefundene Bronzefibel mit Schlangenkopf. Ans der Sammlung Enea Lanfranconi, gezeichnet von Alex. Fink, Photograph in Pregburg. Seite 49.

- 13. Die Marchebene von der Hainburg aus geschen. Rach der Originalstizze von Dr. A. Michaelis, gezeichnet von Prof. R. Boros. Seite 64.
- 14. (a-f) Abdrücke ber alten Stadtsiegel von Pressburg. Die Driginal-Petschaften im Stadtarchive. Nach Bachsabbrücken bes hiesigen Kunstgraveurs Eduard Abler photographirt von Angerer & Göschl in Bien. Seite 98.
- 15. u 16. Das Schloß von Preßburg nach einer Zeichnung der Wiener Vilderchronif aus dem XIV. Jahrhunderte, Nach der färbigen Miniatur-Zeichnung dieser in der f. u. f. Hosbibliothet befindlichen Chronif photographisch aufgenommen von Angerer & Göschl in Wien. Seite 99 und 100.
  - 17. Höhenverhältnisse des Prefiburger Stadtgebietes. Rach der Aufnahme und Zeichenung bes städt. Ingenieurs Julius Laubner. Seite 121.
  - 18. Der Domthurm vom Schloßberge aus gesehen. Nach der Driginal-Aufnahme des Photographen Karl Körper in Pregburg. Seite 126.
  - 19. Das dem Domthurme angebaute Stiegenhänschen. Nach der Original-Zeichnung bes Prof R. Boros. Seite 127.
  - 20. Die Deutsch-Altenburger Kirche und Rundkapelle. Nach der Original-Aufnahme des Photographen Karl Körper. Seite 148.
  - 21. Das Seitenaltarbild der Deutsche-Altenburger Kirche. Nach der Copie in Ölsmalerei der Enea Lanfranconi'ichen Sammlung photographirt von dem Photographen Alex. Fink. Seite 151.
  - 22. Grundriß des Domes von Preßburg, Nach der Aufnahme und Zeichnung des Professor an der Preßburger Staats-Oberrealschule Josef Könyöki im verskleinerten Maaßstade dem Werke "die goth. Kunstdenkmäler Ungarus" von E. Henßlmann entnommen. Seite 183.
  - 23. Das älteste bekannte Siegel bes Preßburger Capitels. Nach dem von dem Kunstgraveur Sduard Adler besorgten Wachsabbrucke der in der Stadts Psarrfanzlei zu St. Martin ausbewahrten Petschaft, photographirt von Angerer & Göschl in Wien. Seite 196.
  - 24 Die das Marchthal von der Prefiburger Gegend trennenden Aleinen Karpathen bei Theben. Nach der Original-Aufnahme des Photographen Karl Körper. Seite 215.
  - 25. Die mittelalterliche Befestigung von Hainburg. Nach der Original-Aufnahme des Photographen Karl Körper. Seite 229.
  - 26. Das Wiener-Thor von Hainburg, Rach der Original-Anfnahme Karl Körpers, Seite 231.
  - 27. Das einstige Wödriger-Thor. Aus Juhrmann's Wert "Alt und Neues Wien" mitgetheilt von Kömer in "Preßburg und seine Umgebung" [bentsche Ausgabe (1865 Preßburg) Seite 279] und von Henßlmann in dessen Werke "Die goth. Kunstdenkmäler Ungarns." [Seite 94] . . Seite 257.
  - 28. Die h. Elisabeth von Ungarn. Nach dem Bilde des Simone die Martino, genannt Simone Memmi (1284—1344). Aus Montalembert's "Leben der h. Elisabeth." Seite 268.
  - 29. Das St. Elisabethsiegel der Stadt Kaschau (1381). Aus dem Jahrgange 1885 der ung. herald. Zeitschrift "Inrul". Seite 275.
  - 30. Der Tatareneinbruch. Nach der Miniatur=Zeichnung der Biener Bilberchronit. Übernommen aus den in ung. Sprache erschienenen "historischen Biographien" Jahrgang 1886. Seite 306.

#### Verzeichniß der Illustrationen.

- 31. König Ladislaus IV. Miniatur-Zeichnung ber Biener Bilberchronit. Cbenba. Seite 335.
- 32. Ottokar's Tod in der Schlacht von Stillfried. Miniatur-Zeichnung der Wiener Bilberchronik. Gbenda. Seite 342.
- 33. Das Innere des Sanctuariums der Franzistaner Kirche. Nach der photographisichen Aufnahme Karl Körpers gezeichnet von Prof. R. Boros. Seite 345.
- 34. Der gothijche Thurm ber Franziskanerfirche. Nach ber Originalzeichnung von Prof. N. Boros. Seite 349.
- 35. (a-d) Bandpfeiler ber Franzisfanerfirche. Aus henfilmann's oben angeführstem Berfe, im vertleinerten Maafftabe. Ceite 351.
- 36. Das ehemalige Kloster St. Klara (heute tath. Dbergymnasium) mit der Schlößruine, der Schlößkaserne und der St. Nikolauskirche im Hintergrunde. Nach der photographischen Aufnahme Dr. B. Czobor's. Seite 353.
- 37. Der apost. Legat Philipp. Nach der Zeichnung der Wiener Bilberchronik Entsnommen ans dem 1886. Jahrgange der "historischen Biographien." Seite 355.
- 38. Facsimile der Urfunde Andreas III. über die Mauthsreiheit der Prefiburger Bürger ohne Angabe des Jahres. Reproduzirt von Angerer & Göschl in Bien. Driginal im Prefiburger Stadtarchive. Seite 359

#### 3. Dem Cexte beigegebene Cafeln.

- I. Im Donaubette gefundene Bronzemeißel. Nach den im Besitze der Fran Rosa Döhner besindlichen Originalen in färbiger Zeichnung ausgeführt von Frl. F. Oroßi Seite 26.
- II. Kartenfragment des El. Ptolemaens aus dem III. Jahrhunderte. Nach dem im Kloster zu Batopebi auf dem Athosberge besindlichen Originale photo-lithographirt und herausgegeben von B. Langlois in Paris, 1867. Seite 44
- III. Beltkartenfragment des Castorius, die sog. Peutinger'iche Tasel, aus dem IV. Jahrhunderte. Nach dem Originale herausgegeben von Konrad Müller in Ravensburg, 1888. Seite 51.
- IV. Der Presburger Dom von Süden aus gesehen. Driginal-Zeichnung von Prof. R. Boros Seite 180.
- V. Karte zu den Kriegszügen des Kaisers Heinrich III. in Ungarn. Nach der dem Hormanr'schen Taschenbuche, Jahrgang 1830, beigegebenen Terrainkarte neu geszeichnet und mit den Heerstraßen der Römer durch Th. Ortvan ergänzt. Seite 207.
- VI. Das alte Pregourg von Süden aus geschen. Nach einem im Pregourger städt. Museum besindlichen Stiche aus dem XVI. Jahrhunderte. Seite 243.
- VII Das afte Prefiburg von Norden aus gesehen. Nach einem im Prefiburger städt. Museum besindlichen Stiche aus den XVII. Jahrhunderte. Seite 306.

## Sinnstörender Druckschler.

Seite 88, 7. Zeile von oben ftatt "daß Paulus" lies: weil Paulus.



Die Vorzeit. Gestaltung der Gegend.

Erste Riederlassung.

on der neuen König-Frauz-Josefbrücke gewinnt das Ange einen herrlichen Blick auf Preßburg und das Donanthal bei Preßburg. Das Bild ist, vor Allem bei Sommenuntergang, hinreißend schön. Während gegen Westen zu sich die angeschwemmte Tiesebene mit ihren lieblichen Anen hinbreitet, steigen dieser Tiesebene gegenüber vom linken User des Stromes Hügelketten im wechselnden Bogen auf, theils mit Weinreben

bepflanzt, theils von Nadels oder Laubholz beschattet. Gegen Norden zu begrenzt den Horizont ein außerordentlich schöner Gebirgszug, welcher — eine nordwestliche Nichtung innehaltend — zwei große Strombecken von einander scheidet: das Preßburger und das Wiener.

Wir heben es hervor, daß dieser Gebirgszug nicht allein als Bedute den Beschauer überrascht. Er besitzt noch andere Wichtigkeit, denn seine geologische Formation verleiht dem Donauthal bei Preßeburg dessen Hauptcharafterzug. Bom rechten Donauellser aus zieht nämlich die Neogen-Formation, wenn auch in kleineren Massen, nach dem linken Donauellser hin. Sie läuft derartig fort, daß sie vom Preßburger Becken aus nicht mehr unmittelbar die Alluvialbildungen berührt, weil sich zwischen das Neogen und Alluvium oder zwischen die Bildungen der Tertiärs und Duaternärzeit gewaltige Ginschubsmassen der seenndären und primären Epoche geworsen haben. Von

Preßburg aus gegen Norden zu liegt die eine Gattung des Ernptivgesteines: der Granit, welcher in zusammenhängenden Massen zu Tage
tritt. Vor ihm befindet sich eine schmale Neogenbildung, auf welche
nördlich ein dünnes Band krystallinischen Schiefers solgt. Dieser
krystallinische Schiefer umgrenzt auch gegen Westen den Granitstock
von Preßburg. Daran reiht sich eine ziemlich dünne Kreidebildung,
sodann Jura von größerer Ausdehnung.

Auf diese Weise stoßen nun bei Preßburg herum unmittelbar alle Erdbitdungen der vier geologischen Spochen zusammen und zeigen die großen Umgestaltungen an, unter welchen die ganze Gegend ihre heutige Grundsorm gesunden hat. Jetzt trägt die Physiognomie der Laudschaft die Züge eines schier endlos friedlichen Zustandes, aber deren gestaltende Elemente verweisen ganz unzweiselhaft auf gewaltige Katastrophen der Erdrevolutionen, welche der heutigen Formation der Gegend vorangegangen sind.

Der Umgestaltungsproceß umß wahrlich großartig gewesen sein. In der nrältesten geologischen Epoche kam es nur zu einer terrestrischen Bildung, welche auch hente noch den Stock und Kern des Preßburger Gebirges bildet. Das ist der Granit. Dieses Gestein war aber nur eine verschwindende Jusel in der großen Meeresssuth, welche es von allen Seiten umtoste. Um vieles kleiner als das Granitinselreich des böhmischen Beckens war es doch immerhin geeignet, als Basis sür neue Erdbildungen zu dienen. Darum vermochte sich auch damals das Preßburger Becken vom Wiener Becken nicht abzutrennen.

Diese Abtrennung geschah um vieles später. Wann dies stattsgesunden hat, wer vermag es zu bestimmen. Was man in der Geologie die Seeundärzeit neunt, auch das trug bei zum terrestrischen Aussbane unserer Gegend. Die Granitmassa war überaus geeignet, den Untergrund zu erneuten geologischen Vildungen zu dieten. Diese jünsgeren Gebilde Jura und Kreide lagerten sich, in der Richtung von Stampsen beginnend, in der Linie der kleinen Karpathen in größeren oder geringeren Unterbrechungen ab. Da deuteten diese Gebilde schon die Grenzlinie au, nach deren späterem vollendeten Ausbane sich das Wiener Vecken von dem Preßburger Vecken abzuscheiden hatte. Diese

Scheidung geschah aber thatsächlich erst dann, als bei einer erneuten Erdstatstrophe die Producte der Tertiärzeit die Zwischenräume des Granit, der Areide und des Jura aussiullten. Damals wurden jene Kiesels, Tegels, Kalfs, Sandsteins und Conglomeratschichten abgelagert, welche wir hente am linken Donausliser wahrnehmen. Zur selben Zeit bildeten sich jene mächtigen Tegellager, die jenseits der Donau zu sinden sind. Die Zwischenräume füllte die Meeresssuch mit Kiesel und Leithakalk aus und schnf so eine zusammenhäugende Scheidewand.

Der Ausban des festen Landes beschränkte sich in der Tertiärzeit nicht allein unmittelbar auf die Gegend von Preßburg. Nach einer Seite hin erstreckt sich derselbe bis zum kristallinischen Schiefer Böhmens und der rhätischen Formation von Österreich. Dadurch entstand das Becken von Wien. Auf der anderen Seite strich der Ausban bis zum Trachnt der Matra, dis zur Trias des Plattensees und der rhätischen Formation des Bakonn hin. Dadurch war das Becken von Preßburg gebildet, dessen Umsang dreis bis viermal den Flächenraum des Wiener Beckens lübersteigt.

Als auch diese Bildungen zu Ende gegangen waren, hatte sich die äußere Landschaft gänzlich verändert. Sowohl das Wiener als das Preßburger Becken, auf deisen Stätte die Wogen des offenen Meeres rollten, wurden nun Buchten des großen Meeres von Pannonien. Dieses Meer bedeckte das weite ungarische Tiefland, den Raum zwischen der Theiß und der Donan nörblich dis zu dem Abfalle der Matra und gegen Osten zu dis zu den Gebirgen Siebenbürgens. Und wie in dem unter Wasser gesetzen Tieflande nur Bergrücken Inseln gleich sich merkdar machten, so erschienen auch im Preßburger Meers bussen die Bergspiken der kleinen Karpathen als Inseln.

Wie lange Zeit nun biese ungeheuren Massen stehender Gewässer die große Depression überschwemmt haben, das vermag in Zahlen gleichfalls sein Mensch zu sagen. So viel steht unzweiselhaft sest, daß dem Wasser in unserer Gegend seine furze Herrschaft besichieden war. Diese Herrschaft hat ganze geologische Perioden hindurch gedauert. Wir können darauf schließen, weil das Meer sich während dieser Perioden wiederholt in seiner Beschaffenheit geändert hat. Der

Geschmack des Wassers und seine chemische Zusammensetzung haben sich umgestaltet, weil dem Salzmeere ein Brackmeer und diesem ein süßes Weer gesolgt ist. In dem Maße als das Salzwasser verdunstete und sich mit dem Gewässer der Niederschläge vermengte, wuchs die Herzschaft des Süßwassers, bis endlich in endloser Neihe von Jahren auch das süße Weer verschwunden war.

Daß unsere Gegend von dem ungeheurem Meere überfluthet war, davon gibt die Landschaft selbst das interessanteste Zeugniß. In der allerunmittelbarsten Nähe von Preßburg kommen Versteinerungen in reicher Anzahl vor. Sie überraschen den Forscher durch ihre Viels



1. Berfteinerungen aus der Umgebung von Pregburg.

aus der Bewunderung gar nicht heraus. Eine ganz unbekannt gebliebene festländische und Wasser-Thierwelt steigt vor dem Beschauer auf. In Stein gewordene Fische, Amphibien, Sängethiere, Schnecken und Muscheln ziehen in diesen Sammlungen die Ausmerksamkeit an. Eine riesige Meeressuh, deren viele Meterzentner schwere versteinerte Masse unter den wissenschaftlichen Naritäten der geologischen Neichsanstalt prangt, kam in der Gegend von Haindurg zu Tage. Die Ansschriften der verschiedensten Exemplare von Schnecken und Muscheln in ihrer Nähe, verzeichnen das Leitha-Gebirge als ihre Fundstätten. Wer an der Wahrhaftigkeit der Aufschriften etwa zweiselt, kann sich leicht Gewishert verschaffen, wenn er einen Nachmittagsspaziergang auf den in der Nähe Preßburgs gelegenen Thedner Kogel macht.

Zum Verständniß der geologischen Vergangenheit können wir uns fein besseres und sehrreicheres Buch denken als das, welches der genannte Rogel mit seltener Unmittelbarkeit vor uns ausbreitet. Gerade so wie sich die Versteinerungen in den verschiedensten Varietäten sinden, so zahlreich kommen sie vor. Wer ihretwegen einen bequemen Weg wählt, dem genägts, wenn er in Theben oder im benachbarten Neudorf die auf der Straße spielenden, deutsch sprechenden Kinder auffordert, ihm derlei uraltes Zeng zu bringen. Um einen geringen Preis erfüllen die Kinder diesen Wunsch und der bequeme Spaziergänger mag dann schon Abends mit einer schönen Konchyliensammlung heimskehren.

Schicklicher und sohnender aber bleibt es, wenn man sich diese steinernen Überbleibsel einer verschwundenen Urzeit auf etwas mühes vollerem Wege sammelt, wenn man da und dort in den rissigen Lagen des Berges herunwühlt und mit eigener Hand die versteinerten Gesheimnisse dieser Schichten herausholt. Diesen Weg haben auch jene Naturforscher erwählt, welche beim Studium im Buche des Alls nicht die augenblickliche Neugierde befriedigen und darin nicht Zerstreuung für den Moment finden wollen, sondern aus diesem großartigsherrlichsten Buche begründete Schlußfolgerungen zu dem Zwecke zu gewinnen suchen, um die Menscheit zur Erfenntniß der großen Wahrheiten der Natursforschung emporzuheben.

Ind von diesem ihrem edlen Streben sprechen auch bereits besträchtliche Resultate. Durch diese Forscher wurde die ausgegrabene Welt des Thebner Avgels in langer Neihe befannt. Mehrere interessante Repräsentanten der Classen der Schalthiere, Brhozoen, Echynodermen und Rhizopoden hat man hier gefunden. Aus der Classe der Muscheln (Lamellibranchien) gelangten an fünfundzwanzig; aus der Classe der Schnecken (Gasteropoden) an sieben, von Fischen etwa vierundzwanzig und von Amphibien etwa sieben Arten an diesem Orte zu Tage. Alle diese Funde stellen zugleich die historische Zeitfolge sest, in welcher diese Arten einander abgelöst haben. Denn die Funde an Conns, Aneillaria, Cassis, Ostrea, Pecten, Areta n. s. w., sowie an Echinodermen, an Brhozoen und des Halitheriums weisen auf solche Formen der Wasserfanna hin, wie sie nur im mioeänen Salzmeere der Tertiärschoche vorkommen, während die Trionyx und Cerithien die Repräsentanten der Fanna des mioeänen Brak-Meeres sind.

Es gab daher eine Zeit, in welcher da, wo hente die Stadt Preßburg und ihr Gebiet sammt den umliegenden Dörfern liegt, eine der jezigen ganz und gar fremde Thierwelt leben konnte, weil sie von völlig anderen Lebensbedingungen abhing. Die Arten dieser Thierwelt wimsmelten in endlosen Reihen und ungehenren Mengen durcheinander und rangen der Kargheit der Natur ihre Existenz für so lange in umserer Gegend ab, dis nicht die zur Erhaltung ihres Lebens unumgänglich nöthigen Bedingungen für sie erloschen. Sie waren an Wasser und Klima gebunden. Wie nun Wasser und Klima abnahm oder sich versänderte, so vergingen auch diese Urwesen, welche nunmehr geänderten Lebensbedingungen besser entsprechenden, jüngeren Organismen Platz machten.

An dem Ansfterben eines großen Theiles dieser Urwesen trug das Verschwinden des Meeres die Schuld. Sein Anshören verursachten in erster Reihe die Bodenerhebungen, wornuter wir aber durchaus nicht durch terrestrische Kräfte zu Stande gebrachte Niveauerhebungen verstehen.

<sup>1)</sup> Das Verzeichniß derselben bei Kornhuber in "Preßburg und seine Umsgebung." (Preßburg 1865.)

Diese Bodenerhebungen sind vielmehr durch Ablagerungen hervorsgerusen worden. Der Meeresspiegel wurde dadurch erhöht. Der Kubiksuhalt des Wassers verringert und dessen Qualität verändert.

Damals als im Preßburger Donauthal diese Thierwelt Wasser und sestes Land bewohnte, war das Klima tropisch. Das Land hielten indische und nenholländische Pflanzenthpen besetzt: Palmen, Teigen, Mimosen, Afazien, Magnolien, Myrthen und Gedern. Die Sängethiere waren das Mastodon tapiroides, das Dinotherium Envier's, das Rhinocerus Schleiermachers, der Urtapir, n. s. überreste aller dieser Thiere hat man in der Umgebung von Preßburg gesunden.

Schon der Umstand, daß mit dem Ausbane der beiden Becken das Meerwasser seine Selbständigkeit verlor, brachte es mit sich, daß die Beschaffenheit des Wassers allmälig eine andere wurde, was natürslich zur Beränderung der ganzen Fanna führen mußte. Das Brakmeer bewohnten Gerithien, Trocheen, Nissoen, Delphine, Nobben und Trionnye-liberbleihsel dieser letzteren Art kommen bei Preßburg gleichfalls vor. Die Fanna am sesten Lande blieb dieselbe wie früher.

Die Zunahme des Festlandes, die Verringerung des Wassers im Becken zusolge eingetretener Bodenerhebung und die Vermehrung der Niederschlagsgewässer rief das Resultat hervor, daß das Meerwasser gänzlich seinen Salzcharafter verlor und sich in süßes Wasser umswandelte. Die Unionen, Melanopsien und Congerien werden von jest ab die vornehmsten Formen der Wassersauma. Auf dem Festlande weideten das Mastodon longirostris und angustidens, das Dinotherium giganteum, Antilopen, Hnänen, das Sippoterium gracile und alle jene Geschlechter, deren analoge lebende Arten in Kleinsussen, im Kankasus, auf dem Himalaya, in Nords und Mittelsussen und in Japan zu sinden sind. Überreste des Dinotherium giganteum sind in unserer Gegend gesunden worden. Das Klima war warm im gemäßigten Wechsel. In der Flora erscheinen Buchen, Kastanien, Fichten, Gichen, Erlen, Platanen, Kirschen, Birken, Weiden, Espen, Jimmtbäume und Weißdorn.

Gegen den Schluß der Tertiärzeit war die erneute Umgestaltung unserer Gegend fast vollendet. Auch das süße Meer fand sein Ende.

#### Erftes Capitel.

Stetige Bodenerhebungen bildeten zumeist die Ursache seines Versschwindens. Dabei spielten sich Katastrophen von immenser Kraft sowol im Preßburger Becken, als am östlichen Ende des großen Tieflands [Alföld] Beckens ab. Die Wände der Becken zerbarsten. Das rief den Abstuß ihrer Gewässer hervor. Was für eine Kraft die Trachytlager bei Visegrad und die krystallinische Schiefer-Flötzung am Gisernen Thore durchbrochen hat, können wir wohl mit großer Wahrscheinlichkeit ahnen,



2. Die Vegend von Pregburg zu Ende der Tertiar-Cpoche.

wenn wir sie auch nicht bestimmt zu bezeichnen vermögen. Richt der Seitendruck des in den Becken besindlichen Wassers, sondern die von beiden Seiten der Beckenwände herabstürzenden Gießbäche und ihre anshöhlende Gewalt vollführten die Riesenarbeit so lange, dis nicht der Rand der Becken dis zum Wassernivean zernagt war. Dann stürzte bei dem so gewonnenen Spalt das Meerwasser mit elementarer Wucht aus den Becken heraus und setzte nun mit ungeheurer Kraft die stille Arbeit der Gießbäche fort. Dem Ausslusse des pannonischen Meeres solgte der Absluß des Preßburger Busens und darauf kam die Entleerung des Wiener Beckens. Als das geschah, dot die Gegend um Preßburg eine großartige Seenerie, denn die Gewässer des Wiener Beckens stürzten als grandiose Wassersällerkälle von den niederen Graten der Leithagebirgssette und den kleinen Karpathen herab.

Nach dieser derart vor sich gegangenen Flucht des Meerwassers gestaltete sich immer bestimmter jener Fluß herans, welchen wir unter dem Ramen Donau kennen. An allen Orten des vom Meerwaffer befreiten Bodens bildete sich nun das Flußinstem der Quaternärepoche aus. Auch die Donan suchte ihre Richtung und fand sie unmittelbar da, wo heute die Ruinen der Burg Theben herabschauen von der Höhe ihrer Bergspiten. Wenn man auf dem Wiener Dampfichiffe unterhalb Hainburg angelangt ift, fo überrascht Ginen die große bogenförmige Krümmung, welche die Donan an dieser Stelle gegen Diten macht. Man würde meinen, daß die einzig mögliche Richtung des Donanbettes wohl jene ware, welche fich von Hainburg aus dirette nach Suden, alfo zwijden dem Sügel der Ruine Sainburg und dem Braunsberge abzweigt. Die Wirklichkeit aber schaut so aus, daß der mächtige Strom vor dem hier sich emporthürmenden geologischen Hindernisse einlenft. Die Wiederholung dieser Thatsache nehmen wir übrigens auch später bei den folgenden Abfähen des Stromes wahr. Bei Waihen muß der Strom ebenfolche fast rechtwinklige Ellbogen machen wie in der Gegend von der Mündung der Save bis zu der der Drau. Dies geschicht aber nicht deshalb, als vermöchte der Seitendruck der Save die Donan aus der füdlichen Richtung in eine andere östliche zu drängen, sondern darum, weil der Fluß in jene neogene Bank hincinftrömt, welche sich von Gffeg an gegen Dalja zu aus den Bildungen der Quaternär-Cpoche horizontal emporgehoben hat. Bei Lukovar beginnt von Neuem die neogene Bildung und zieht sich bis über Peterwardein hinans. Das mag beweisen, daß die Gewalt des mächtigen Stromes sich nirgends mit den neogenen Gindämmniffen in einen siegreichen Kampf hat ein= laffen fönnen.

Bei dem Preßburger Becken fällt es auf, daß der Durchbruch mitten durch die Granitmasse selbst geschehen ist, denn daß die zwischen Preßburg und Theben der Breite nach liegende Granitmasse auch jenseits der Donau ihre Fortsetzung fand, erweisen die dort vorkommenden Granitsbildungen. Das Schloß von Hainburg steht auf einem Granitsels gerade so wie die Burg von Theben. Zwischen Wolfsthal und Berg erheben sich Granitlager. Das beweist nun klar, daß diese letzteren mit den großen

Granitbildungen des linken Donau-Ufers zusammengehangen haben. Der Durchbruch ist nun entweder so zu erklären, daß auch hier die Gießbäche die Arbeit des Aushöhlens ausgeführt hatten, oder daß die Depression des Granites hier bedentender war als in dem zwischen der Hainburg und dem Branusberge liegenden Theile. Dabei ist auch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß die Granitsormation an dieser Stelle einen ursprüngslichen Riß auswies, den die Donau mit leichterer Kraftanwendung vertieft und für ihren Absluß verbreitert hat.

Wie dem auch sei, so viel ist gewiß, dieser Durchbruch hat die Bedeutsamkeit des späteren Preßburgs fizirt, denn wenn die Donau unmittelbar unter der Hainburg in der Richtung von Wolfsthal und Berg ihr Bett ausgewaschen hätte, so wäre austatt Preßburg das heutige Kittsee oder Ung.-Altenburg zu wichtigerer Stellung gekommen.

Mit der Vertiefung des Donanbettes erhielt das Becken von Preßburg seine letzte geologische Umgestaltung. Die älteste Periode der Quaternärzeit hat mit diluvialem Löß, Sand und Kies die Senkungen des Strombettes ausgefüllt. Der Löß, diese aus seinen standartigen Körnern bestehende, rauh auzusühlende, mürbe, gelbgraue oder schmutzigsgelbe, poröse Erdart, welche in ihren Bestandtheilen kohlensauren Kalk, Maguesia, Kiesel-Erde, Alaun, Eisendryd, ein wenig Kali und Natron sowie schwache Spuren von Phosphorsäure enthält, tritt an den nördslichen Rändern unseres Beckens zu Tage und hat da ausgedehnte Terassen geschaffen.

Jenseits der Donan bei Hainburg und Kittsee erscheint der Löß in mehreren Gruppen. Der Diluvial-Kies hat sich von Weinern ansgesangen unter den Bildungen der Secundär= und Tertiärzeit unsmittelbar verschwemmt, während der Diluvial-Sand zwischen der March und den Kleinen Karpathen große Strecken einnimmt.

Die jüngere Periode des Diluviums, das Alluvium, hat auch ihr schöues Stück Arbeit geleistet. Das Gebiet dieser Fluthbildungen ums faßt Weinern, Lauschütz, Wartberg, Sarfö, Esatan mit ihrem Hotter. Ja die ganze Schütt ist eine alluviale Vildung. Weit jenseits der Donau zieht diese Vildung nach Süden. Die Fläche der Preßburger Au ist reines Alluvium, welches mit einer Dicke von vielen Metern die Formationen der früheren geologischen Perioden begraben und damit zugleich uns auch jene Merkzeichen entzogen hat, die von den Urbewohnern unserer Gegend sprechen könnten, denn wie in anderen Theilen unserer Heimat, wird auch in der Gegend von Preßburg der Mensch erst in der Quaternär-Epoche erschienen sein.

Wer nun das Erscheinen des Menschen in unserer Heimat tiefer herabrückt als die Lößformation ist, geht von der Unnahme ans, daß der Löß ein Meergebilde 1) sei, welcher Annahme aber gerade der Löß selbst widerspricht. Seine Aufhäufungsverhältuisse erscheinen derart, daß wir anzunehmen haben, jenes Meer, welches Löß abgelagert hat, habe zum mindesten auf 400 Meter unsere Gebirgsgegend überragt. Das geht nicht an, benn die Bodenverhältniffe nuferer Beimat hätten fo große Waffer-Anfammlungen im Beden nicht zugelaffen. Andererseits erweisen die Lagerungsverhältnisse des Löß, seine Pflanzen-, Thier- und Stein-Ginichlüffe ausichlieflich, daß von einem Schlamm-Albfate des Gußwasser-Meeres feine Rede sein fann. Der Löß besitzt feine Schichten.2) Wenn hie und da an ihm eine gewisse Schichtungsform zu merken ist, jo bleibt das ein außergewöhnliches Symptom und nichts anderes als Absonderung in bankartiger Bildung. Diese ift nun so entstanden, daß die im Löß befindlichen joliden, mergeligen Ginschlußtheile, die jogenannten Lößmännchen, in wohl ungefähr geraden, aber nie völlig horizontalen Lagen situirt sind und dadurch die Continuität des Aufbanes von unten nach oben verhindern. Unregelmäßig, aber sehr hänsig

<sup>1)</sup> Krenner: Naturwissenschaftl. Zeitschrift (nng.), 1874, VI. 462. Roch: ebenda 1869, I. 111—112. Dersielbe: Geologische Beschreibung der Donan « Trachntgruppe (ung.), 53. 132 st. Szabó: Geolog. Beschreibung der Umgebung von Budapest (ung.), 1858, 20. Derselbe: Über eine continentalische Erhebung und Senstung im südöstlichen Europa (ung.), 1862. 35, 37 st. Derselbe: Geologie (ung.), 1862. 35, 37 st. Derselbe: Geologie (ung.), 1862. 35, 37 st. Derselbe: Geologie (ung.), 1862. 35, 37 st. Geogr. Mittheil. (ung.) 1884. XII. 9—10. Sueß: Der Boden der Stadt

Wien, 1862. 72 j. Cotta: Katechism. der Geologie, 1877. 55-56 ff.

<sup>2)</sup> Peters hebt hervor, daß eine Schichtung in unserem Löß wiewohl er im Lause der Donan an vielen Stellen die Dicke von 10 Meter hat, nur sehr selten merkbar ist. Die Donau und ihr Gebiet, 291. f. Sueß: Der Boden der Stadt Wien, 69, und Kornhuber: Beiträge zur naturg. Geografie des Preßburger Komitates, XVIII. betonen es ausdrücklich, daß der reine Löß bei vollständigem Mangel jeglicher Schichtung vorfomme.

find in diesem Lößgebilde Glimmerschuppen eingestrent. Sie finden sich in jeder erdenklichen Lage und verweisen demnach durchaus nicht auf Schichten. Dasselbe gilt von den Muschelschalen. Dasselbe gilt von den Muschelschalen. Wenn von einer Meeresablagerung die Rede sein könnte, so dürfte dies alles nicht vorstommen. Die Schichtung müßte denn eine durchgängige sein.

Gegen die Herkunft des Löß aus wässeriger Ablagerung spricht auch die Ausscheidung der Materialien im Löß. Überall da, wo näm= lich der einstige Bestand eines Meeres zweifellos ift, gelangen wir bei der geologischen Classistation der Beden auf die Ausscheidung der Materialien. In der Nähe des gewesenen Ufers liegt grobes Geröll. Je tiefer wir in das Beden und deffen Mitte hineinschreiten, defto delieater wird das Materialgemenge. Am feinsten ift es in der Mitte. Un den Ufern des Oceans stoßen wir auch auf aröberes Geschiebe oder förnigeren Sand. Je weiter wir eindringen, besto garter wird wieder das Materialgemenge. Jumitten des Ocean gibt es keinen Niederschlag. Unfehlbar zeigt diese Erscheimung die natürliche Ausscheidung der Materialien an und bildet unzweifelhaft bei jeder umfangreicheren Waffermenge ein gleichgeartetes Phänomell. Die Lößbildung zeigt weder bei uns, noch anderswo naturgemäße Ausscheidung der Materialien.2) Löß fommt ba, wo bas Meer einst seinen Rand hatte, in derselben Masse von gleich feiner Bertheilung vor wie dort, wo sich die Mitte bieses Meeres befand. Eben biefe Gleichförmigkeit macht es glaubwürdig, daß der Löß sich aus dem Wasser nicht niedergeschlagen hat.

Die Ansscheidung erstreckt sich natürlich nicht allein auf die geologischen Bestandtheile der Materialien, sondern auch auf die organischen Ginschlüsse. Da gröbere geologische Materialientheile dis in die Mitte des Meeresbeckens nicht vorzudringen vermochten, konnten auch die massiven Knochen der Urfängethiere nicht dahin gelangen. Benn das von den Gebirgen abstürzende Wasser derlei Knochen in das Meer geschwemmt hätte, dann wären sie gewiß nur am Rande

<sup>1)</sup> Richthofen: China. Ergebnisse eigener Reisen und darauf gegrünsteter Studien, 1877. I, 2. Abschn. Außerdem Berhandlungen ber f. f. geolog. Reichsanstalt, 1872. 156,

und Naturw. Zeitschrift (ung.) 1877, IX, 411-423, 444-451.

<sup>2)</sup> Sueß: Der Boden ber Stadt Wien, 50.

dieses Meeres zu finden gewesen, während wir sie in Wirklichkeit in der Mitte des ungarischen Beckens in den Thälern der Donan, der Theiß und der March antreffen.

Die vorgebrachten organischen Einschlüsse sprechen aber auch in anderer Hinficht noch gegen den Ursprung des Löß aus dem Meere. Die organischen Einschlüsse des Löß sind ausnahmslos feinerlei Meeresorganismen. Es gibt darin feine Mufchel, feine Molluste, feine Schnecke, welche die Natur der Meeresthiere aufweist. In unserem Löß sind Muscheln, Schnecken und Knochen von Arten her, welche auf bem Teftlande leben. Selbit Tlugmufdeln bilden eine wahre Rarität gegenüber benen, welche an festes Land gebunden waren.1) Die Schnecken find meistens solche Arten, welche heute noch in unferen Bäldern vorkommen oder sich auf fälterem Boden am Gletscherrand oder in Polargegenden aufhalten. Umgekehrt fehlen aber anch nicht unter ihnen die Xerophilen oder Trockenheit liebende Arten. Solche sind die verschiedenen Gattungen von Helir.2) Die versteinerten Knochen stammen von solchen Thiergeschlechtern her, welche das Festland entweder in horizontaler oder verticaler Richtung bewohnt haben und noch bewohnen. Solche find der Urelephant, das Urnashorn, der Höhlenbär, die Höhlenhyäne, der Urhirsch und zahllose kleinere Sängethiere und Amphibien. Ja noch mehr. In den Anocheneinschlüssen spielen auch jüngere Thiergattungen eine Rolle 3. B. Maulwürfe, Spigmänse und andere Mangarten, von den späteren Hausthieren das Pferd, das Rind, die Ziege, das Schwein. Durch diese Thatsachen wird offenbar, daß die diluvialen und jüngeren am Festlande lebenden Thierarten mit Überresten im Löß gar nicht vorkommen könnten, wenn derselbe ein Meeresgebilde ware.

Wahr ist es, daß die Überbleibsel dieser diluvialen und jüngeren Thiergattungen von Außen her oder nachträglich in das Lößbecken hätten hineingerathen können. Wenn wir auch dies zugeständen, daß alle diese auf dem sesten Lande lebenden Urs und jüngeren Thiere

<sup>1)</sup> Szabó: Geologie (nng.) S. 432.

<sup>2)</sup> Aufgezählt bei Roch: Das Trachytlager der Donan. S. 50-227.

entweder durch Umsturz, durch Versinkung oder durch Abrutschung des Bodens, erst neuerlich in den Löß gelangten, so spricht gegen dessen Herfunft ans dem Meere immer der Umstand, daß darin alle Meeresthiers und Meerespflanzenorganismen sehlen.

Auf das gleiche Resultat führen auch die im Löß wahrnehmbaren botanischen Spuren. Diese bestehen wol nicht in directen Neberresten von Pflanzen, sondern in Millionen und Millionen winziger Höhlungen, die uns die Form der Burzeln und Abzweigungen der Pflanzenzewächse ausbewahrt haben. Es ist gewiß, daß jeder kleine solche Kanal den Faden der Burzel einer Pflanze umschloß, welche einst darüber gestanden hat. Wenn man daher eine Lößbank von mehreren hunderten Meter Dicke im senkrechten Schnitte offengelegt betrachtet, hat man als ganz richtig anzunehmen, daß deren dünnste Lage von unten dis oben einst eine Oberstäche gebildet hat, welche mit überreichem Pflanzenwuchs bedeckt war. 1) Es kann daher von einem Herstammen des Löß aus dem Meere feine Rede sein.

Die Lößbildung führt uns demnach ein für alle Mal auf ander= weitige Factoren zurück. Ihre Entstehung fällt in jene Zeit, in welcher das pannonische Beden, beziehungsweise dessen Bucht, das Pregburger Beden vom Waffer schon völlig frei war. Die Bildung des Löß ging der Entwicklung des Flußinstemes nicht voran, sondern folgte ihr d. h. sie entwickelte sich gleichzeitig mit diesem. Die im Löß vorgefundenen Anocheneinschlüsse famen nicht später dahin, nein — der Löß lagerte sich über diese Aberreste. In der Reihe unn, als die einzelnen Thier= individuen einander zuvorkamen oder folgten, bedeckte fie Löß. Im unteren Niveau ber quaternären Schichten find Urfängethiere, in bem höheren Nivean deren jüngere Arten zu finden. Wo das untere Nivean in Folge der Bodenerhebung des Bedens plötlich über die Oberfläche herausschießt, da zeigen sich auch die Anochenreste der Urfängethiere und machen es flar, daß die Urthierwelt den horizontalen Bewohner des unteren Bodens im Beden gebildet hat. Gehr bedentsam ift dabei der Umstand, daß die Reste von Urthieren bisher zumeist nahe bei den

<sup>1)</sup> Richthofen: Natur. Mitth. IX. 441. Roch ebenda I. 112. Peters 261.

Alüffen gefunden worden find. Der prächtige Zahn eines Urelephanten, welcher sich zur Zeit im Besitze des Herrn Paul v. Burian befindet. stammt aus dem Marchbette.1) Das ist ein Zeichen davon, daß die großen dickhäutigen Wiederkäuer, die Vielhufer, die ranbaierigen Fleisch= freffer, die flinken Rennthiere, sich in Fluggebieten aufhielten. Zugleich spricht es dafür, daß sie nicht von anderen Gegenden her in das Becken hineingeschwemmt wurden, sondern zu solcher Zeit in diesem Becken lebten, als dessen Meer= oder Seewasser bereits abgeflossen waren und das Flußinstem sich schon ausgebildet hatte. Das beweist wol auch die Thatjache, daß die urweltlichen Thierknochen, wie wir es an Gremplaren im ftädt. Migeum sehen, nicht gleich allem Gerölle in Flüssen abgeschliffen und abgerundet sind. Dazu kommt noch, daß sie in vielen Fällen nicht in einzelnen Theilen, sondern in gauzen Gerippen vor= fommen. Auf diese Weise wird es begreiflich, wie ihre leberreste unter die Decke von Löß kommen und warum die fossilen Reste in der ganzen Dide bes Löß angetroffen werden. Wir sehen es nun ein, es sei gur Erklärung des Vorkommens von jüngeren Thiergattungen im Löß burchaus nicht nötig, zu dem Mittel eines späteren Versinfens oder Albrutschens zu greifen. Auf verendete Thiere lagerte sich dieses Gebilde ab, indem es unter sich alles begrub. Die Fundstellen der begrabenen Thiere bildeten geradeso das obere Nivean des damaligen Territoriums wie die Pflanzen fich oben befanden, welche im Löß die Stätten ihrer Wurzeln zurückließen. Sie alle lebten gleichzeitig mit der Bildung des Löß, nicht am Rande des Waffers, fondern gerade da im Beden selbst, wo beim Beginn der Erdepoche ftändiges Waffer ihre Niederlaffung einfach verhindert hätte.

Zum Bildungsprocesse unseres Löß haben mit Ausschluß des Meeres verschiedene Factoren beigetragen. Es befindet sich darin Flußschlamm der sich auf den Urinundationsgebieten gerade so wie auf inundirtem Boden der Gegenwart ablagerte, ferner verwittertes Gestein, das von den unter Wasser stehenden Territorien unmittelbar in geeigneten Erdfurchen und Erdmulden abgesetzt wurde, endlich Gletschers

<sup>1)</sup> Rach einer Angabe von weil. Stephan v. Burian.

Schlamm welcher von den Gebirgshöhen herabkam in die Bodenniederungen ober auf höherem Erdplatean hängen geblieben war. Gben befshalb läßt fich auch nicht behanpten daß der Löß Ungarns ausichließlich von alpiner Herkunft ift. Der Umfang des Donanquellen= gebietes schneidet unlängbar tief in die Alpenregion ein und soweit erscheint es gang zweifellos, daß auf dem Wege der Donan gang gut eine bedeutende Masse von Gletscherschlamm in das Pregburger und pannonische Beden, gerade sowie in die bulgarischen und thracischen ebenen Flächen, gelangen konnte. Der Löß von Siebenbürgen kam durch die Donau aber dorthin nicht. Offenbar ebenfowenig der oberungarische nach Ober-Ilngarn, der galizische nach Galizien und ber fübruffifche nach Sübrufland. In Siebenburgen wird ber Löß fannt als etwas anderes erscheinen, als wie die Ablagerung der durch die Agentien der Athmosphäre bewirkten Geftein gverwitterung. Regenwäffer, gefchmolzener Schnee, reißende Giesbäche, Fliffe und Flußüberschwemmungen trugen zur geographischen Verbreitung desselben bei. Am Bildungsprocesse des Löß der Karpathenniederung halfen außer den Agentien der Luft in großem Maße auch die Gletscher mit. Der Löß des ungarischen Tieflandes ift zum guten Theile solchen IIr= sprunges. Die Lößlager von Galizien, der Moldan und Südrufland bekommen eine große Zubuße an den Gletschern der nördlichen Kar= pathenfeite durch Bermittlung des Dniester, des Pruth und Szered, aber auch zum Theile von der Gletscherwelt des Nordens, deren fübliche Grenze bis zu den Territorien sich herunterzog, wo sie mit dem Wafferquellengebiete des Dujefter und der Weichsel in Contakt traten. Zweifellog, daß im belgischen Löß nicht allein der durch den Mhein vermittelte alpine Gletscher-Schlamm erscheint. Der außerhalb des Mheinstromgebietes gelagerte füdwestliche belgische Löß hat seine Materialien von jenen nördlich gelegenen Gletschern erhalten, deren Südgrenze sich von Galais bis Bonn ziehen läßt.

Wenn wir nun die Annahme, es habe sich Löß aus einem lößhältigen Meer zu Voden gesetzt, getrost verwerfen, so fällt auch damit alle Schwierigkeit für die Erklärung dieser Symptome, und nichts wird die Vehanptung-erschüttern können, daß in unserer Heimath und namentlich im Preßburger Beden der Mensch bereits in der Quaternärseit gelebt hat. Dies wird umso gewisser wahr werden, als sich die Junde mehren, welche diese Behauptung erhärten.

Angesichts ber unenblichen Daner ber Quaternärzeit kann man jedoch die weitere Frage auswersen, in welcher Periode dieses großen Zeitraumes begann denn der Mensch in unserer Heinath zu leben. Die Archaeologie theilt nun die Zeit, in welcher der Mensch bei uns zuerst austritt, in zwei Abschnitte: in die sogenannte ältere und jüngere Steinzeit. Die erstere charafterisiren rohe, die zweite gesichliffene Steinwertzeuge. Da nun die bei uns vorgesundenen Steinwertzeuge geschliffen sind, hat man gesolgert, daß der Mensch hier erst in der jüngeren Steinzeit ausgetreten sei, während er in den westlichen Ländern, in Belgien, Frankreich und Eugland, bereits in der älteren Steinzeit gelebt hat, weil dort ungeschliffene, rohe Steinwerfseuge zu Tage gesörbert wurden.

Wir halten jedoch diese Behanptung gleichfalls für irrig, weil die Steinwertzenge für den Zeitpunft ihrer Berftellung feinerlei Beweisfraft beibringen.1) Die Bearbeitung des Gesteines zu Werfzengen hat eine Technik von einförmiger Art beansprucht: bei Werkzeugen aus Kiesel und Obsidian Absprengen, bei allen anderen Steingattungen aber Schleifen und Glätten. Dafür gibt es feinen Beweis, daß Die nicht geschliffenen roben Steinwertzeuge gänzlich fertige Gremplare wären. Das können auch aus dem Groben gehauene, nicht fertig gewordene Muster sein. Auch bleibt es ohnehin zweifellos, daß bei der Zeitbestimmung von in West-, Süd- und Nord-Europa gemachten fossilen Kunden bezüglich einzelner derselben gewiß noch namhafte Reductionen eintreten müffen. Im Auslande, wo die Forschungen über die Urzeit den Aufang genommen haben, wurden viele Tehler, ja vorfäklicher Betrug und absichtliche Frreführung begangen. Jedoch auch dort, wo die Absicht tadellos und ehrenhaft und dem Interesse der Wissenschaft entsprechend rein dastand, geschahen viele Versehen aus Unvertrautheit

ber prähistorischen Steinwertzeuge" (1886) bes weiteren ausgeführt.

<sup>1)</sup> Dieses habe ich in meiner in ungarischer Sprache versaßten Abhandlung "Über die archäologischen Typen

mit den leitenden Grundprincipien oder ans Einseitigkeit.<sup>1</sup>) In neuerer Zeit ist unn vieles richtig gestellt worden. Denn wie anderswo hat man auch in unserer Heimat auf Grund der Funde angenommen, daß das Erscheinen der Menschen bei uns nicht jünger sein könne, als in allen anderen Städten des Continentes. In Alvinez,<sup>2</sup>) in Kolozs=Monostor,<sup>3</sup>) in Alt=Ruzsin,<sup>4</sup>) in Randor,<sup>5</sup>) in Groß=Sáp<sup>6</sup>) kommen Funde zu Tage, welche diese Behanptung erwiesen haben. Hamptsächlich hatte das Factum dafür Beweiskraft, daß bei Semlin im oberen Löß Alterthümer ans Thonerde ausgegraben wurden.<sup>7</sup>)

Dem Vorgebrachten können wir umso stärkeren Glauben scheuken, weil wir nun von einem allgemeinen Grundsatze aus zu folgern haben, daß die westlichen Länder erst später zu ihren Menschensbewohnern gekommen sind. Dieser Grundsatz lautet: Die ursprüngsliche Nacenwanderung nahm ihren Verlanf von einem südsöftlich gelegenen Ursitze aus in nordwestlicher Richtung.

Es würde zu weit von unserem Vorhaben abführen, wenn wir

über den Schädel von Ragy=Sáp in deren Mittheilungen 1873. VII, 102—103. Derselbe: Über bearbeitete Thierfnochen aus der Diluvialzeit. Ebenda, XI, 199. Petrino: Über Berswendbarfeit des Löß zur Altersbestimmung anthrop. Funde. Ebensda, III, 55—56. Wajláth: Archäolog. Beitschrift (ung.) IX, 19—22.

7) Cotta, der berühmte Geologe, beshauptet auf Grund dieses Fundes, daß im großen ungarischen Becken ein großer Binnensee bestand, dessen User und Juseln von Menschen beswohnt waren. Darauf wies der ansegezeichnete Gelehrte bei der Wiener großen Natursorscher-Bersammlung des Jahres 1851 hin und brachte die Sache neuerdings wieder zur Sprache. Siehe Natur wiss wieder zur Sprache. Siehe Natur wiss Beitschrift 1874. VI, 156. Peters: Die Donan und ihr Gebiet, 227. Haner: Mitth. der Viener anthrop. Gesellschaft, 1871. I, 36.

<sup>1)</sup> Das habe ich in meinem 1885 ersichienen ungar. Werfe: Bergleichende Untersuchungen über den Ursprung und das Alter ber heimatlichen und nordeuropäischen prähistorischen Steinwerfzenge (II. 45—50) mit zahlslosen Beispielen belegt.

<sup>2)</sup> Jahrbücher ber siebenbürg. Museum=Gesellschaft (nug.) V, 125. Goos: Chronif ber arch. Funde in Siebenbürgen, 12.

<sup>3)</sup> Ebenda, V, 127. Good: c. 1. 38.

<sup>4)</sup> Naturwijs. Zeitschrift (ung.) 1871. XIII, 64–65.

<sup>5).</sup> Jahrbücher der siebenbürg. Museum: Gesellschaft IV, 8. — VI, 198. — VII, 149—160.

<sup>6)</sup> Hantfen: Geograf. Zeitschrift, 1871 n. Mittheilungen ber Wiener anthrop. Gesellschaft, 1871. I, 224. Luschan: Die Funde von Ragy-Sáp in den erwähnten Mittheilungen 1872, II, 301 –306. Woldrich: Bemerfungen

es untersuchten, von welchem Ursitze aus und wie denn diese Racen= wanderung vor sich gegangen ist. Möge nun dieser Ansgangspunkt entweder Judien, Jran, Turan, Mesopotamien oder das Nilthal oder der in der Tertiärzeit in das hinterindische Meer verfunkene Erd= theil gewesen sein, für die Colonisation unseres Continentes — was die Thatsache dieser Colonisation anlangt — ist das ganz einerlei. Die Racenwanderung hat man sich für alle Fälle als eine nordwest= liche vorzustellen, denn die geografischen Verhältnisse der Fanna und Flora bestätigen es in übereinstimmender Weise, daß unser Continent lediglich von Süden, beziehungsweise von Südosten und nicht wie viele behaupten zu können meinen, von Rorden aus bevölkert worden ift. Die Thierwelt der Polarregion zeigt viel weniger Arten, als die Fauna des gemäßigten und füdlichen Klimas.1) In Belgien ist die Bahl der Amphibien doppelt so groß als in England und in England abermals doppelt so viel als in Irland. Die irischen Arten kommen alle in England und die englischen alle in Belgien vor. Ganz ähnlich sind die Pflanzen vertheilt. Die europäischen Pflanzenarten wanderten über oceanische Inselaruppen nach dem Norden, über Schottland zu den Orknen-Inseln und von da nach Shetland, die Far-Derer, nach Island und Grönland. Die Anzahl der rein europäischen Pflanzen= arten beträgt ein Vierttheil der gesammten Flora der Insel Shetland und bildet bereits auf den Far=Derer=Infeln den vierten, auf Island absolut nur den siebenten Theil der vorkommenden Flora. Je höher wir von Europa aus gegen Norden zu gelaugen, um so mehr nimmt die Anzahl der diesem Continente ureigenen Pflanzenwelt ab.2) Darum founte aus dieser Thatsache Forbes ganz mit Recht die Folgerung ziehen, daß in Europa das organische Leben sich von Südosten gegen Nordwesten zu hingezogen hat.3) Das einstmals mit Dänemark

<sup>1)</sup> Peichel-Leipold: Physische Erdenute, 1885. 667—761. Schmarda: Die geogr. Verbreitung der Thiere, 1853. I—III. Band. A. Aussel-Wallace: Die geogr. Verbreitung der Thiere, 1876. I. II. Bd. und R. Andrée: Allg. Handallas, 1881. Ar. 8.

<sup>2)</sup> Pefchel-Leipold: Phyfifche Erdefunde, II, 593—657. Außerdem Griefbach: Die Begetation der Erde, 1872. jowie Engler: Berfuch einer Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwesen, 1882.

<sup>3)</sup> Fauna and Flora of British

und Dentschland vereint gewesene Schweden zeigt gerade so wie Island und England gleiche Verhältnisse mit dem Continente auf. Es ist aus diesem Grunde die Meinung Nilsson's und Hilbebrand's richtig, lant welcher die Pflanzenwelt, die fleischfressenden Thiere und auf deren Spuren auch der Mensch von Süden nach dem Norden gewandert sind.

Die Kunde von Urthieren legen dies belehrend dar. Schott= land, Irland, Wales, ja die schichtenreichen Triften des ganzen nördlichen Erdtheiles an beiden Seiten des Atlantischen Decans find gewöhnlich fehr arm an Versteinerungen.2) Der Söhlenbar, welcher in der Quaternärzeit auf unserem Gebiete sehr häusig ist, hat in Mittel-Europa und in den füdlichen Theilen von Rußland zahlreiche Reste seiner Anochen hinterlassen. Aber es bleibt zweiselhaft, daß er nördlich von der Oftsee vorkommt. Auch in Spanien hat man ihn nicht gefunden. Das beweift gang gleich, daß in Europa die Bewegung der Thier-Racen vom Pontus herwärts ausgegangen ift. Der fossile Höhlenbar fommt in Frankreich, Belgien, Sicilien, in einigen Theilen Deutschlands, jowie in Italien und den Karpathen vor. Doch hat man seine Spur in Schottland, Irland, Preußen, Schlesien, Skandinavien nicht finden können. Daß zu Zeiten der Kriegszüge des Xerres in den Gebirgen Theffaliens sich Löwen aufhielten, berichten die Geschichten des Herodot. Diese Art machte also dieselbe Wanderung wie der Höhlenbär. Gine andere dem Leoparden ähnliche Löwenart kommt in den Söhlen von Italien, Spanien, Dentschland, Belgien, Frankreich und England, aber nicht in den ffandinavischen Provinzen vor. Die geografische Verbreitung der Mammuth-Anochenfunde berechtigt zu ganz gleichen Annahmen. Sie kommen in Rord-Amerika vom Ufer des Altlantischen Oceans bis zum Meerbusen von Eschscholks, von der Behringsftraße an bis Teras, in Europa von der nördlichen Gebirgs= spite Sibiriens bis zur füdlichsten Gemarkung dieses Erdtheiles vor.

-

Isles. Memoirs of geolog. Survey 1846. I, 344. B. anßerdem Falconer bei Dawlins: Diehöhlen, 356. n. Lyell: Das Ulter des Menschengeschlichtes, 218.

<sup>1)</sup> Sifbebrand: Das heidnische Zeitalter in Schweden, 59. Riffon: Das Steinalter, 188.

<sup>2)</sup> Lucil wie oben 206.

In Irland hingegen find sie schütter. In Reapel, sowie in den Phrenaen gegen Suden zu, auf den Mittelmeer-Inseln und in Sfandinavien stieß man auf Mammuthknochen-Funde gar nicht, während dieselben in Dänemark nur zu den Seltenheiten gehören. Diese Thatjachen beweisen nun, daß die großen Dichauter vom Bontus berwärts in Europa eine direct nordwestliche Richtung eingeschlagen und dabei einerseits eine Abzweigung nach dem Süden, anderseits eine Abbicanna diejer Richtung nach Rorden und Weften gemacht haben. Bis zum Breitengrade von Rom constatiren Daten die vermöge der natürlichen Lage der Jusel an sich untrügliche Thatsache, daß die Fanna und Flora Italiens von den Alpen weg in füdlicher Richtung herabzog. Unbezweifelte Reste bes beute noch lebenden afrikanischen Glefanten hat man wohl in Süd-Europa, aber nicht in dessen nördlichem Theile gefunden. Der Elephant der Urzeit wohnte in der Quaternär= Epoche ficher and in Nord-Europa, in England, doch hat er in Standinavien feine Spur zurückgelaffen. Um Rhinoceros der Urzeit merft man dasselbe Phänomen der Wanderung wie am Mammuth. Es hat sich über Mittel-Europa ausgebreitet, von wo es freisförmig einerseits bis nach England, andrerseits bis in die allernördlichsten Begenden von Sibirien gezogen ift. Diese Ilrart des Minoceros scheint jedoch die Alpen und Phrenäen nicht überstiegen zu haben. Man hat es nicht im Süden, in Sicilien und Malta, noch im Rorden wie Irland, Standinavien und Amerika gefunden. Gang gleich dem Mammuth ist es denselben Weg gewandert, nur hat es einerseits die in die neue Welt führende Erdzunge nicht durchschritten und kam andrerseits in einer Unsbiegung nach der Seite nicht nach Italien. Es ist nichtsbestoweniger eine hochintereffante Erscheinung, daß wir in Mittel-Assien die Anochen des Rhinoceros, dieses trenen Begleiters des Mammuth, vorgefunden, dieselben aber in unseren Höhlen niemals angetroffen haben, wohl aber im Rorden von Deutschland auf solche gelangen. Da ift es nun flar, daß das Rhinoceros, als es mit dem Mammuth vereint gegen Norden zog, unseren Welttheil mit ihm auch verlassen hat. Das Rennthier widerlegt durchaus nicht die große Zeugenschaft der aufgezählten guaternären Thierarten. Wenn dieje Hirschart heute noch in

Nord-Standinavien lebt, aber in Mittel= und Süd-Europa nicht eristirt so beweist dieser Umstand nicht, es sei die Wanderung dieser Thierart etwa von Norden ausgegangen. Das fossile Rennthier kommt sehr oft in Mittel-Europa vor. Ginft war es häufig in England, Schottland, Frankreich, Italien, in ber Schweiz, in Ungarn und in anderen europäischen Ländern. Wo das Mammuth und das wollhaarige Rhino= ceros lebt, da ift auch das Rennthier. Wie aber das erfte von Gnden nach Rorben, beziehungsweise nach Rordoften zog, zog auch das Renn= thier mit, welches diese quaternären Arten überlebt hat. Den Brocek. wieso es noch heute immer weiter hinaufzieht, kann man sichtlich ver= folgen. In demfelben Maße, mit welchem die Civilization des Südens im Rorben mehr vorrückt, in bemfelben Berhältniffe retirirt vor ihr der Lappe und mit ihm das Rennthier. Doch außer dem Rennthier und anderen Hirscharten zogen auch der Anerochje, die Antilope, die Wandermans, die grönländische Schnee-Eule, das Schnechulm der Alpen, das Murmelthier und ungählige andere Gras- und Fleischfreffer gegen den Polarfreis. Der Moschnsochse ist nur mehr in Nord-Amerika anzutreffen. Das Rennthier bewohnte zur Zeit Julius Cafars den herennischen Wald. Das Glennthier weidet nur noch an den südlichen Ufern des öftlichen Oceans und hat doch noch in hiftorischer Zeit in den Allpenthälern und Schluchten bes Jura geäst.1) Vom Sperling ift es erwiesen, wie er während der Herrschaft Roms von den neuholländischen Inseln nach Dentschland und von da nach Norwegen bis zum 70. Grad nördlicher Breite und im XVIII. Jahrhundert sogar nach Sibirien gewandert ift.2) Mit furzen Worten die Artenwanderung der Urthier= welt beweift flar und unwiderlegbar die füdöftliche Strömung, welche auch für den Menschen zwingende Kraft hatte.3)

<sup>1)</sup> Lubbod: Die vorgeschichtliche Zeit, II, 1—22. Dawkins: Pleistocene Mammalia in der Palaeont. Societ. XVIII. Bd. Rebour: Compte rendu 1876. I. Schaffhausen: Funde von Mammuthknochen in Niederösterzeich in Mittheilungen der anthr. Gesellschaft, XII, 60—64. Much: über

die Zeit des Mammuth, 1881. Olfert: Die Überreste vorweltlicher Riesen= thiere in den Mittheil. der Berliner Akademie, Sigung vom 13. Juni 1839.

<sup>2)</sup> Peschel-Leipold: Phys. Erdfunde. II, 709.

<sup>3)</sup> Sehr treffend sagt daher Bogt: Es scheint als ob die Natur gebieten würde

Das Gejagte laßt fich nun auch von den Funden versteinerter Pflanzen behanpten. Wo man bisher die Pflanzenwelt der Tertiärzeit untersucht hat, dort haben derlei paläontologische Untersuchungen stetz werthvollere Resultate beigebracht, welche entgegen einer Bielheit von Stammijken die organische Welt als aus einem Uribe entwickelt binstellen. Es fann jedoch nicht gelängnet werden, daß die geographische Vertheilung der Aflanzenwelt viele und große Probleme aufrollt. Das Aufhellen der Urwelt wird dieselben früher oder später ohne jedwede Gewaltsamkeit gerade jo erklären können, wie es ichon jest den größten Theil der Phänomene der Thiervertheilung flar dargelegt hat. Dieses Aufdeden wird den Schlüffel zum Berftandniß deffen barreichen, wie die Oscorea pyrenacica, deren einzelne Arten streng tropisch sind, von den Phrenaen in das ewige Gis gekommen ift, wie des weiteren sich die Waldföhre (pinus ercelsa) in Macedonien und dann in Alfahanistan zeigt, aber an dazwischenliegenden Orten nicht finden läßt. Nur durch fortgesettes Aufhellen der Urwelt wird man Klarheit darüber erlangen, wieso es fommt, daß man auf Hochgebirgen von Borneo, auf Tasmanien die Pflanzenwelt des Himalana, auf dem Himalana die Pflanzenarten und Pflanzengeschlechter der amerikanischen Anden und soustigen Höhenzüge, auf den Alven von Tasmanien und Australien aber die Pflanzenformen von Neu-Seeland, dem Tenerlande, den Anden und Europa findet. Da liegt eines der schwierigsten aller Räthsel. Wol ist das Vorkommen von fünfzig nördlichen Pflanzenarten im Fenerlande (Patagonien) jüngstens durch den Scharffinn und die Kenntnisse eines bentschen Botanifers beseitiget worden.1) So werden sicherlich auch die übrigen Räthsel ihre Lösung finden, denn die Macht der Wiffenschaft besteht im Erringen von Resultaten.

Wenn also nach dem Gesagten die Racenwanderung nur als eine nordwestliche deutbar ist, so kamen das Becken der mittleren Donau und das von Pregdurg um 5—6 Breitegrade näher dem ursprünglichen

<sup>—</sup> jest wie vordem — daß alle Thiere gegen Norden wandern. Urgeschichte des Menschen in der in Budapest gehaltenen Borlesung. Naturgeschichts. Mitth. (ung.) 1870, II, 77.

<sup>1)</sup> Grifebach: Die Vegetation der Erde, II, 496. Peichel-Leipoldt: Phyf. Erdfunde, II, 648—657. Peichel: Austand, 1868, 146.

Stammfine zu liegen, als die von uns mehr gegen Westen und Norden sich erstreckenden Länder. Un sich betrachtet ist das ein Argument von Bedentung dafür, daß die Colonisation der mittleren Donan wol jünger, aber durchwegs älter ift als die von West- und Rord-Europa. Die von Südoften ausgegangene, gegen Südwest sich hinziehende Racen= strömung wäre nur dann feine zwingende, wenn man anzunehmen hätte, es sei die Wanderung des Menschengeschlechtes keine continentale geweien, wie die Wanderung der Thiere und Pflanzen es geweien ist. Run hat es thatsächlich (Belehrte gegeben, welche die Behanptung aufaestellt haben, den Menschen habe bei seiner Wanderung nicht das feste Land (der Continent), soudern das Meer geleitet.1) In diesem Falle hätte demnach das mittlere Donaubecken, das weitab vom Meere liegt, um vieles später seine ersten Colonisatoren erblickt als Italien, Frankreich, die deutschen Lande, England, Dänemark, Schweden und Norwegen. Kurz gejagt, unsere Heimath erschiene in diesem Falle gerade als das lette Niederlaffungsland von ganz Europa, weil die Racemvanderung bei solcher Annahme sich zu Folge Vermittlung des Mittelmeeres, der apenninischen Salbinfel entlang, mit Beiseitelaffung von Ungarn auf den westlichen Abhängen der Alpen in den Thälern der Rhone, Garonne, Loire, Scine, Saone und des Rheins verbreitet hätte. Von da wäre diese Wanderung sodann theils nach England, theils längs des Meeresufers in das Elbethal gekommen, wo sie den Weg nach Standinavien eingeschlagen habe. Erft, nachdem dies alles vorüber war, hätte sich die Bewegung durch die Thäler des Rheines, der Oder und Weichsel gegen die Donan zu hingezogen, von welcher sie dann in die ungarische Tiefebene hinabgeführt worden sei.

sächlich dem Meere entlang, die Colonisation der Urzeit aber konnte factisch am Meere nicht vorwärtskommen. Die Urcolonisation war einsache Bölkerwanderung. Die Civilisation war keine Bölkerwanderung. Der Mensch folgte den Wanderstraßen der Thiere und Pflanzen. In der Auseinanderstehung Kossucht's stecht jedensalls der Irzethum, daß er Civilisation und Colonisation nicht streng voneinander getrennt hat.

<sup>1)</sup> Unter diese kann ich jedoch Kossuth nicht zählen, der gegen Baron Rháry in Abrede gestellt hat, daß die Ureivilisation aus Nien über Ungarn nach Europa gestommen sei. (Studien (ung.) veröffentlicht vom archäol. Anzeiger (ung.) Neue Folge 1883. II, 176—180) Kossuth spricht wol von der Civilisation, hier ist aber von Colonisation die Rede. Die Civilisation der Metallzeit ging thats

Schade, daß die Macenwanderung auf dem Meere keine Wahrscheinlichkeit für sich hat und eigentlich gang und gar unbegreiflich ift. Man kann es sich nämlich nicht vorstellen, daß eine Race, welche anker steinernen keine anderen wirkungsvolleren Werkzeuge besaß und im besten Falle unr über einen zum elendesten Fahrzeuge roh zugehauenen Banmstamm verfügen konnte, einen so weiten Wanderweg über das Meer unternommen hat, als die Hypothese in Auspruch nimmt. Der Mensch der Steinzeit war zu unvermögend, als daß er sich in seinem Triebe nach Vorwärts vom festem Lande zu trennen vermochte. Vor den ungeheneren Schwierigkeiten des Verkehres am Meere verschwinden fast die Hemmisse der Communication am Lande mit ihren orvaraphischen Hinderniffen. Die Urweltthiere sind von den riefigen Bergketten nicht aufgehalten worden. Alpen, Karpathen, Byrenäen haben die dichäutigen Thiereologie nicht still stehen gemacht. Der Mensch, welcher auf der Wanderstraße der festländischen Thierwelt einherzog und in mehr als einer Hinficht ihr Erbe wurde, hat offenbar Schwierigkeiten und Hemm= niffe leichter überwunden. Das Meer war aber immerdar für ihn ein solches Hinderniß, über welches er sich nicht hinwegseten konnte.1)

Wenn wir nun nach dem Gesagten erwägen, daß in den von uns aus westlich liegenden Ländern, wie Belgien, Frankreich, der Schweiz, Spanien, Deutschland, Österreich, Mähren und Steiermark der diluviale Mensch oder die Gleichzeitigkeit des Urmenschen mit dem Mammuth constatirt worden ist, so können wir darob nicht im Zweisel sein, daß zuerst das der Nacenwanderung viel näher gelegene Ungarn und besonders auch dessen Preßburger Becken dem Menschen des Diluvium als Niederlassungsstätte gedient hat. Wir legen daher ausgesichts dieser allgemeinen Folgerung gar kein Gewicht auf die Ansichten der Schriftsteller, daß der Urmensch in Ungarn aus jüngerer Zeitperiodestamme als das Mammuth.

Bis jett hat man im Prefiburger Becken — wir verschweigen es nicht — keine solchen Funde gemacht, welche hier das Nebeneinanders

<sup>1)</sup> Peschel hat es interessant erwiesen, auf dem Meere sich am spätesten entwickelt daß die Wanderungssähigkeit der Bölker hat. Völkerkunde, 201—214.

fein der Meuschen mit dem Mammuth bestätigen. Doch ist das noch fein Beweis dafür, daß sie nicht zusammen gesebt haben. Am Eingange haben wir erwähnt, daß die jüngste geologische Bildung: das Alluvium in ungeheuren Massen das Diluvium bedeckt. Als man vor mehr als zwanzig Jahren in Preßburg das Primatialzinshans in der Lorenzerthorzgasse gebaut hat, sand man die Neste einer römischen Straße in einer Tiefe von nenn Fuß unter dem hentigen Gassennivean. Als vor zwei Jahren die Pfeiler der König-Franz-Joseph-Brücke in der Donau fun-



3. Steinagt.



4. Steinkeulentopf.

dirt wurden, kam man in einer Tiefe von vielen Metern auf Bronzegegenstände, welche die nebenstehende Tasel darstellt. Wie im jüngst verstossenen Herbst die Canalisirung der Stadt bis in die Klarissers gasse fortgesetzt wurde, lagen die römischen Bronzessibeln zwei Meter tief unter dem Boden der Straße. Das Nivean unseres Beckens lag demnach zu jeuer Zeit, als die Urbewohner schon Metalle zu mischen verstanden oder zum mindesten aus gemischten Metallen versertigte Geräthe gebranchten, und auch noch zu römischer Zeit so tief unter dem gegenwärtigen, als sich Bronzsunde und Manerreste vorgesunden haben. Wir fönnen daher sicher annehmen, daß die Geräthe und Wertzeuge der Steinzeit, welche der Bronzezeit vorangeht, viel tiefer verborgen liegen.

Wir wundern uns daher auch nicht, daß in Preßburg und seiner Umgebung an prähistorischen Funden so wenig zu Tage gekommen ist. Was wir an Steinwerfzengen kennen, ist das Fragment einer Steinart, welches im Preßburger Hotter in der Ried Inchslenthen gefunden wurde.<sup>2</sup>) Gleichfalls aus dem Preßburger Hotter stammt der prachtvolle Kenlenstopf aus Basalt, welcher sich im Besitze des Prof. Joseph Könyösi besindet und wegen seines durch Bohrung hergestellten Stielloches von

<sup>1)</sup> Diese Bronzegegenstände befinden sich jeht im Besitze der Fran Rosa Döhner und verdanke ich beren Zeichnung der Freundlichkeit des Frl. Fried. Drofy.

<sup>2)</sup> Zur Zeit im Besitze des Hr. M. Spitzer, durch dessen Güte ich davon die gelungene Zeichnung von der Hand des Hr. R. Boros reproduziren kann.





In der Piefe des Flugbeites bei Pregburg aufgefundene Bronce-Meißel.



## Erfte Rieberlaffung.

Bedentung ist. Auch macht eine ältere Anfzeichnung<sup>1</sup>) davon Erwähnung, daß hier sogar ein Meißel aus Aupfer gefunden wurde, wiewol schon die Funde von prähistorischen Steinwertzeugen in von Preßburg etwas entfernter aber dennoch im Preßburger Becken liegenden Ortschaften wie Darno, Francudorf, Remete, Lipold, Stampsen, St. Georgen auf gleiche Weise an sich das Bewohntsein unseres Beckens zur Steinzeit bezeugen.<sup>2</sup>) In dem Terrain zwischen Rohrbach und Blassenstein ist man gleichfalls auf eine Steinart mit Durchbohrung gestoßen.<sup>3</sup>)



<sup>1)</sup> Bulfty: Die Aupferzeit in Ungarn (ung.), 27.

<sup>2)</sup> Ardi. And. (ung.) VII, 402. Ardiaol. Führer (ung.) I, 118 und das Protocoll der ardi. Classe des ung Nationals museums 1876, S. 413—427 Ar. 1—486.

<sup>3)</sup> Zur Zeit in der Sammlung des Preßburger evangelischen Lyceums in Aufsbewahrung, wo Prof. Martin Györit die Güte hatte, mich darauf aufmerksam zu machen.

Das Alterthum. Die Gegend zur Zeit der Herrschaft Roms und der Völferwanderung. Die Herkunft des A Stadtnamens.

owie wir bis jest bei der Bestimmung der Geschehnisse keine Jahreszahlen anzugeben vermochten, so können wir auch nicht die Frage auswersen, wie viel Jahre zogen dahin, bis nach dem Erscheinen des Menschen der Stein= oder Bronzezeit die historische Zeit, das Zeitalter der Geschichte, eintrat? So viel ist sicher, daß man auch da mit Jahrhunderten und Jahrhunderten zu rech= nen hat.

Die historische Zeit, das Zeitalter der Geschichte, beginnt in unserem Lande mit der Periode der Herrschaft Roms. Vor dieser römischen Periode wissen wir so gut wie nichts über die Gegend der mittleren Donan. Die griechischen Schriftsteller, welche ihr Wissen von Kausseuten aus dem Pontusgebiete hatten, haben uns gar spärliche Daten ausbewahrt. Die dämmernden Kenntuisse des ungesähr ein halbes Jahrtausend vor Christus lebenden Historisers Herodot reichen nicht über die Theiß. Vom ethnographischen Gesichtspunkte können wir nur seine Mittheilung als werthvoll herausheben, daß am Ursprunge der Donan Kelten wohnten. Wol liegt das nordwestliche Landgebiet unserer Heimath gar weit vom Ursprunge der Donan, aber dennoch ist die Behanptung, daß es die Kelten gewesen seien, welche von dem

<sup>1)</sup> Musarum Lib. IV. c. 49.

Grenzsaume Galliens nach Brittanien, Italien und Böhmen aussichwärmten und sich auch in den Gegenden der mittleren Donau seßhaft machten, mehr als eine bloße Ahnung. Böhmen wurde thatsächlich keltischer Boden. Diese Volksart voll Lebenskraft ließ sich ständig in das böhmische Becken nicht einzwängen. Daß sie mährischen Boden betrat und nach Nord-West-llngarn kam, ist zweisellos, denn in den Geschichtsbüchern des Tacitus erscheinen die Kelten als Nachbarn der Jazygen.

Diese Kelten sind auch über die Donan in größeren oder kleineren Schwärmen herübergekommen und haben alles Donangebiet bis zur Dran besetzt. Man unterschied sie nur nach den Ramen. Die obersungarischen Kelten hießen Bojer, die jenseits der Donan wohnenden Stordisker.

Nirgends hat man gelesen, daß die Bojer mit den Stordisfern je Streit geführt hätten. Es ist daher gestattet daraus zu solgern, daß sie längs der mittleren Donan freundschaftlich verkehrten. Wenn nun dies der Fall war, so konnte der am stärksten thypisch ausgeprägte Plat an der Donan, die Umgebung von Preßburg, nicht ohne jegliche Rolle geblieben sein. Die Kelten waren ein solcher Volksstamm, welcher trotz aller Nohheit sich durch Sinn für Civilisation von den übrigen gleichzeitigen Völkern hervorthat. Keltische Mänzen beweisen das zur Genäge.<sup>2</sup>) Die Bojer begannen schon zeitlich die Ausbeutung der obernugarischen metallreichen Bergwerke. Die Skordisker zeichneten

tommen. Die auf der nächsten Seite mitgetheilten vier Münzen sind Junde aus dem Pressburger Komitate. Der eine BIATECVS wurde in Breitenbrunn, der andere in Wartberg gesunden, der NONOS in Malaczfa. Die Münzen selbst sind jest im Besitze der Herren M. Spitzer und Dr. Moritz Wertner. Auch wurde ein Biatecus bei der Kanalisation der Michaelergasse zu Tage gesördert, welcher im Besitze Er. f. n. f. Hoheit des Erzherzog Friedrich sich besindet, der durch den Erwerd desselben sein edles reges Interesse für Alterthümer beknudet hat.

<sup>1)</sup> Annales II, 63.

<sup>2)</sup> Diese Münzen sind in unserer heimischen Literatur als barbarische Münzen erwähnt und werden bald den Kelten, bald den Luaden, bald den Marstomannen zugeschrieben. Mommisen (Gesichichte des röm. Münzwesens 698) eignet sie den Luaden oder den Marstomannen zu, die derzeitigen Wiener Numismatifer erflären sie als von keltischer Herfunst. Wir neigen uns aus mehrsachen Gründen zur letzteren Unsicht und erwähnen, daß sie in Westellugarn im Rentraer, Trenesiner und besonders im Brekburger Komitate häusig vor-

sich mehr durch Landwirthschaft und Thierzucht aus. Die Erzeugnisse ihrer Arbeitsamkeit und ihres Fleißes tauschten die zwei verwandten Stämme gewiß an der Donan aus und wieder steigt die Ahnung vor uns auf, daß das Gesilde von Preßburg schon in diesen granen Vorzeiten lebhafte Menschenzusammenkünfte und Naturalienmärkte gesehen habe.



5. a-d. Barbarische Münzenfunde aus der Umgebung von Pregburg.

In dem Momente als die Kömer im Donangebiete auftraten, veränderten sich sofort dessen ethnographische Verhältnisse. Der Name Kelten begann zu verschwinden. Die Schriftsteller sprechen im jensseitigen Donangebiete nur mehr von den Pannoniern. Der harte und entschiedene Widerstand aber, welchen diese Pannonier den sie untersjochenden Kömern entgegensetzen, spricht sehr laut dasür, daß man es mit keltischen Stämmen zu thun hat. Möge nun ihr Muth, ihre Tapferkeit und ihre Geschicklichkeit noch so groß gewesen sein, das eine vermochten sie doch nicht, der Kriegstechnif und dem Kriegsglücke der Römer auf die Dauer zu widerstehen. Pannonien wurde eine römische Provinz und nun wanderte die Eultur Rom's in diese Gegenden ein. Zusolge dieser Eultur und schon im Allgemeinen zusolge der römisschen Einrichtungen zeigt sich ein auffallender Unterschied zwischen den Gegenden am rechten und am linken Donaunser. Das römische Reich erstreckte sich nur dis zur Donau. Das jenseits der Donau liegende

Gebiet, — das heutige nordwestliche Ungarn, blieb auch fernerhin feltisch. Immerhin bleibt es doch seltsam, daß die Römer bei der Donan als Grenze stehen geblieben sind. Kaiser Angustus bezeichnete die Donan ausdrücklich als Ummarkung des Neiches und dabei ist es auch dis zur Eroberung Daciens verblieben. Unbedingt nuß Trajan eine sehr schwer ins Gewicht fallende Veranlassung gehabt haben, als er die Donan überschritt und daranging, Dacien zu nuterwerfen.

Wir können nicht annehmen, daß die römische Staatspolitif der Folgerichtigkeit entbehrt hätte, wornach sie an der unteren Donan eine gang andere gewesen wäre als an der mittleren Donau, wiewol es so den Anschein hat. Die Verhältnisse an der unteren Donau lagen anders als an der mittleren und sie brachten es mit sich, daß die Römer gang anders mit den Daciern als mit den Kelten verfuhren. Die in den Gebirgen Siebenbürgens feghaften Dacier bildeten ein unter einem entschlossenen Fürsten stehendes, im Kriege gestähltes Bolf. Der Fürst dieses Bolkes war weit davon entfernt, sein Bolk dem Jodie Roms entaegen zu führen und sein Land unter römischen Schutz zu stellen. Er trat vielmehr selbst als Eroberer auf, im Aufange mit jo viel Glück, daß die Römer vor ihm zurückweichen mußten. Diese Vorfälle machten es immer mehr zweifellos, daß das dacische Volk mit feiner aanz unmittelbaren Nachbarschaft am Römerreiche dasselbe mit ständiger Gefahr bedrohe. Die Römer nußten daher nothwendiger= weise trachten, Dacien zu unterwerfen und thaten dies um so mehr, als diese Unterwerfung auch soust einen doppelten Gewinn einbrachte. Ginerseits hörte mit der Vernichtung der dacischen Macht die stets drohende Gefahr für das Reich auf und andererseits konnten die Römer durch die Groberung dieses Landes in den ungestörten und völligen Besit aller jener Schätze der Natur gelangen, welche in den Gebirgen Siebenbürgens angehäuft find. Siebenbürgens Salz und Gold reizte die Römer mächtig zur Eroberung an. Sie haben diesen Trieb befriediget, mit dem Beginn der erften Jahrhunderte Dacien thatfächlich erobert und als Proving ihrem Weltreiche einverleibt.

Nicht auf diese Weise ereigneten sich die Dinge vor Unterwerfung des daeischen Bodens in den nordwestlichen Gegenden unserer Heimath.

Hier überschritt Rom nicht als erobernde Macht die Donan. Der nordwestliche Theil unserer Heimath wurde ebensowenig auf gleiche Art dem Reiche einverleibt wie der zwischen der Theiß und der Donan liegende weite Boden des ungarischen Tieflandes. Wol war dieses Territorium reich an fruchtbarem Boden und saftigen Triften, aber die Römer hatten feines von beiden jo nötig wie das Salz und das Gold Siebenbürgens. Der römische Hirt fand gräferreiche Weidepläte genng auch innerhalb der Donan. Reiche Ernte gewährende Fruchtfelder aab es in Fülle in Lannonien und schon darum waren die Römer nach unserem an Holz, Bansteinen und Metallen armen Tieflande gar nicht begierig. Das hätten sie mit leichter geringer Mühe in ihre Hand bekommen können, um vieles leichter als Dacien, welches ein helbenmütiger Fürst und ein waffenkundiges Bolf vertheidigte. Die zwischen der Theiß und der Donau lebenden Jazugen bilbeten gewiß ein tapferes Bolf, aber es suchte seinen vornehmsten Beruf mehr in der Thierzucht, als in friegerischen Unternehmungen. Wenn es auch an den Greuzscheiden das römische Volk bennruhigen wollte, jo war doch der römische Militärgrenzeordon stark genug, die Unruhestifter mit blutigen Röpfen heimzujagen.

Gben darum, weil Rom nur ans Berechnung unterjochte, glauben wir, daß seine Begier, die westliche Gegend unserer Heimath, wie sie sich unten an den Karpathen hinstreckt, ebenfalls zu unterwersen oder diese zum mindesten seinem unmittelbaren politischen Ginfluß zu unterstellen, gleichfalls auf wichtigen Beweggründen beruht hat.

Den Besith der ausgiebigen Gisen-, Aupser-, Silber- und Goldbergwerke Oberungarus wünschte Rom hier eben so heftig wie in Siebenbürgen. Weil nun die in diesen Gegenden seshaften Kelten später die Quadenstämme, der Habgier des römischen Volkes keinen namhaften Widerstand entgegenstellten, wie die Dacier an der untern Donan, so hielt man es in Rom für gar nicht nöthig mit Kriegsgewalt gegen diese Stämme vorzugehen und diesen Theil unserer Heimath zu unterwersen. Die Kelten und die Quaden wurden Schutzvölker Roms. Sie standen unter römischer Oberhoheit und überbrachten gemäß Abmachungen die Schätze ihres Landes. Das ist der Erund, warum in den nordwestlichen Comitaten (Gespanschaften) Ungarns die römische Cultur zu keiner solchen Blüthe kam wie in Siebenbürgen. Es wäre aber wieder ein arger Jrrthum zu glauben, daß die Spuren der römischen Niederlassung in dieser Gegend nicht über die Donan hinüberreichen.

Gerade in jüngster und allerjüngster Zeit kamen in der Nähe von Preßburg solche Spuren zu Tage, die es unzweiselhaft machen, daß die Römer sich auch hier niedergelassen haben, wenn auch das Land aus mehrsachen Gründen nicht zum Reiche geschlagen worden ist.



6. Metallgegenstände aus der Bronze-Wertstätte Stampfen.

Die Spuren einer solchen ständigen Riederlassung, so weit wir sie bis jest kennen, sinden sich in Theben-Neudorf, in Maast und in Stampfen. Bei Theben-Neudorf antike, den Römern zugeschriebene Grundmauern. Dei Maast außer römischen Lampen Aschenkrüge,

wenn and die Localität der Existenz eines römischen Castrums nicht widerspräche, die Spurenrömischen Ursprunges. Doch wären früher die Onalität des Mörtels und die römischen Ziegelmarken genauer zu bestimmen. (Beiträge zu einer Chronif der archäolog. Funde in der österr. Monarchie. IX. Fortsetung. Archiv für österr. Geschichte, Wien 1870. 38. Bd. 273.)

<sup>1)</sup> Von einem Castell auf dem Higgelbei dem Dorfe Ungarisch-Nendorf an der March glaubt Herr Honz die Spuren gesunden zu haben, indem sich dort ein altes massives Mauerwerf, nicht unähnlich dem Wandreste einer Scheune darstellt; bei näherer Besichtigung sinde man zusgleich die Spuren eines alten Festungswerfes mit Bastionen und Eckrondells über die ganze Anhöhe ausgebreitet. Nach der Ansicht Kenner's tragen diese Reste,

Opfergefäße, Minzen und die Reste eines Castelles. Du Stampsen, welches als eine Ur-Bronzewerkstätte in unserer archäologischen Literatur auftritt, mit der Marke "Leg. X." versehene römische Ziegel und Wasserleitungsröhren, dowie sogar Überreste eines römischen Bades, das wohl auf mehr als ein bloßes Castrum deutet, weil ein Castrum (Lagerplatz) nur das Denkmal einer vorwiegend militärischen, dabei veränderlichen, zu zeitweiligen Kriegsoperationen verwendeten Haltestelle ist, wo hingegen ein Bad auf eine mehr eivile, daher ständige Niederslassung hinweist.

Nach diesen Funden verbleibt es unzweiselhaft, daß das von

2) Hampel: Denfmale der Brongegeit (ung.) I 1. Tafel. Bon daher stammt auch unsere Illustration.

3) Bei einer Kellergrabung vor dreißig Jahren in dem Grunde eines der Hänjer der Reugasse in Stampfen, stieß man auf einen unter der Anhöhe fortlanfenden gemauerten Canal und förderte mehrere Stücke von Wasserleitungs. Röhren aus

Thon und von quadrafförmigen Ziegeln fu Tage, die den Stempel der X. Legion führten. Auch finden sich in Stampfen außergewöhnliche Steine und Ziegelstücke am Raine der Höhenäcker. Man fand hier serner "verwitterte"Grundmanern, mehrere Hohlziegeltrümmer mit dem Stempel der X. Legion, eine rothe Marmorplatte von 4 Juß Länge und 3 Juß Breite und eine große Menge von Ziegeltrümmern, als Spuren eines Castelles, zu dem die in der Nengasse vorauszuschende Wasserseitung das Wasser des vorbeisließenden Baches geleitet haben dürfte. Kenner, ebenda 273—274.

- 4) Ard, Ang. (ung.) Rene Folge, 1889. IX, 440.
- 5) Bon mehreren Seiten wird mit aller Bestimmtheit behauptet, daß anch in Set. Beorgen ein römisches Castrum zu sinden sei. Auch ich habe mit Dr. Michaelis dahin einen Sommeraussung unternommen. Wir überzengten uns, daß die schon in den Neustist Hotter sallende Schanzwehr kein römisches, sondern ein barbarisches, vermutlich anadisches Wert ist. Dier wäre wohl eine sachverständige Ausdeckung zu empsehlen, denn die Wehr ist sowohl durch ihre Position am Gipfel des Hügelis, als durch ihre große Ausdehnung sehr bemerkenswerth.

<sup>1)</sup> Bei dem Dorfe Maßt wurden schon öfter römische Allterthümer (Lampen, Michenfrüge, Libationsgefäße nebst Mingen von Sadrianus, Antoninus B. und Fauftina also aus der Mitte des II. Jahrhunderts nach Chrift, gefunden, welche den Berfaffer des "rudus Másztense" in Belii Notitia Hungariae II, 274, auf die Bermuthung brachten, "daß Maßt auf den Trümmern einer nralten Römerftadt ober eines Caftelles ftehe." Diese Vermuthung wird durch neuere Funde und Nachgrabungen beftärft. Herr Hong untersuchte gunächst ben Magter Sügel genauer und fand einige Alafter von der Kirche an der Mittagsseite "dentliche Spuren ber Wandlange bes Caftells, zumal im vorderen Edfundamente aus größeren Steinen mit noch bazwischen haftendem Mörtel." Anch auf ber andern Seite ber Kirche fanden fich einige wenige Spuren, welche hinreichen, die Breite des Caftelles auf 16 Klafter anzugeben. Renner, ebenda 273.

Preßburg gegen Norden zu liegende Gebiet den Raum für Ansiedlungen geboten hat und man kann daher mit aller Gewiß-heit annehmen, daß auch die Stätte, auf welcher heute Preß-burg steht, während der Römerherrschaft von Rom aus besiedelt war.

Faßt man die topographischen Vortheile in's Auge, welche der Umfreis von Pregburg gewährt, so ist es bald begriffen, warum für die Römer das Gebiet von Prefiburg eine größere Bedeutung gehabt hat als das von Theben. Die geographische Lage Thebens an der Marchmündung und am Rande der weiten Marchebene scheint für den ersten Moment auszudrücken, daß die in Carnuntum ihre Fülle concentrirende römische Streitmacht Theben eine größere strategische Bedeutung zuerkannt hat, als dem weit unterhalb der Marchmündung gelegenen Preßburg. Thatfächlich lag dies anders. Der Bergzug der Aleinen Karpathen steigt zwischen dem March= und Waagthal so empor, daß die Besiedlung von Pregburg die römischen Interessen mehr zu schützen vermochte, als eine Niederlaffung in Theben. Auch war das Biel der römischen Besiedelung in Ober-Ilngarn in den Angen der Römer weit weniger ein strategisches als gerade ein wirthschaftliches. Die Straße, welche in die oberungarischen Bergwerksgegenden führte, ging das Waaathal entlang parallel mit dem Wege, welcher von der Oder und der Weichsel jenseits der Kleinen Karpathen durch's Marchthal zur Donan lief. Auf diesen Wegen stiegen die Barbaren, die sich da, in den an Bergwerken reichen nordwestlichen Gegenden Ungarns, mit dem Gewinne von Metallen und Edelgestein beschäftigten, von ihren Gebirgs= gegenden hernieder. Der feltische Stamm that sich burch verhältniß= mäßige Gesittung, wie bereits erwähnt, vor den anderen Barbaren= völkern hervor und ein inzwischen erwachsenes internationales Ginvernehmen mit Rom war gang anders zu Stande gekommen, als das Verhältniß zwischen den Römern und Daciern. Wir haben gesehen, daß die Dacier ein friegerisches, waffengewohntes und für seine politische Unabhängigkeit erglühendes Volk waren. Gin so absolutes Krieger= volk mußte in Betracht gezogen werden und darnach hat Rom auch wirklich gehandelt. Darum wurde die Unterwerfung desfelben und die Ginfügung seines Landstriches in's römische Reich beschloffen. Mit den

35

Relten verfuhr Rom anders. Wenn auch der Relte fich auf's Waffentragen verstand, so war er ebenso wenig Soldat wie der Jaznge, aber er hatte den großen Vorzug vor dem Jazngen voraus, daß er für Cultur einen ansgesprocheneren Sinn hatte und als Culturträger unter den Barbaren in Rechnung kam. Den Römern widerstand der Kelte deshalb nicht mit bewaffneter Sand und Rom hatte daher auch feinen

(Ideale Ansicht.)

jest Preßburg steht.

Grund seinen Landbesit so zu oeenpiren wie den daeischen. Das Hauptstreben Roms war, in den Besitz der keltischen Bergwerke und jener Waffen

zu gelangen, welche der Relte nicht als Soldat trua, sondern aus Industrie und faufmännischer Speenlation verfertigte.

Anstatt nun die westliche Berggegend militärisch zu ocen= 7. Pregburg zur Römerzeit. piren, befiedelte Rom Diefelbe in eiviler Form und der offen= bar lebhafteste Bunkt dieser Besiedelung war da, wo

Der Schloßberg von Bregburg erschien sicherlich als fehr geeignet, daß eine auf seiner Höhe lagernde Militärgarnison die entfernt ge= legenen Wohnsitze der Aufiedler im Rothfalle gegen alle Angriffe gang gut vertheidigen konnte. Wir können wohl nimmer den Ort angeben. wo die Befestigung war, aber glauben unzweifelhaft, daß auf der Spige des Schlogberges eine römische Befte ftand, von welcher aus wachsame Angen weit über die Donan bliden und die nächtlichen Wachtfener sowie die Tagesfignale der Garnisonen in den Waag- und Aleinen Karpathengebirgen ununterbrochen mit scharfem Blicke verfolgen founten.

Unter dem Abhange der Festung, wo jest der westliche Theil von Pregburg liegt und wo schon damals ein ordentlicher Flußüber= gang fich befand, mußte ein fehr lebhafter Sandels- und Marktplat

mit der Zeit zur Blüthe gelangen. Das war feine barbarische Stadt oder eine unansehnliche Ortschaft. Gine solche hätten die Römer in ihrer Rähe nimmermehr geduldet, sondern ein Handelsplatz, wo sich Känser und Verkäuser zusammenkanden und wo man mit Vaargeld um den Preis der zu verkausenden Waare gehandelt hat. Der Barbare brachte seine Erzengnisse hieher: Waffen, Schmucksachen, Ranhwaaren und namentlich zwei solche Gesteinsarten, welche der Kömer mit Frenden an sich brachte zur Befriedigung seiner Luzusbedürsuisse. Von diesen Gesteinsarten war die eine der Opal, die andere der Granat.

Unter den Edelsteinen dritten Ranges spielt der Granat seit Urzeiten her eine große Rolle bei der Bevölkerung unferer Heimath. Dieser hier dunkle, dort mehr lichtrothe Stein wußte das Interesse der Barbaren so aut wie das Verlangen der römischen Welt zu erwecken. weil er den Einflüssen der Athmosphäre viel leichter widersteht als die meisten ähnlichen Gesteinsmengungen. Seine Farbe und seinen Blanz behält er andanernder als verwandte Gesteinsgattungen. Das gab Grund genng für Römer und Barbaren diesen Stein lieb zu ge= winnen. Die Schundfachen der Bölkerwanderungsperiode, zumeist die der Avaren, find außer durch ihre eigenthümliche Form und Technik durch ihren Besatz mit diesen röthlichen Steinen aufgefallen. Ginige Beit hindurch hielt und erklärte man einige dieser Ginfätze für rothes Blas, bis eine sorafältige Untersuchung es erwies, daß es lediglich Branatsteine seien. 1) Viele Anzeichen deuten darauf bin, daß die Granat= schmuckfachen zum größten Theil aus heimischen Granatgestein her= geftellt find, gerade jo wie das Material der blaggelben Goldarbeiten Gold ans Siebenbürgen ift. Dieje Steine kommen fehr häufig in verschiedenen Gegenden unferer Seimath so auch im Nordwesten vor: in der Matra, in der Tatra, in den Bergen von Borgsonn und in dem Trachntstocke der Donan. Die im Nordwesten Ungarus wohnenden Barbaren konnten leicht auf diese Steine schürfen und gestalteten fie zum gewinnreichen Handelsartikel.

<sup>1)</sup> Pulfth: Einige ungarläus Academie der Wissenschaften VI. III. dische und altungarische Fnude 63. Anwerkung.
(ung.) in den Mittheilungen der ungar.

Wenn wir es and nicht beweisen können, so vermögen wir doch nicht völlig zu bezweiseln, daß in der antiken Zeit auch der Opal eine gesuchte Handelswaare gebildet hat. Das ist nun unser Edelstein, dessen Qualität, Schönheit und Größe weit die australischen und amerikanischen Opalgattungen übertrifft und mit welchem sich weder der Opal von Queensland und Honduras noch der Edelopal von Esperanzamessen können. Wahrscheinlich nahm er als Handelsgut seinen Weg durch das Waagthal an die Donau und ging am ehesten in der Gegend von Preßburg aus der Hand des Varbaren in den Vesitz der eivilisirten Römer und Griechen über.

Das Waagthal brachte auch einige nicht heimische Produkte zur Donan. Der Bernstein der Nordsec kam bald durch die Thäler der Weichsel bald durch die der Oder nach dem Süden. Nach einer sehr werthvollen Mittheilung des Plinius standen das Bernstein liesernde germanische Meeresuser und Carunutum durch eine directe Handelslinie in Verbindung. Dede etwas verläßliche Landkarte zeigt, daß diese beiden großen Flüsse zwischen den Karpathen und Sudeten einander nahes kommen. Von Ortsverhältnissen hing es ab, ob der Verusteinhändler vom Onellgebiete dieser beiden Ströme aus sich durch das Marchs oder Waagthal auf die Reise machte. Verustein ist in Carunutum kein uns gefannter Fundgegenstand. Dorthin konnte derselbe über Theben und auch über Preßburg gelangen. Das Insammenströmen von Lenten an diesen Orten mag daher in römischer Zeit recht sebhaft gewesen sein, wie kaum wo anders an der Donan von Carunutum bis Aquincum (Osen).

Bur Belebung des Preßburger Marktplatzes trug auf alle Fälle die Rähe Carnuntums bedeutend bei. Carnuntum, das heutige Petronell, liegt in schräger Richtung gegen Preßburg zu und war bekanntlich römische Provinzhauptstadt, in deren Donauhasen die römische Flotille aukerte.<sup>3</sup>) Wenn wir mit dem Schiff einen Ausflug nach Deutsch=

<sup>1)</sup> Rach der Berechnung eines römischen Ritters, welcher die Bernsteinverfrachtung als Unternehmen betrieb, war Carnuntum von dem Bernstein liefernden germanischen Meere etwa 600 Meilen 887 Kilometer entfernt.

<sup>2)</sup> Kubitschef u. Frankfurter: Führer burch Carnuntum, Wien 1891. 13.

<sup>3)</sup> Über die Stadt siehe Sacken: Die röm. Stadt Carnuntum, Wien 1852. Mommsen: Corpus Inscript, latin. Berlin 1873. Bd. III. I, 550-561. Kubitschef und

Altenburg unternehmen und von da den Gang bis zum Schloß von Petrouell machen, jo ermüden wir ganz ordentlich, bis wir hingelangen. Damit wollen wir nur jagen, daß die römische Stadt, deren Ruinen= Besichtigung zu Liebe wir uns auf den Weg machten, einst eine große Ausdehung hatte. Während des Wanderns bemerken wir überall Trümmer. Es find Aninen eines Castells, eines Bades, eines Amphitheaters. Wir jehen den mit Gras bewachsenen Stragendamm der via strata, die von Carnuntum nach Sabaria (Stein am Anger) führte. Ginft marichirten auf ihr Roms siegreiche Legionen und die kaiserliche Vojt flog darauf dahin. Das jo vielfältig wellenförmige und hügelreiche Terrain erinnert, daß hier ein Friedhof, da eine Säuferzeile gestanden ift. Wenn wir aber jenseits des Schlosses der Grafen Trann die thorabuliche riefige Ruine erreicht haben, jo fönnen wir uns davon überzengen, daß es weder ein Thor, noch ein Triumphbogen, sondern die Reste irgend eines Heiligthumes sind. Hier ist zugleich der richtige Ort, um nach Deutsch-Altenburg zurückzublicken. Nun nehmen wir wahr, wie die Hänser von Deutsch-Alltenburg weit in der Ferne vor uns auftauchen, und gewinnen damit auch den wahren Begriff von dem großen Umfange Carmutums. Wir fönnen uns aber auch die Überzeugung von gang etwas anderem bei dieser Gelegenheit verschaffen. Davon nämlich, daß der Schloßberg von Pregburg unbedingt eine Rolle in der römischen Taktik gespielt hat. Carunutum liegt derart, daß die Römer von da aus in's Waagthal nicht sehen founten. Richt wegen der weiten Entfernung, jondern weil eben der Thebuer Kogel mit seiner ganzen Länge die Aussicht verstellt. Von dem Castrum in Carmuntum founte man tief ins Marchseld hineinsehen und es war fann anzunehmen, daß von biefer Seite ein unvorgeschener Angriff auf die Stadt erfolgen kounte. Die Gefahr kounte nur von dem verdeckten Waagthal aus herkommen. Die Gestaltung des Terrains ift in dieser Gegend eine solche, daß sich vom Schloßhügel in Hainburg

Frantfurter ebenda. Zahlreiche Mittheilungen sind über die dortigen Ausgrabungen veröffentlicht von Benndorf, Bormann, hirichfeld, hanger, Schmidel, Schneider,

Domaßewsfi, Studniczfi und anderen in den Mitth. der Centralcommission in Wien und in den Arch. Spigr. Mittheilungen ans Öfterr.-Ungarn.

aus eine prächtige Aussicht auf den Schloßberg von Preßburg aufthut. Bom Hainburger Schloßberge aus kann man ganz gut auf die Hochsebene von Carnuntum blicken. Gin auf der Spize des Preßburger Schloßberges gegebenes Signal kounte ohne Schwierigkeit durch Vermittlung des Hainburger Wachtpostens in Carnuntum ganz gut verstanden werden. Das ist der sprechendste Beweis dafür, daß sowol der Hainburger als der Preßburger Schloßberg sehr namhaste Punkte im römischen Grenzeordone waren.

Das Castell von Bregburg entstand als Contra-Kort. Daß wir den Grundplan davon nicht angeben können, beweift noch nicht, daß es nicht eriftirt hat. Unser Schloßberg hat zu den verschiedensten Zeiten jo gründliche Umgestaltungen erfahren, daß die älteren und allerältesten Brundfesten gang verschwunden sein müssen. Es ist aber nicht unmöglich, daß einzelne im heutigen Mauerwerk des Schloffes gefundene römische Steine noch von dem antiken Fort herstammen, denn daß man dieselben aus Carnuntum als Baumaterial hergeschleppt hat, ist kaum zu glauben. Steinmaterial fanden alle, welche zu verschiedenen Zeiten am Bregburger Schloß zu bauen hatten, hier überall. Man hat im Mittelalter und auch in der jüngsten Zeit Steine von Carmintum nach Pregburg herabaebracht, doch waren dies Steine mit Inschriften, mit Votivtafeln und Altäre, welche man von Carnuntum durchans nicht als Baumaterial, fondern zur Verzierung der Säusereingänge und Gärten hergeholt hat. So ift auch der Botivaltar hiehergekommen, der jest im Pregburger Rathhause in einer Nische der Hauptstiege steht und früher in einem Hangaarten der Donangasse sich befand.1)

Nach dem Vorgebrachten ift die Bedeutung Preßburgs während der römischen Herrschaft außer allem Zweisel. Hiezu bieten überdies die

<sup>1)</sup> Seine Zuschrift lautet:

DIS PATRBS AA
ALPHO E THEAN
DRIO PRO SAL
DD NN
CLAYD VORINS
EQ COH D CAYPRG
E CL MAXNVS FIL
DOM CAN, V. S. L. L.

b. i. Diis Patribus Manalpho et Theandrio pro salute Dominorum nostrorum Claudius Victorinus eques cohortis domus Canpreg et Claudius Maximus filius domus Can. Votum solverunt lubenter libenter.

auf dem Gebiete der Stadt vorgesundenen antisen Funde erlänternde Daten. Alls man in der Lorenzerthorgasse die Erde für die Auslage der Grundmauern zu dem Primatialzinshause aushob, gesangte man auf römische Grundsesten, welche von so hartem Gesüge waren, daß man sie auseinander sprengen nußte. Der also gewonnene Schutt wurde wagenweise in die Donan geführt. Die mit Stempel versehenen Ziegel sandte man nach Gran an den Fürst Primas. Auch das städtische Museum besitzt, sowie Herr Ignaz Feigler und Herr Enea Lanfranconi, von daher derlei mit Stempel versehene Ziegel. Auf diesen Ziegeln ist



8. In Pregburg gefundener römischer Ziegel.

der Stempel der XV. Legion Ap(olinaris) und der Atilia firma zu lesen. Hier kam man auch auf ein Grab, das ein Francuskelett enthielt. Bei demselben lag ein Glasperleuschunck. Bei der Unters manerung des dem Primatialzinshause auf bloße Straßenweite gegenüber liegenden Moteschitzky'schen Hausen. Bor den beiden Häusern fand man in einer Tiefe von nenn Schuh die autike römische Straße auf. Aus der Donangasse stammen die auf Seite 43 dargestellten römischen und barbarischen Thongesäße, welche jetzt im städt. Museum ausbewahrt werden. Unlängst hat man bei der Canalizirung der Klarisserasse drei römische Bronzesibeln in einer Tiefe von zwei Metern gesunden, welche jetzt Herrn Hollizer und Herrn Lanfranconi gehören. Als die Canalization gegen das Michaelerthor hingesinkrt wurde, traf man auf mehrere römische Silbermünzen, welche wir bei dem Antiquitätenhändler Samuel Bernauer gesehen haben.

Wenn nun auf Grund dieser Daten unumstößlich gewiß ist, daß auf dem Stadtgebiete von Preßburg Römer gewohnt haben, so haben boch alle weit geirrt, die die Behanptung wagten, hier sei eine große Römerstadt gestanden 1) und die sind weit sehlgegangen, welche den hentigen Namen unserer Stadt als römischen Ursprunges erzachten. Die läppische Wortbildungssucht der mittelaltrigen Schrifts



9. In Pregburg gefundener romischer Biegel.

steller, die ihre Glaubwürdigkeit so sehr in Frage stellt, hat herausstlügeln wollen, daß der Name Preßburgs ursprünglich eigentlich Visonium war, da es ein befanntes Geschlecht, die Visonen vogab.

benden Bonfinius. (Rerum Ungaricar Decades. Dec. II. lib. IV. 222) Ihm folgten Ranzan (Epitome rer. hung. Index. I.), Bonbardi (Topographia magni regni Hung. 385. l.), Munfter (Cosmographiae universalis Libr. VI. 808. l.), Braun (Libri IV. nrbium praecipuarum totius mundi.441.l.) und andere. Die Grundlosigseit dieser Annahme hat im vorigen Jahrhundert besteits unser Alterthumssenner, der berühmte Schoenwießner erwiesen. (In Romanorum iter commentarius geographicus, II, 215). Zehn Jahre später

<sup>1)</sup> Unter unseren heimischen (ung.) Schriftstellern sind viele der Ansicht, daß auf der Stelle von Preßburg eine römissche Colonie stand. (Czobor: Századok (die Jahrhunderte) XI, 610. Kerésgyártó: Entwicklung der Civilization, I, 34. (ung.) Wenn wir das Wort Colonie in römischem Sinne nehmen wollen, wo es eine mit Ansachmsrechten bedachte Colonialstadt bedeutet, ist die Behauptung salsch. Die Jrrigkeit dieser Annahme hat auch Pauler erläutert. Századok, XV. 72.

<sup>2)</sup> Diese Namenableitung bleibt ber Ruhm bes zur Zeit Mathias Corvinus te-

Ohne uns etwa weiter damit zu beschäftigen, erklären wir einfach, daß diese Art den Namen der Stadt abzuleiten gänzlich zufällig ist und jedweden Grundes ganz und gar entbehrt.

Die Meinung jener hat auch keinen Werth, die den Stadtnamen als durch den See Peiso entstanden hinstellen. Wir wissen, daß alte Schriftsteller mit dem Namen Pelissa, Pelso, Pelsois



10. In Prefiburg gefundene römische und barbarische Gefäße.

beziehungsweise Pelzvis bald den Plattensee, bald den Rensiedlersee, bald beide zusammen bezeichnet 1) haben, wo dann einige die Ausdehnung

ichrieb Mathias Bel folgendes: Creditur fuisse veterum Romanorum colonia a Pisone collocata (Comp. 42.) In neuester Zeit hat Floris Romer aber sehr richtig bemerkt: "Ich halte das Ersteugniß des XV. Jahrhunderts: das Pissonium, mit allen seinen römischen Schlußsfolgerungen als eine affectirte Schmeiches lei der am Hofe König Mathias Corvinus lebenden italischen Gelehrten und für die findische Nachahmung des Classicismus, weil man vermöge des Anklanges aus dem uralten Poson zu Gunsten des in den Classis

fern vorkommenden Pijo das Wort Pijos nium ebenjo fabricirt hat, wie zur Ehre des Sempronius Sopron in Sempronium, und nach Caejar Csäßär in Caejarea, Marsczali nach Warcellus, Kurta-Keßi nach Curta umgetauft wurde." (Preßburg und jeine Umgebung, 447—448.)

1) Plinins: Historia nat. III, 24. Bornandes: De rebus geticis. Cap. LII. und LIII. Migne: Patrologiae cursus completus. Tom. LXIX. pp. 1289. 1290. Ravenatis Unonymi Cosmographia. IV, 19. Parthen und Pins

bes Renfiedlersees bis nach Bösing annehmen mußten. Da sich nun der ursprüngliche Name Pelso in der Schreibweise des Mittelalters in Peiso umwandelte, war man gleich sertig mit der Schlußfolgerung, daß von diesem Peiso Preßburg (in ungarischer Sprache: Pozsonn<sup>2</sup>) seinen lateinischen Namen Peisonium, Pisonium erhalten habe. Schon die Meinung, daß der Neusiedlersee dis Bösing gereicht hat, ist so sindisch, daß wir auf Widerlegung nicht eingehen wollen.

Wie der Name des Handelsplates der Barbaren und beziehungsweise des auf dem Preßburger Schloßberg gestandenen römischen Forts gelautet haben mag, davon haben wir seine Ahnung. Jene Werse, welche darüber Aufschluß zu geben vermöchten: römische Itinerarien (Reisenotizen) und geografische Bücher schweigen darüber ganz. Gine Steininschrift, welche uns den Namen aufbewahrt hat, ist nicht erhalten. Wir haben daher sehr wenig Hoffnung, daß wir je diese Benennung erfahren werden.

Nach dem Zusammenbruche des römischen Weltreiches, kamen über unsere Heimath sehr bewegte Zeiten. Die Einbrüche öftlicher Bölker mischten die alte Bewohnerschaft des Landes durcheinander. Unter diesen neuen Völkern ragten besonders die Gothen, aber noch mehr die Hunen und Avaren durch Zahl und Kraft hervor. Durch sie ward das ethnografische Bild unserer Heimath gänzlich verändert. Die Quaden und Markomanen, welche sich im Nordwesten von Ungarn niedergelaßen hatten, verschwinden auf einmal ganz. Es ist wahrscheinlich, daß sie in ihre Stammesverwandten, die Vandalen und Gepiden, aufgegangen sind. Die Hunen besetzen großentheis die Ebene des ungarischen Tieflandes. Obwohl wir nun aus den byzantinischen Schriftstellern viel über ihre Kriegszüge und ihre Verührung mit den Griechen wissen, so sind unz denn doch zu wenig Kenntnisse erhalten geblieben, um ein ausreichendes Vild über die topografischen Verhältnisse unserer Heimath von damals zu gewinnen. Wenn wir schon nach dem Gesandtschaftsberichte des Priseus,

der 218. Außerdem der Verfasser der Conversio Bagoariorum IX. seculi bei Pert: Mon Germ. hist. Scriptores XI. Bd.

<sup>1)</sup> Boubardi: Topogr. Magni Regni Hung. 7. 340.

<sup>2)</sup> Sprich: Poschonj mit weicher Aussprache des "sch" Der Übersetzer.



## Karten=Fragment des Cl. Ltolemaens aus dem II. Jahrhundert.

Nach dem im Aloster zu Vatopédi auf dem Athos-Berge besindlichen Originale photo-lithographirt und herausgegeben von A. Langlois in Paris 1867. Auf diesem Karten-Fragmente bildet die nördliche Grenze die Donan. Bon finks nach rechts entspricht der vierte Ort der Stadt Carnnutum, bem hentigen Petronell in der Rahe von Preffburg.



wiewol derselbe ziemlich umständlich und eingehend versaßt ist, es nicht vermögen den Ort des Generalfriegsquartiers Attilas sicher anzugeben, um wieviel weniger kann dann erst die Rede sein von einer Bestimmung anderwärtiger damaliger geograsischer Verhältnisse unseres Landes. Die Avaren treten mehr in den bergigen Gegenden unserer Heimath auf. Ihr Landgebiet erstreckte sich die zur Enns und sie hielten die Gegend von Preßburg so lange in ihrem sesten Besitz, dis die Franken ihre Macht gebrochen hatten.



11. (a-b) In Pregourg gefundene Bronzesibel. (Rat. Größe.)

Diese Franken, namentlich Karl ber Große und sein Sohn Pipin, zertrümmerten das Reich der Avaren. Der ganze jenseitige Donaufreis dis zur Drau- und Savemündung kam in fränkische Hand. Eine neue Provinz entstand: Francochorion. Karl der Große ging aber über die Donan nicht hinüber. Die Grenzen seines, des vorgenannten Karolingischen Weltreiches setzte auch er an der Donan sest und so blieben die jenseits der Donan liegenden und die Preßburger Gegend umfassenden Theile avarisch. Das dauerte auch an als Pipin über die Donan zog und sein siegereiches Heer bis an die Theiß führte.

Wie sich das Frankenreich bis an die Donau vorschob, fühlten die innerhalb der Donau wohnenden barbarischen Völker immer mehr

und mehr die Nothwendigkeit, den christlichen Glauben anzunehmen. So wurden auch die Avaren Christen und vermengten sich als solche mit jüngeren Volkselementen. Noch bevor die Karolinger ihre großen Kriegserfolge ernteten, betraten Nordwestellugarn die Slaven, welche von Böhmen und Mähren herab an die Donau kamen. Allmälig entstand das mährischesslavische Reich.

Welches Schickfal bei dem Eintritte und dem Austoben dieser Greignisse die Gegend traf, auf welcher Preßburg sich erhebt, wissen wir durchaus nicht zu sagen. Es gibt leider keine Kunde, welche uns irgend einen Aufschluß reicht. Nur so viel ist sicher, daß mit dem Verschwinden der römischen Herrschaft die nördliche Donaunserlinie zum Aufblühen von Userortschaften stets tanglicher wurde. Was der Kömer nicht duldete, duldete der Franke. Es ist somit wahrscheinlich, daß unten am Fuße der Schlößseste von Preßburg das Gemeindeleben immer lebens diger ins Blühen kam. Carnuntum stand noch und verursachte immersort, daß ihm gegenüber bei Theben und bei Preßburg internationaler Verschund ständige Niederlassung immer mehr Festigseit gewinnen konnten.

Wir vermögen es uns nicht vorzustellen, daß der im Besitz christianisirter Avaren oder aber in der Gewalt des nach Unabhängigkeit strebenden Slaventhums besindliche Schloßberg von Preßburg kein solcher Punkt gewesen wäre, der nicht ganz außerordentlich geeignet war, die eigene Niederlassung des einen und des anderen Glementes zu sichern. Den Franken bedrohte das Avarenthum nicht und darum hatten auch die östlichen Grenzgangrassen keinen Vorwand die Entstehung nördslicher Donanortschaften und deren Ausblüchen zu hindern. Unter den Slaven konnten aber Ortschaften am Strome umsomehr zur Blüthe gelangen, je mehr es diesen gelang, auch drüben über der Donan Fuß zu fassen. Das Reich des Swatopluk hatte auch factischssseine Aussedehnung dis zur Vran und darum meinen wir, daß Preßburg gerade wegen der Verbreitung des Slaventhums in dieser Gegend und in Folge seiner Consolidirung einer größeren Entwicklung entgegenging als früher.

Ja wir find sogar der Meinung, daß Preßburg damals zu seinem flavischen Namen gekommen ift, aus welchem sich sein hentiger heraus-

gebildet hat. In einer Mittheilung, welche sich auf ein Treffen mit den Magharen des X. Jahrhunderts bezieht, ist die Rede von Wratislavia<sup>1</sup>) Der Name an sich genommen, sagt aus, daß darunter wol ein solcher Ort zu verstehen ist, den ein Wratislaus entweder gegründet oder zu erhöhterer Bedentung gebracht hat. Ein solcher Wratislaus kommt wirklich im Dynastengeschlechte der mährischen Slaven vor. Das seinen Namen tragende Wratislavia läßt sich daher nur auf eine Ortschaft beziehen, welche dieser Fürst vornehmlich gesördert hat, von deren topographischer Lage wir wieder seine Kunde hätten, wenn uns die Onelle, worin wir den Namen der Ortschaft verzeichnet sanden, nicht selbst zufällig die Aufklärung bieten möchte.

Der zu Anfang des XVI. Jahrhunderts lebende Aventinus spricht von einem Kriegszuge der Magyaren gegen die Bajovaren (Baiern) und ihrem während desselben ersochtenen Siege. In seiner lateinischen Schrift nennt er den Ort, in dessen Nähe die entscheidende Hauptschlacht vor sich ging, Wratislavia<sup>2</sup>), aber in der deutschen Ausgabe seines Werkes bereits Bresburg.<sup>3</sup>)

Aventimis bringt auch an einem andern Orte vor, daß der deutsche Kaiser Heinrich III. das unterhalb der Leitha besindliche Land seinem Schwager, dem h. Stephan, mit der Hand seiner Schwester Gisella als Morgengabe gegeben habe. Als soldzeitgabe geschenkte Orte, neunt er nun Posonium, Wratislaburgium, Sempronium Ödenburgium und andere derlei Städte. (H) Es ist flar, daß hier lediglich nur von Pozsony und Sopron) die Rede sein kann. Dem einen entspricht Wratislaburg, dem anderen Ödenburg.

Aventinus schöpfte im XVI. Jahrhunderte seine Daten aus einer Duelle des X. Jahrhunderts, daher konnte er es recht gut wissen, daß

<sup>1)</sup> Davon wird weiter unten ausführlicher die Sprache sein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Joannis Aventini Annalium Boiorum libri VII. Lipsiae 1710, Lib. IV. cap. 11. pag. 313.

<sup>3)</sup> Karl Szabó verweift barauf, daß man in der 1580 erschienenen deutschen Ausgabe des Aventinus den Namen

Bratislavia mit Preßburg übersett vors finde. Die Zeit der magnarischen Herzoge (ung.) 149. Anm. 2)

<sup>4)</sup> Aventinus ebenda. Lib. IV. e. 34. pag 306.

<sup>5)</sup> Sprich Schopron mit scharfer Betonung des Sch. d. Ü.

Posonium und Bratislaburgum identisch seien. Die von ihm benützten Jahrbücher von Altaich sind uns nur in Fragmenten erhalten geblieben. Daß aber Aventinus die Identität der beiden Ortsnamen wirklich in dem genannten Quellenwerke lesen konnte, geht aus einer ausbewahrt gebliebenen anderen Stelle dieser Jahrbücher hervor, in welcher eine Stadt Pressawaburgh erwähnt wird.1)

Es ist daher unzweiselhaft, daß der deutsche Name unserer Stadt Preßburg und das slavische Wratislavia ebenfalls identisch, d. h. eines Stammes sind. Die beiden Namen sind and nicht derart, daß wir ihre gegenseitige Beziehung auf einander nicht einsehen könnten. Die Umswechslung des W in V ist allgemein. In unseren Urkunden wird Beszprem<sup>2</sup>) (lies: Weßprem) sehr oft Besprem geschrieben, und wie aus Vasislavia werden.

Wer die Umgestaltung von Ortsnamen mit Ausmerksamkeit verfolgt, der nunß es zur Genüge wissen, wie dieselben durch Auslassung von Bokalen und Wegbleiben von Sylben zu Stande gekommen sind. Aus dem hier schon mit der lateinischen Flexion auftretenden Bratis-lavia konnte später leicht Bra(ti)slavia d. i. Braslavia werden. So ist es umzweiselhaft, daß das hentige Breslan aus dem flavischen Wratislavia entstanden ist.") Das Dentschlum, welches später in Preßburg das übergewicht erhielt, änderte seiner Sprache gemäß wie bei Breslan das Wratislavia in Bresburg, Brezisburg, Breziburg, Werziburg, Werziburg, Werziburg, Werziburg, Werziburg, Breziburg, aussprechen.

<sup>1)</sup> Annales Altahenses ad an. 1052. bei Berg: Mon. Germ. hist. Scriptores XX. 806.

<sup>2)</sup> Wenzel: Diplom. d. Arpadenszeit (ung.) VI, 163. Der sog. Anonymus Belae regis schreibt auch Besprint. Cap. XLVIII.

<sup>3)</sup> Sąnbó ebenda 149. Ann. 2. Bei Berg: Mon. Germ. hist. Script. III. 856.

<sup>4)</sup> Annales Augustani ad an. 1052 bei Pertz wie oben III, 126.

Bischof Otto Gesta Friderici I. Imp. bei Bert XX, 368. Cap. 30.

<sup>5)</sup> Hermanni Augiensis Chronicon ad an. 1052 bei Pertz V, 131.

<sup>6)</sup> Ebenda.

<sup>7)</sup> Ebenda. V, 134.

S) Ekkehardi Chronikon ad 1108 bei Berg VI, 242.

<sup>9)</sup> Annalista Saxo bei Pert VI, 747.

<sup>10)</sup> Ekkehardi Chronikon wie oben.

Wenn nun einige Etymologen den Stadtnamen dahin erklären, als ob Preßburg von dem Worte "Pressen" in dem Sinne herstamme, als sei dessen Schloß eine sogenannte Zwingburg an der Donau gewesen, so kann man derlei nicht ernst nehmen. Und auch die Ausicht steht nicht, nach welcher der Stadtname von dem altdeutschen "preß" herzuleiten sei, als wie wenn die Stadt ihren Namen von der starf an die Donau gepreßten Lage ihrer Burg erhalten hätte. Auch die Meinung jener hat keinerlei Werth, welche den Stadtnamen von "Weinspressen" her erklären wollen, wozu ein Wappenschund auf einem hiesigen Hause offenbar den Anlaß gegeben hat.") Der Name ist leicht und ohne Zwang, wie wir sahen, aus dem Slavischen zu erklären.



12. In Pregburg gefundene Brongefibel mit Schlangenfopf.

Der ungarische Name Pozsom, der lateinisch Posonium heißt, ist seiner Bildung nach unbedingt magnarischer und nicht, wie einige meinen, avarischer Herfunft.<sup>2</sup>) Das on, onn (lies: onj) ist als Orts-namen bildendes Suffix sehr häusig; wie z. B. die magnarischen Stadtnamen Mosony (Wieselburg), Sopron (Ödenburg), Adonn, Bár-fonn, Taksom, Báhonn, Nitony n. s. w. es erweisen.

<sup>1)</sup> In der sog. Grünstübelgasse besindet sich an der Ecke der Deakgasse ein Hans, welches der Volksmund für das älteste der Stadt hält. Auf dessen Tachsirste sind als Zierschund im bemalten Relief die Gestalten von Josua und Kaleh zu sehen, welche die aus dem Lande der Verheißung gebrachte Traube tragen. Diese Tarstellung (Römer: Arch. Anzeiger (ung.) 134) hat die Ethmologie hervorgerusen. In dem Hanse ischenfte die Stadt im Mittelaster

ihre Weine aus und hielt sogenanntes "Bergrecht". Wie ungeschieft die Hersleitung des Namens von dem offenbar im vorigen Jahrhundert neuhergestellten Schilde des Hauses ist, geht daraus hervor, daß an Stelle dieses Hauses, viel früher noch als die Stadt zu ihrem Namen gestommen ist, eine der Stadt gehörige Weinpresse gestanden wäre.

<sup>2)</sup> So Zvánfi in den 1879—1885. Sahrb, der Land, arch, Com, 171.

Bezüglich seiner Wurzel aber ift das Wort fein magnarisches. Die Silbe "Bogs" hat in der ungarischen Sprache gar keine Be= deutung.1) Sie hat flavischen Klang in sich und ist auch wirklich nichts anderes als eine ernenerte Beränderung des flavischen Wraslawia, Braslavia, Bresburg. Das "Pozs" ift das nach dem Sprachgebrauche umgeformte "Bras." So wurde durch den Sprachgebrauch Misburg (Wieselburg) in Mosonn umgewandelt, denn daß der deutsche urspüng= liche Rame von Mosonn Misburg, Misenburg, Meusenburg war, vermögen wir durch glaubwürdige Daten zu bezeigen.2) An dieser Namenumfor= mung ersehen wir flar, daß, als die erste Silbe des Namens "Mis" "Meus" sich in "Mos" (lies: Mosch) umgewandelt hatte, auch die Nachsilbe "burg" bis dahin zu "onn" geworden war. Im Namen Bresburg bildete sich die Rachfilbe "burg" gleichfalls zu "onn" um. Die Vorsitbe des Ramens "Bres" wurde mittelst Buchstabenauslassung zu "Bes" und dies mit Ablantung "Bos", worans die härtere Aussprache die Silbe Pos beziehungsweise "Pozs" gemacht hat.

Der Name "Pozsonn" erscheint auch wirklich ursprünglich als "Bozsonn." Otto, der Bischof von Freisingen, welcher bei Gelegenheit des Kreuzzuges Kaiser Konrads mit diesem durch Ungarn zog, erwähnt das "Castrum Bosan, welches ist Bresburc." 3) Das spricht wesentlich dafür, daß wir das Wort Pozsonn nicht von einem Personennamen [nomen proprium] herzuleiten haben, wenn auch dieses Wort als Personenname thatsächlich in unseren Urfunden vorkommt. 1)

<sup>1)</sup> Als ich mich wegen der Ethmoslogie des Wortes bei unserem berühmten Sprachsorscher Paul Hunfalvy erkundigte, erhielt ich die Antwort, daß er über die Herkunft desselben nicht die geringste Ahnung habe.

<sup>2)</sup> Annales Altahenses ad annum 1063, bei Giefebrecht in der Berliner Ansgabe von 1841. S. 103. Chronic. Arnoldi Lubicensis bei Leibnig: Seript. rer. Brunsv. II, 631.

<sup>3)</sup> Chronicon. Lib. 7. cap. 13. bei Perß XX, 254.

<sup>4)</sup> So 1138 in villa Enderedi: Poson cum filio suo (bei Knauz: Mon. Eccles. Strig. I, 95.); 1221 der Leibseigene Poson (bei Wengel: Diplom. der Arp. Zeit (ung.) I, 173.); 1323 Meister Posonins Mitglied des Ofner Kapitels (Géresi: Dipl. Károlhi (ung.) I, 54.); 1333 Jakob Hodi und sein Bruder Poson (Zichhseder I, 417.) Übrigens im Regestrum von Großwardein kommt ein Herold Poson vor. (Endlicher: Rer. Hung. Mon. Arpad. 685.) Stephan Horvát ist in seiner ungarischen





Melikarten=Fragment des Cafforins, der fogenannten Leutingerschen Mafel, aus dem IV. Sabrhundert. In den Farben des Driginals herausgegeben von Dr. Konrad Miller in Ravensburg 1888. Die Gegend Prefiburgs hat man sich von Carmuntum nordöstlich zu denken.

## Urfprung des Namens Pregburg.

Die Ethmologie des Personennamens Poson ist jedenfalls eine andere, als wie die des ähnlich lautenden Ortsnamens, bezüglich dessen wir mit Entschiedenheit zu behaupten meinen, daß er nichts anderes als eine derartige Magyarisirung des slavischen Wortes Wratislavia ist, wie der Name Preßburg als die Germanisirung desselben slavischen Namens erscheint.

Schrift "Über die Stammgeschlechter Ungarns" 572. in der Abseitung des Ortsnamens von einem Personennamen noch weiter gegangen, indem er den Namen Pozson) von dem unter dem Herzog Gensa eingewanderten durch Meister Simon v. Reza erwähnten (Chronica. Append. c. I. §. 3.) Mitter Päzmán abseitet. Es ist wahr, daß das Geschlecht Päzmán's in Bestungarn sich große Besitungen erworben hat, aber unzweisels

haft ist es, daß Pozsonh seinen Namen von ihm nicht hat abseiten können. Das dars nach den Regeln der Wortbildung nicht angenommen werden und überdies war bei Hereinkunst Pazmán's der Name Pozsonh schon im Schwunge. Die Ansicht Horvát's wurde anch von Karl Szabó als nicht annehmbar erkfärt. (Ammerk. Szabó's zur ung. Ausgabe der Kézaischronik.)



Die Periode der ungarischen Herzoge. Presburg um die Zeit der Einnahme des Landes durch die Ungarn. Die 19 A große Schlacht bei Presburg im Jahre

glagt ver Prezvurg im Sahre 907.

as mährische Reich, zu dessen Gebiete auch Preßburg, das einstige Wratislavia, gehörte, bestand bis zum letzten Jahrzehent des 9. Jahrhunderts. Da machte ein ebenso unserwartetes als plötzlich eingetretenes Greigniß von großer Tragweite seiner Gristenz ein jähes Gude. Die Magharen, aufgestört in ihren Sitzen in Gtelköz d. i. in der Moldan und Walachei durch die Petschenegen, machten sich auf, das

heutige Ungarn zu erobern. Sie umgingen die öftlichen Karpathen und drangen durch die nördlichen Eugpässe der Bergkette in das Innere des Landes ein. Vielleicht weiß keine Nation so ausführlich als die magyarische die Besignahme ihres eigenen Landes. Gine alte Chronik, von welcher wir nur wissen, daß sie von einem ungenannten Schriftsteller — man bezeichnet ihn als den anonymen Schreiber König Bela's — verfaßt worden sei, erzählt Schritt für Schritt das Werk des Landerwerbes durch die eroberungslustigen Urväter. Wegen diese Erzählung haben in jüngerer Zeit sowol ausländische als heimische

<sup>1)</sup> Anonymi Belae regis notarii de gestis Hungarorum liber. Nach dem Pergamenteoder des 14. Jahrhunderts in der Wiener Hofbibliothet hes

causgegeben von Enblicher: Rer. Hungaricar. Monumenta Arpadiana. Sangalli. 1849. 1—54.

Schriftsteller heftige Ginsprache erhoben. Unter unseren Sistorifern fonderbarerweise gerade die hervorragendsten. Wenn wir aber nach den Gründen forichen, vermöge welcher dieje Schriftsteller die Glaubwürdiakeit des von dem Schreiber des Könias verfakten Buches verwerfen, so gelangen wir zu der Überzengung, daß ihre Ginwendungen nur zum Theile gerechtfertigt find. Auch wir längnen durchans nicht, daß die Wortableitungen des Anonymus auf Unwissenheit beruhen. Auch ist es wahr, daß die Jahresdaten der Geschehnisse ge= wöhnlich falich angegeben find. Ge fteht, bag er feine Schilderungen von Berfönlichkeiten gang willkürlich entwirft. Es ist ausgemacht, daß er die alteren Jahrhunderte mit der Brille seines Beitalters fieht, westwegen er von Bodenschenkungen spricht, wo doch zur Zeit der Landeseinnahme lediglich von Bodeneroberung zum Zwecke der Seim= stätte die Rede sein kounte; soviel ist aber auch anderseits wieder richtia. daß der Anonymus bei der Erzählung der historischen Ereignisse uns eine vom Later auf den Sohn übergegangene nationale Tradition vermitteln will. Zweidrittel seines Buches sind unbedingt berart, daß wir fie als fehr werthvoll und annehmbar erachten können. Die Erzählung der Landeseinnahme an sich muß zu diesen werthvollen Zweidritteln des Buches gerechnet werden.

Auß der allgemeinen Geschichte der Landeseinnahme wissen wir, daß Preßburg und seine Umgebung erst nach der Eroberung Obersung Riebenbürgens und bes weiten Tiessandes unter die Botsmäßigkeit der Ungarn kam. Der Ungar zog als Groberer mit vielem Bedacht und großer friegerischer Ginsicht den Flüssen entlang und vorswärts im Operationsplan der Erwerbung seiner Heimath. Bom Zaghvaschle auß gingen die Heersichter Szoard, Kadoesa und Huba nach Gömör und von da über den Rücken der Baloger Berge in das Thal des Rima und nach Neograd. Im Thale der Gipel (Ipoln) herabsteigend hielten sie sich gegen die Donau zu. Nachdem sie die Gipel und die Gran (Garam) übersetzt hatten, zogen sie über die waldreichen Bergstetten des Barser Comitates zu dem Flusse Seiden (Isitva). Von da kamen sie zum User der Neutra und bald zur Waag, an deren Gestaden die Burgen von Schintau, Freistadtl, Trenesin, Bolondóez (Beezsko)

und Baan schnell in ihre Gewalt gelangten. Nachdem sie diese Burgen militärisch besetzt hatten, führten sie die siegreichen Schaaren gegen den Marchsluß, wo sie die Grenze des Reiches seststellten.

Dieser siegreiche Eroberungszug machte dem mährischesslavischen Reiche ein Ende, weil Swatopluk außer durch die Ungarn auch gleicheseitig durch den deutschen König Arnulf von Westen her augegriffen wurde. Daß die Ungarn eigentlich auß Aulaß ihres Kriegszuges mit König Arnulf im Bündnisse standen, versichern gleichzeitige deutsche Chronisten. Den Heereszug selbst bestimmen dieselben für das Jahr 892.

Auffallend ist in der Erzählung des Anonymus jedenfalls, daß er die Unterwerfung des von der Waag bis an die March fich aus= dehnenden Gebietes nicht näher berührt. Wenn nun die Ungarn auch auf diesem Gebiete Schritt für Schritt vorgedrungen find, jo gahlte die thatsächliche Eroberung deffelben nicht gerade zu den leichteften Unternehmungen. Hier werfen nämlich die Karpathen zwischen der March und der Waag ein zusammenhängendes Sinderniß auf, deffen Bewäl= tigung in Diefen Zeiten einer berittenen Schaar feine geringe Mühe verursachte. Der Anonymus erwähnt nichts davon und aus seinem Schweigen folgern wir, daß die nationale Tradition die Erinnerung an die Eroberung dieses Landstriches nicht verewigt hatte. Und das fann man nur jo erffären, wenn man annimmt, daß die Ungarschaar die Aleinen Karpathen thatsächlich nicht überstiegen hat. Eben durch den Umstand, daß die Mährer von Westen aus durch die Trup= pen Arnulfs bedrängt wurden, wird es erflärlich, daß die Ungarn es nicht nötig hatten, über die Kleinen Karpathen zu gehen. Auch die Bestimmung der March als Landesgrenze war mehr das Ergebniß der gegenseitigen Übereinkunft der beiden friegführenden Varteien. Daraus erflären wir es uns völlig, daß bei der Eroberung des nordwestlichen Sochlandes kein Wort von Pregburg vorfommt, welche Eroberung die nationale Tradition gewiß ebenso auf

<sup>1)</sup> Annales Fuldenses bei Perk wie oben I, 408. Annales Sangallenses majores ebenba I, 77. Luit=

prandi Antapodosis ebenda III, 276. 279. Annales Alamannici ebenda I, 52.

immer festgehalten hätte wie die der Burgen entlang der Gran, der Rentra und des Waagssusses.

Unfere Unnahme wird überdies auch durch einen andern augenfälligen Umstand gerechtfertigt. Nicht nur das bloße Gebiet von Bregburg, fonden auch seine weitere Umgebung, man fann sagen das gange Breßburger Comitat weist keinerlei Spur der Besetzung auf. Treu er= gählt es der Anonymus, daß auf der Burg und dem Gebiete von Neutra sich der Heerführer Huba niedergelassen habe, welcher entlang der Ziitva ausgedehnte Ländereien besetzt hatte. An der Mündung der Waag nahm Ketel mit seinen Kumaniern Heimstatt. Un den oberen Begenden der Waag um Freistadtl herum nahm Lel die Streden für seine Arieger in Besit.1) Daß derlei Besitzergreifungen auch in der Umgebung von Pregburg geschehen seien, davon ift gar feine Runde bis auf uns herabgekommen. Es ift daher auch keineswegs über= raschend, daß spätere Urkunden das Schweigen des Chronisten nicht eraänzen. In dem Prekburger Comitate bei seiner großen Ausdehnung find nur drei Stamm-Geschlechter bekannt: Salamon, Magnar und Etre. Gerade dieses Tehlen solcher stammagnarischer Beichlechter deutet am zuverlässigsten den Mangel an ursprünglich hier in Besitz genommenem Boden an. Im Pregburger Comitate gibt es gewiß der Grundbesiger viel, aber wenig Großgrundbesiger, weil es ursprünglich da an Heimstatt fehlte. Das kann nur darin seine Gr= klärung finden, daß unsere magnarischen Vorfahren zur Zeit der Landesbesitzergreifung nicht bis an die Aleinen Karpathen gekommen find, wenn auch als Landesgrenze thatsächlich die March gesett war.

Daß Preßburg während der ganzen Periode der Herzoge nicht in den Vordergund tritt, ist zum Theile auf den früher erwähnten Umstand zurückzuführen, zum Theile aber darauf, daß für die rein nur als Reitervolk kämpsenden Ungarn der Schloßberg von Preßburg nicht die Bedeutung hatte, welche er in den Angen der Kömer und Quaden besaß. Erst mit der Gründung des Königreiches tritt die Bedeutung

<sup>1)</sup> De gestis Hungarorum libr. XV. XXXIII-XXXV.

Preßburgs wieder in den Vordergrund, da es der Hauptort einer solchen Institution wurde, welche vermöge ihrer militärischen und einisen Natur diesem Orte notwendigerweise eine große Bedeutung gab.

Aber noch bevor das Königreich Ungarn und mit ihm die nativnate Bedentung Preßburgs erstand, hat ein gbses Ereigniß ganz zufällig unserer Stadt einen weltgeschichtlichen Namen verliehen. Dieses große Ereigniß war die Schlacht zwischen den Deutschen und Ungarn im Jahre 907.

Schon beim Eingange haben wir gesagt, daß Aventiuns Wratislavia beziehungsweise Bresburg erwähnt. Diese Erwähnung geschieht aus Anlaß der Erzählung der im Jahre 907 zwischen Deutschen und Ungarn ausgesochtenen großen Schlacht. Ihre Ursachen und Consequenzen sind folgende.1)

Nach dem Tode des Herzogs Árpád wählten die Hänpter der ungarischen Nation dessen minderjährigen Sohn Zsolt zum Herzoge.

sis, Otto Fruxinensis, cum monachorum praesulibus, Gumpoldo, Hartvico, Helmprechto Vratislaviam usque procedunt, ibique castra faciunt. Eodem in Danubio navibus copias Sighardus Senonum princeps cognatus regis, Ratholdus, Hattochus, Meginuvardus et Eyseugrinus dynastae Boiorum perducunt.

Nec Vgri segniciei atque socordiae, ubi se tantis apparatibus peti vident, se dedunt. Cuncta antea, que necessaria forent, arma, viros, equos comparant, iamque non pro gloria, sed salute pugnaturi, acriter resistunt. Interim aliquot equites, caeteras Boiorum legiones lacessere inbent. Regesque utrique infinito equitatu, quo plurimum tum valebant, agmen episcoporum incessunt: quasi perrupturi aciem pernicibus equis magna vi impetunt: ingentem sagittarum imbrem infundunt, Boios spiculis, quae corneis arcubus iaculabantur, obruunt, rursusque cedunt. Velociores erant, quam exercitus noster gravi

<sup>1)</sup> Ludovicus rex Germaniae, atque Boiorum ex omni Boiaria peracto delectu, Anassiburgium novam Boiorum coloniam se confert. Adsunt episcopi monachorum antistites, proceres Boiorum, quinto decimo Calendas Julii anno Christianae salutis noningentesimo super septimum. Ibi decretum omnium sententia Vgros Boiariae regno eliminandos esse. Vires igitur ex universis Boiariae provinciis ex Nariscis, Boethis, Chamabis, Vindelicis, Noricis, Vennonibus, Athesinis, Stiriis, Venedis, Charinis, Carnis contrahuntur: bellum Vgris indicitur, intento infestoque exercitu utraque Danubii ripa, proceres Boiorum in hostes contendunt. Ludovicus cum Burckardo Bathavensi episcopo, Arabone prae-Anassiburgii substitit. Belli deinde periti, omnes copias in tria agmina partiuntur. Luitpoldus Austriaci limitis dux, ripa Aquilonari, Meridionali vero in parte Theodomarus archimysta Juvavensis, Zacharias Sabonen-

Ludwig, König der Deutschen, wollte nun den gänstigen Zeitpunkt benützen und entschloß sich zum Angriff auf die Ungarn in der Hoffnung,
daß er die unter der Herrschaft eines fürstlichen Kindes stehenden gefährlichen heidnischen Rachbaren nun unschädlich machen könne. Zu
diesem Zwecke sammelte er eine große Kriegsmacht im Juni des Jahres
907. Am 17. dieses genannten Monates stellte er sich selbst an die
Spize seines Kriegsvolkes, welches jenseits der Enus zwischen der
Enusdurg und dem Kloster St. Florian lagerte. Rach dem Feldzugsplane sollte die zumeist aus schwerem Fußvolk bestehende Kriegsmacht in
drei Here der Donan sowie auf dieser selbst. In der am rechten und am linken
Useressäulen im Donanthale vordringen: am rechten Donanuser
vorrückenden Heeressäule besanden sich die Fähnlein der Bischöfe Dietmar
von Salzburg, Otto von Freisingen, Zacharias von Säben, der Abte
Eumpold, Hartwich, und Helmprecht unter dem Commando der ge-

armatura instructus. Rursus cum procul abesse credebantur, et fugiebant. Dum te vicisse putares, in discrimine maximo eras. Eminus sagitta gri inimicos petchant, Nec enim aperto Marte, pedestri praelio, acie congredi, ense cominus pugnare, vrbes obsidere, oppida oppugnare, castella expugnare tum noverant: sed nunc cedendo, nunc vrgendo, insidiisque dimicare soliti erant. Et tantus in illis dolus, tanta velocitas, tanta peritia militiae inerat, ut absentes, an praesentes, fugitantes, an instantes, pacem simulantes, an bellum gerentes, perniciosiores essent, in incerto haberetur. Dum igitur vasto impetu aduolant, rursus verso equo instant: utroque modo spicula spargunt, leta ingerunt, dextra, laeva, a fronte, a tergo incursant: nostros defatigant: tandem vndique ingruunt, vndique Boios fessos invadunt, superant, sternunt, caedunt, quinto Idus Augusti, Noctuque clanculum Danubium tranant, Luitpoldum legatum Ludovici, Eysengrinum epularum magistrum, cum omnibus copiis, cum quindecim dynastis in castris trucidant. Postridie, hoc est tertio Idus Augusti, eos, qui ad naves erant, facile absque labore, metu perterritos, simile strage adficiunt.

Tres dies continenter irato caelo pugnatum. Maxima pars nobilitatis Boiariae perit, vulgus promiscuum sine numero occisum. Luitpoldus dux orientalis Boiariae, author generis regulorum Boiariae, praefectorumque praetorio Rheni, cum vndeviginti Boiorum dynastis, quorum haec sunt nomina, caesus est, Piligrinus, Dietpoldus, Hebbo, Eysengrinus, Hatechus, Bero, Rudmundus, Leitfridus, Waltherus, Arebertus, Babo, Iringus, Gundboldus, Eysengrinus, Hathochus, Meginuvardus, Ratholdus, Albertus, Luitpoldus, hunc nostrorum principum progenitorem Nariscum, Boethumque, ex prosapia Imperatorum, et regum nostrorum oriundum esse, in diplomatibus vetustis reperio. (Joannis Aventini Annalium Boiorum Lib. IV. 19-21. cc. 449-451 pp.)

nannten Herren. Am linken Donaunser besehligte Luitpold, der Gausgraf der Ostmark. Die Kriegsflotille auf der Donan rückte mit dem Herzoge Sieghardt, einem Verwandten des Königs, und den bairischen Bannerherren Rathold, Hatto, Meinhard und Gisengrin vorwärts. Dieses Donaugeschwader war durch die zwei Usercolonnen zu decken. Der König selbst verblieb mit der Reserve in Ennsburg und mit ihm Burghard, der Bischof von Passau, und Graf Aribo.

Der Operationsplan war unwerkennbar ganz berselbe, welchen Kaiser Karl der Große im Jahre 791. gegen die Avaren besolgt hatte. Der Kaiser selbst hatte damals die Heerekabtheilung am rechten Donaunser augeführt, die linke vertrante er Besehlshabern an, während die Baiern auf Schiffen Kriegsgeräth und Lebensmittel nachzusühren hatten. Dasmals war schon Ennsburg der Sammelplatz gewesen, von wo auß Kaiser Karl binnen 52 Tagen bis zur Mündung der Naab vordrang, die Avaren niederwarf und als Sieger heimkehrte.

Was der große Kaiser nur mit Besorgniß begonnen hatte, weil er sich und sein Heer in Ennsburg mit dreitägigem Fasten und Gebet auf den Feldzug vorbereitete, gedachten König Ludwig und sein Volk mit größerem, mit gar zu hohem Selbstgefühl durchzusühren. Zweisellos ist auf diese hohe Selbstüberschäung der Ausfall eines Annalisten zu beziehen, welcher den Übermuth [superdia] des Königs erwähnt. Wie schon die gauze Zurüstung nicht eine gleiche war, so war auch der Erfolg nicht derselbe, troßdem der Feldzugsplan und so ziemlich auch der Feind der nämliche blieb, weil sowol die Avaren, als auch die Ilngarn nur Reiter waren.

Die innerwärts der Enns campirenden Ungarn zogen sich, wie sie diese Übermacht sahen, sosort zurück. Hierauf marschirten die Deutschen austandslos in drei Hereszügen dis nach Wratislavia d. i. bis in die Umgegend von Preßburg vor. Die Ungarn hatten im Ganzen dis daher nur mit geringeren Reiterschwadronen das deutsche Here der unruhiget, so daß der Erzbischof von Salzburg es gefährlich erachtete, weiter vorzudringen und in der Richtung von Preßburg Halt machte,

<sup>1)</sup> Epistola Caroli Magni ad Fastradam an. 791.

wo er gegen die Scharmüßel der leichten ungarischen Reiterei nur in einem zwedmäßig angelegten Lager sicheren Schutz finden konnte. 2013 aber alle Maunschaften der Geschlechter an Ort und Stelle waren, so begann die gesammte ungarische Heeresmacht die feindlichen Truppen= förper, einen nach dem andern und zwar zuerst das Lager der Kirchenfürsten anzuareifen. Furchtbar war der einem Sturme aleich einbrechende Angriff der ungarischen Reiterei. Ihr Pfeilregen rief in den dichten Reihen der Baiern sehr erhebliche Verluste hervor, aber der furze heftige Austurm vermochte den Massenwiderstand des startbesestigten Lagers nicht mit einem Male zu brechen. Die Ungarn schlugen nun eine langfamere, aber mehr fichere Methode ein, um ihr Ziel zu erreichen. In einzelnen, kleinen Schwärmen überfielen sie den Teind, galoppirten dann flink in ihr Lager zurück und beschoffen sowol im Austurme das deutsche Lager, als auch bei ihrem Zurückreiten die Verfolger unaufhörlich mit Pfeilen. Bei Tag und Nacht, von Nechts und Links, unablässig wurden diese plänkelnden Angriffe fortgesett, bis nicht der Teind zufolge dieser fortwährenden Beration Kraft und Muth verloren hatte. Da begannen die Ungarn von allen Seiten einen Maffensturm auf die ermatteten Baiern und zerstörten das erstürmte Lager am 9. Angust bis in Grund und Boden. Erzbischof Dietmar, die Bischöfe Zacharias und Otto und viele Geistliche blieben todt auf der Wahlstatt und in die Schätze des deutschen Lagers theilten sich die siegreichen Hugarn.

Noch in derselben Nacht durchschwamm das Heer der Ungaru in aller Stille die Donau und allarmirte zeitlich Morgens, bevor Luitpold von dem Unglück auf der anderen Donauseite Kunde erhalten konnte, dessen Lager, brachte es in Verwirrung und vernichtete es fast ganz. Unßer dem Oberbesehlschaber und dem königlichen Obertruchseß Gisengrin sielen neunzehn bairische Großen im Gesechte und nach Tausenden bedeckten die Leichen der niedergemetzelten Dentschen das Schlachtseld. Nur wenigen gelang es sich nach Ennsburg zu König Ludwig zu flüchten. Der Abel Baierns war dort umgekommen.

Am dritten Tage kam nun die Reihe an die Flotille. Nach der Vernichtung der sie deckenden Kriegsschaaren ergriff ihre Manuschaften

Desperation und der Sieg wurde von den Ungarn an diesem Tage viel leichter errungen, als an den vorhergehenden. Herzog Sieghard kounte sein Leben nur durch Flucht retten. Nathold, Hatto und Meinhard waren gefallen. So erfochten die Ungarn binnen drei Tagen über die drei deutschen Herzsgäulen einen vollständigen Sieg.

Das Blatt wendete fich. Die Angegriffenen wurden unn selbst zu Angreifern und jagten vor fich ber die Reigans nehmenden Refte der zersprengten deutschen Friegsschaaren, mit denen sie fast gleichzeitig nach Ennsburg kamen. Auf dem Wege hatten fie das Klofter von St. Völten in Flammen aufgeben lassen. König Ludwig zog ihnen mit ausgeruhten Truppen entgegen. Das Feld, wo die zwei feindlichen Heere aneinander zu gelangen hatten, war seitwärts von Wäldern umfäumt. Diese besetzten die Ungarn nach ihrer Gewohnheit vorher mit starken Haufen. Rach dem ersten Angriffe des königlichen Heeres begann die ungarische Reiterei bald zu fliehen. Die Deutschen, schon den Sieg erhoffend, festen ihnen hisig nach. Wie sie jedoch in die Rähe des Waldes kamen, so stürmten die im Hinterhalt liegenden Haufen der Ungarn mit schrecklichem Kriegslärm heraus und griffen die Deutschen im Rücken an. In diesem Momente wendeten die anscheinend fliebenden ungarischen Reiter ihre Pferde und empfingen mit einem dichten Pfeilregen ihre Verfolger, welche zwischen zwei Schuß= linien hineingebrängt und einige Zeit davon umschlossen unter ben Streichen der feindlichen Waffen untergingen. Der König konnte sich und wenige Mannen nur mit großer Mühe nach Laffan retten.')

multis episcopis comitibusque. (Pertz a. g. O. I, 54). So auth bic Annales Einsiedlenses. (Pertz III, 141.) Die Annales Augienses ad an. 907: Baiovarii ab Ungaribus interficiuntur (Pertz I, 68.) Die Annales Salisburgenses ad an. 907: Bellum pessimum fuit. (Pertz I, 89.) Die Annales S. Emmerammi ad an. 907: exercitus Baiowariorum occisus fuit. (Pertz I, 94.) Der Fortseter Regino's ad an. 907: Bawarii cum Ungariis congressi multa caede prostrati sunt,

<sup>1)</sup> Siehe Sabó wie oben 148-154. Taß die Riederlage der Dentschen eine völlige war, leugnen weder die gleichzeitigen noch an Zeit nahestehende Anellen. Die Annales Alamannici ad an. 907 schreiben: Baiovariorum omnis exercitus ab Ungaris occiditur. (Pertz I, 54.) Die Annales Laubacenses ad an. 907: item bellum Baugauriorum cum Ungaris insuperabile atque Liutpoldus dux et eorum superstitiosa superbia (crudeliter) occisa paucique christian orum evaserunt interemptis

Gin berühmter dentscher Historifer, Dünumler, hält die Beschreibung der Schlacht bei Preßburg nicht glaubwürdig<sup>1</sup>), wiewol er sich bemüssiget sieht, den verderblichen Ausgang des Kriegszuges für das dentsche Heer anzuerfennen.<sup>2</sup>) Run ist es wahr, daß Aventinus, welcher diese Schlacht um 1500 beschreibt, kein gleichzeitiger Schriftsteller ist. Daß aber die einzelnen Phasen der Schlacht von ihm nicht erdichtet sind, ist zweisellos. Die neueren Forschungen haben es ins Reine gebracht, daß Aventinus seine speciellen Daten aus den Annalen der bairischen Klöster, namentlich aber aus

in qua congressione Liutpoldus dux occisus est. (Pertz I, 614.) Die Annales Corbeienses ad an 907: Baioariorum gens ab Ungariis pene deleta est. (Pertz III, 4.) Die Annales Hildesheimenses ad an. 908: Liudboldus dux cum aliis multis interfectus est ab Ungariis. (Pertz III, 52.) 2a3 Chronicon Herimanni Augiensis ad an. 907: Baioarii cum Ungariis commissa pugna victi sunt. (Pertz V, 112.) Die Annales Admuntenses jowie Auctar. Garstense ad an 907: Dietmarus Salzburgensis archiepiscopus occiditur ab Ungaris cum Utone et Zacharia aliis duobus episcopis. (Pertz IX, 565. 573. 771.) Die Annales Ratisbonenses minores ad an. 907: interfectio Baioriorum. (Pertz XIII, 47.) Die Annales Altahenses ad an. 907: occisio Bawariorum in gentili gladio. (Pertz XVII, 583.) Was die Todtenbücher anlangt, fo bestätigen fie nur mit einzelnen Ungaben die Unnalen und ergangen fie in dieser Beziehung. So das Necrologium Merseburgense: Thietmarus archiepiscopus, Zacharias episcopus, Udo episcopus, et alii multi ab Ungariis occisi sunt. (Rene Mittheilungen XI, 236.) Das Necrologium Wizenburgense: Uodo episcopus obiit cum aliis multis apud Ungros occisis. (Ir-

dib v. Unterfranken XIII, 24.) Ein Martirologium aus Freifingen bes X. Jahrhunderts: III. Non. (Julii) bellum Baioariorum cum Ungariis in Oriente. (Unnafen gur bahr. Geich. VII, 451. 479, und Foridung, gur bentich. Geich. XV, 164.) Das Kalendarium Laureshamense: III. Non. Julii: Pessimum bellum de gentilibus. (Martirolog. Adonis II, 691.) Das Necrologium Frisingense: II. Non. Jul. Outo episcopus Frisingensis obiit und das Necrologium Scheftlarense ad Jul. 6: Otto episcop. Fris. (Hundt: Urfunden des Bisthums Freifing ans b. Zeit b. Rarolinger S. 49.)

1) Mit diesem gewaltigen Siege war das Bestreben der Ungarn als einer selbste ständigen Nation in den von ihnen einsgenommenen Sigen für die kommenden Jahrhunderte gesichert. Geschichte des oftsränkischen Reiches. Zweite Ausgabe. 1888. III, 549.

2) Über die Unglandwürdigfeit der Schlachtbeschreibung Aventins habe ich mich schon früher ansgesprochen; nicht einmal den Namen der neunzehn gefallenen Grafen (unterdenen mehrere doppelt) möchte Wert beizulegen sein, da wenn sie aus einem Todtenbuche stammten, der Schlachttag doch wenigstens richtig angegeben sein mißte. Ebenda, III, 548.

den gleichzeitigen heute nicht mehr ganz vorfindigen Jahrbüchern von Alltaich geschöpft hat. 1) Auch sonst entbehren diese Phasen durchaus nicht der Wahrscheinlichkeit. Sie entsprechen ganz getren der Kriegskunst und Gesechtstaftif der Ungarn. Nur wer von dieser Kriegskunst und Gesechtstaftif sendung hat, der wird sie für unwahr halten.

Im XVI. Jahrhunderte, als Aventinus seine Chronif schrieb, befaßen die Deutschen gar keinen richtigen Begriff von der Kriegstaktik der Ungarn. Bei Aventinus läßt es fich daher nicht voraussetzen, daß er sich solche Einzelnheiten erdacht haben könnte, welche der alten Taktik der Ilmaarn vollkommen entsprechen. Seit die Werke2) der Byzantiner, nament= lich des Kaisers Leo VI. und seines Sohnes Konstantin Porphyrogenetus Jedermann zugänglich geworden, sind wir über die Art, wie die Ungarn (Magnaren) im X. Jahrhunderte gewohnt waren, Krieg zu führen vollständig unterrichtet. Im ureigenften Interesse bes Kaisers Leo lag es, sich über diese Kriegstaftif die rechten Kenntnisse zu erwerben und diese mitzutheilen. Der Kaiser schrieb sein Buch über die Taktik zu feinem anderen Zweck, als um seinen Besehlshabern für den Fall eines etwa eintretenden griechijch-magnarischen Krieges verläßliche Unterweisungen zu geben. Unrichtiges mittheilen, hätte so viel geheißen, als die eigenen Teldherrn irreführen. Die Art und Weise ihrer Kriegs= funft den Ungarn richtig abzulauschen war ihm, der mit Ungarn ständig in Berührung war, sehr gelegen.

Wenn wir nun die Mittheilungen des Kaisers Leo in Betracht ziehen, so dürfen wir nicht einen Angenblick zweifeln, daß die Schlacht bei Preßburg, geradeso wie sie Aventin beschreibt, nach der Art und

<sup>1)</sup> Szabó: Cbenda. 153. Marczali: Ungarns Gefchichtsquellen im Zeitalter ber Arpaben (ung.) S. 147.

<sup>2)</sup> Die Taktif des Kaisers Lev erschien in lateinischer Übersehung 1554, von Jakob Schegk. Sie wurde mit griech, und lat. Text von Meursius in Leyden 1612 heraussgegeben. Eine neuere Ausgabe besorgte Arcerius Sixtus im Jahre 1613. Eine verbesserte Ausgabe erfolgte 1747 von Joh. Lami in Florenz. In deutscher Sprache

erschien sie 1781. Die auf die Magharen bezugnehmenden Stellen hat Karl Szabó im Neuen ung. Museum in ungarischer Sprache vollendet wiedergegeben 1851. I. Th. und in seinen Aleineren historischen Schriften (ung.) I, 76—95. Die Schriften Kaiser Konstantins De administrando imperio und De Ceremoniis erschienen in der Bonner Ausgabe des Corpus Hist. Byzant.

Weise der ungarischen Ariegstaftif vor sich gegangen ist. Die Ungarn als Linieureiterei schrieben dem Umstande einen besonderen Vortheil zu, daß ihre die Attaque ausssührenden Schlachtreihen seine unnutersbrochen zusammenhängende Linie bildeten. In diesen ihren Schlachtreihen gab es immer Jutervalle, weil sie dadurch Terrainhindersnisse leichter nehmen konnten und weil so ihr Austurm im Galopp auf den Feind um so vehementer auszusühren war. Ein natürlicher Vortheil solcher von Intervallen unterbrochenen Reiterlinien lag auch darin, daß fleinere Schwärme sich leichter von den großen Schwadronen losslösen konnten. Das brachte es mit sich, daß die kleineren Schwärme zu unabhängigem Operiren viel geeigneter erschienen.

Anch bei der Schlacht vom Jahre 907 sehen wir, daß die kleinere Abtheilungen die vordringenden Deutschen umschwärmt hatten, deren Kraft diesen geringen, aber unanshörlichen Behekligungen gegenüber nur zu bald erlahmte. Dhue daß man den unvermuthet überfallenden und ebenso schnell wieder weggaloppirenden Neiterschwärmen einen Schaden zufügen konnte, litt man unanshörlich in Folge ihrer unablässig wiedersholten Attaquen. Diese kein Ende findenden Angriffe entkräfteten in der Schlacht von 907 derart den rechten Flügel der Deutschen, daß sie gezwungen waren ein Lager zu beziehen. Die Verschauzung war gegensüber den Ungarn das einzige Mittel, sich ihrer Heinsuhung zu erwehren.

Als Reitervolk waren unsere Altwordern nicht sehr geeignet Burgen und ummanerte Plätze zu belagern. Ihre Bewaffnung reichte nicht aus, um eine solche Belagerung mit Ersolg zu Ende zu führen. Wenn sie dennoch gezwungen waren besestigte Plätze anzugreisen, so thaten sie dies derart, daß sie die anzugreisenden Orte sest umschlossen hielten und ihnen die Zufuhr an Lebensmitteln abschnitten. Auf diese Weise konnte freilich nicht der Ersolg sosort errungen werden, denn ihre Taktik und Strategik war auf Raschheit und Flinkheit begründet.

Wir verstehen es daher leicht, daß sie den rechten Flügel des deutschen Heeres nur nach mehrtägigem wiederholten Austurme in Verwirrung zu bringen vermochten. Somit trägt die Mittheilung des Aventinus den völligen Stempel der Glaubwürdigkeit. Das Gesagte gilt außerdem auch für jene Mittheilung, daß die Ungarn nach der

## Drittes Capitel.

Niederwerfung des rechten Flügels der Deutschen die Donau durchsgeschwommen hätten und daß sie dann, bevor noch eine Kunde ihres Sieges an das andere User gekommen war, auf die dortige Feindessichaar losgeritten wären. Für unsere Ahnen, die Ungarn, war eben das Durchschwimmen eines Stromes mit ihren Pferden eine gewohnte Sache. Die Bhzantiner erwähnen auch Luftschläuche, die zum Überseizen der Ströme von den Ungarn verwendet wurden.



13. Die Marchebene von der Sainburg aus gesehen.

Wenn ferner Aventinus vorbringt, daß sie in die bei Eunsburg sich rechts und links hinziehenden Wälder Hinterhalte verlegten, so ist anch dies eine solche Disposition, die der Taktik der Ungarn ganz und gar entsprach. Im Aventinus sindet sich daher keine Angabe, welche durch uns als unwahrscheinlich zu verwersen wäre. Seine Angaben schieben nur solche Forscher bei Seite, die es nicht wissen oder zugeben wollen, daß es eine Nation gegeben, welche die Dentschen sowohl in Aussibung der Aunst des Arieges als der politischen Organisation überstroffen habe. Und daß selbst Dümmeler dazugehört, ist jedenfalls charafsteristisch für die deutsche Historik.

Was nun den Zeitpunkt der Schlacht aubelangt, so weichen die Duellen von einander ab, indem einige das Jahr 907, andere das Jahr 908 angeben.<sup>1</sup>) Vermöge kritischer Vergleichung ist es jedoch ganz zweisellos, daß dieses große Kriegsereigniß am 5. oder 6. Juli des Jahres 907 stattgefunden hat.<sup>2</sup>)

Viel schwieriger läßt sich das Terrain bestimmen, auf welchem in der Nähe von Pregburg diese berühmte Schlacht des Jahres 907 geschlagen worden ist. Alles spricht dafür, daß das Schlachtseld oberhalb Pregburg zu suchen ist. Die rechte Heeresfäule der Deutschen bewegte sich offenbar auf jenem Wege vorwärts, der schon im X. Jahr= hunderte an der Stelle hinlief, wo sich heute die Straße von Pregburg nach Wien zieht. Dieje Straße folgt so ziemlich strenge dem Laufe der Donan. Die Marschlinie der linken dentschen Heeresjänle identificiren wir mit jener Straße, welche von Wien ans über Enzersdorf, Orth, Wagram, Kopfftetten und Engelhartstetten an die March führt. Sie weicht wegen des großen Inundationsgebietes der Donan etwas vom Strome ab und ist wegen den zwischen ihr und der Donan liegenden vielen Inseln vom rechten Stromufer aus mit dem Ange nicht zu verfolgen. Dieses Terrain entspricht für alle Fälle dem Schauplate der Schlacht mehr, als die unterhalb Pregburg sich fortziehende Kläche, worin sich die Donan, sowie sie Pregburg verläßt, sofort in viele die Infel Schütt bildende Arme zertheitt. Die Annahme, daß die berittenen Ungarn hier die Donan übersetzt hätten, ist unwahrscheinlich weil da von einem zweimaligen Übersetzen die Rede sein müßte, indem die Donan unter Pregburg in zwei Sauptarme zerfällt. Diefer übergang über die Donan hat hingegen oberhalb Breßburg leicht stattfinden fönnen und noch immer waren die Entfernungen solche, daß der rechts= seitige beutsche Heereszug von den Vorfällen am linken Ufer nichts erfahren oder hören konnte. Wir meinen daher, daß die Heeresmacht der dentichen Bischöfe südwestlich von Pregburg auf der Chene von Betronell, die linksseitige deutsche Beeresfäule

<sup>1)</sup> Auf das Jahr 908 verlegen der Forsteher des Regino und nach ihm die Chronifen von Hildesheim und Weissem-

burg die Schlacht. Dasselbe Jahr verszeichnen die größeren Annalen von St. Gallen sowie Lambert von Aschaffenburg.

aber auf der Marchebene, die auch später noch der Schanplat mörderischer Schlachten war, von ihrem schlimmen Schicksale ereilt worden sei.1)

Was unn die Folgen des großen Bölkertreffens vom Jahre 907 betrifft, so geben die deutschen Chronifen hiernber genügend verständ= lichen Bescheid. Die zum Bewußtsein ihrer Kraft gelangten Ungarn stoben seit diesem Momente wie im Sturme über West-Europa unaufhaltsam dahin. Blühende Gaue, reiche Städte und Alöster wurden Opfer ihrer Berheerungen. Gang Baiern war unrettbar verloren. St. Florian, Mattinghofen, Mondfee, Öttingen, Chiemfee, Tegernfee, Schlierice, Schäftlarn, Benedift-Benren, Rocheljee, Schlehdorf, Staffelsee, Polling, Dieffen, Sandan, Siwerftat, Thierhaupten, Wessobrunn, Freising, die Borftadt von Regensburg, Ofterhofen, Ober- und Nieder-Alltaich waren verwüstete Brandstädten. Königspaläste, Königsgruften und Alöster wurden durchwühlt. König Ludwig wagte nicht mehr auf bairischer Erde sich aufzuhalten und zog sich nach den ungefährdeten westlichen Theile von Deutschland zurück. Die schöne Gegend unterhalb der Enns fam gänzlich in den Besitz der Ungarn und blieb auch nach der großen Riederlage von Angsburg bis zu den Zeiten des Herzogs Beisa im Besite der Hugarn.2)

Angesichts solcher ungeheurer Verwüstung durfte ein österreichischer Geschichtsschreiber — wir geben es zu — wol in die Worte ausbrechen "daß die Ungarn nur um den Preis der deutschen Eultur ihren Platz in Europa behanptet haben"3), andererseits hingegen wäre es diesem Historifer wohl angestanden, auch jene Thatsache der späteren Geschichte nicht zu vergessen, daß angesichts der Tartarens und Türkenbedrohung eben diese Ungarn die Erretter der deutschen, ja sogar der gesammten westeuropäischen Eultur geworden sind.

<sup>1)</sup> Dies erklären wir auch benen gegenüber, welche als Schauplat ber Schlacht die Gegend von Raab betrachten oder wie z. B. Weiß (Geschichte der Stadt Wien, 1882. I, 55.) zwischen Preßburg und Ménfö schwanken. Von Raab und Ménfö kann nicht die Rede sein und die ganze Behauptung ist nichts

anderes, als eine Berwechslung der Schlacht bei Prefiburg mit einigen späteren Treffen in der Raaber Gegend.

<sup>2)</sup> Szabó: Das Zeitalter der Herzoge (ung.) 154. 155.

<sup>3)</sup> Beiß: Geschichte ber Stadt Wien, I, 55.

Die Gründung des Königreiches Ungarn. Der heilige Stephan organisitet die Comitate. Presburg wird Centralpunkt der Schloszespanschaft und des Comitates. Vild, Gutsbesitz und Vewohner des Schlosses von Presburg. Die Schlosz und Obergespäne unter den Königen der drei ersten Jahrhunderte.

on der Schlacht des Jahres 907 angefangen bis zur Gründung des Königreiches Ungarn, haben wir feinerlei Kunde über Preßburg. Diese Periode war ohnehin für das Gedeihen von Städten in unserer Heimat nicht sehr günstig. Die Ungarn Arpad's setzen durch ein halbes Jahrshundert ihre Kriegszüge im Auslande fort. Die ansländischen Chronifen sind übervoll von Jammer

und Klage über die Drangsale und Übel, die man vom übermüthigen Feinde zu erdulden hatte. Es fällt uns wol nicht ein, diese Streifzüge unserer Borfahren mit Lob zu überschütten, aber andererseits haben wir auch das nicht zu versennen, daß diese Streifzüge sogar gute Folgen hatten. Hält man sich den damals in Westeuropa herrschenden Fendalismus vor Augen, wie will man sich dann eine Vorstellung davon machen, daß ein vom Orient in Mittel-Europa einbrechendes, nicht einmal sehr zahlreiches, heidnisches Neitervolf sich in der von ihm eroberten Heimath danernd hätte consolidiren können, wenn die Völker Westschmath danernd hätte ensolidiren können, wenn die Völker Westschmath die Gewalt seiner Wassen verspürt hätten? Durch diese Kriegszüge wurde der Name: Ilngar ein gefürchteter. Die westlichen Völker dachten an Nothwehr und Selbstvertheidigung, seines aber

daran, die neuen Ankömmlinge anzugreifen oder aus dem durch sie eroberten Lande zu vertreiben.

Aber auch in anderer Beziehung brachten diese Kriegszüge den Ungarn Vortheil. Vom Osten kommend, waren sie dislang mit keiner nachsahmenswerthen Eultur zusammengetroffen. Die Völker, mit denen sie dis jetzt Verührung hatten, waren Kozaren, Petschenegen und Kumanier. Diesen konnten sie wol an Verwegenheit es gleichthun, aber bürgerliche und gesellschaftliche Eultur haben sie sich nicht von diesen Nationen, sondern von Westeuropa und seinen arisklichen Völkern angeeignet. Indem sie auf ihren feurigen Steppenpferden Italien, Deutschland und Frankreich durchstreiften, lernten sie die vorwärts geschrittene europäische Eultur kennen. Das brachte den Sinn der Ungarn für Gesittung zur Entwicklung, ließ deren Lebensansprüche wachsen und erweckte in ihnen die Begierde diese besseren Instände auch in ihrer Heinach dauernd zu machen.

Es war ein großes Glück, daß diese Lernezeit nicht zu lange gedauert hat. Bereits die Niederlage von Angsburg im Jahre 950 machte den Hermistreisereien der Nation im Anslande ein Ende. Das aus seiner Thatenlosigkeit erwachte Ausland schaarte sich zusammen und drängte die Ungarn in ihre Heimischen Boden mehr zu gewöhnen und ihre Zeit anstatt Kriegen den Werken des Friedens zu widmen. Ja, was als noch höher erscheint, die Ungarn waren gezwungen, den christslichen Glauben anzunehmen, ohne welchen sie zwischen den christlichen Völlern niemals eine politisch zur Gestung gelangende Nation und niemals einen politisch bethätigenden Staat hätten bilden können.

Ilm die Verbreitung des Christenthumes hatte sich bereits Herzog Geisa Verdienste erworben. Der wahre Apostel seiner Nation wurde jedoch sein Sohn, Stephan I., den die Kirche später unter ihre Heiligen versetzt hat. Mit Stephan beginnt in unserer Heimath eine neue Veriode, welche die christlich-sociale Basis der ungarischen Nation gesichaffen hat. An die Stelle der alten Stammesorganisation trat die Monarchie. Das änsere Leben und die Staatsinstitutionen, der Hof und die Familie trugen von nun an das Gepräge des Christenthumes an sich.

Außer der Einführung der Monarchie und der Kirche hat vielsleicht feine Zustitution des Königs Stephan so vielseitige Folgen nach sich gezogen, als die durch ihn geschehene Gründung der Comitate (Gespanschaften). Da unsere gesammten geschichtlichen Denkmäler von keinem einzigen König sprechen, der Comitate gegründet hätte, so müssen wir annehmen, daß diese sämmtlich von St. Stephan organisirt worden sind. Damals ist somit auch das Comitat Presburg entstanden und damit erstieg die Bedeutung der Stadt Presburg eine solche Höhe, auf welcher sie bis dahin nicht gestanden war.

Wir gehen an dieser Stelle nicht darauf ein, ob Stephan, der Heilige, die Comitate aus eigener Idee geschaffen und selbständig organisiert hat. Es ist nicht wahrscheinlich, daß er, der das Inslebensunsen der staatlichen und hösischen Institutionen so sehr nachgeahmt hat, gerade bei der Organisirung der Comitate ganz selbstständig und nreigen vorgegangen ist. Wenn auch die Comitate nicht die getreuen Copien der griechischen Themen oder deutschen Gaue und Pfalzgrafschaften waren, so konnten diese dennoch in ihm die Idee wachgerusen haben, diesen ähnliche Institutionen ins Leben zu rusen. Übrigens hat er für seine Schöpfung auch viel näher gelegene Muster vorgesunden. Die slavischen Inspanate lagen ihm örtlich und zeitlich offenbar näher und daß er die von ihm geschaffenen Comitate Gespanschaften und den an die Spize ihrer Leitung gestellten Vertranensmann Gespan benannt hat, weist klar darauf hin, daß er mit der Benennung zugleich das Wesen von der slavischen Institution entlehnt hat.

Um seine Comitate zu organisiren, bedurfte St. Stephan centraler Burgen, zu deren Bevölkerung Burgmilizen, zur Erhalstung der Letzteren aber zur Burg gehörige Liegenschaften. Für diesen Zweck verwandte er theils bestehende Burgen und erbaute, je nach Bedarf, auch neue. Die Burgmiliz brachte er aus der älteren untersworsenen Ginwohnerschaft oder aus den nichtadeligen Classen der Nation selbst zusammen. Die Güter (Liegenschaften) der Burg hingegen schied er aus dem von seinem Stammgeschlechte in Besitz genommenen umfangreichen Boden oder aus den gar nicht in Besitz genommenen und auf diese Weise zum Staatsgute gewordenen Latisundien aus.

Daß solche Ländereien in größerer oder kleinerer Entfernung vom Preßburger Schlosse in sehr reicher Auzahl vorhanden waren, das erweisen am besten die Urkunden, nach welchen wir die Güter oder Ländereien des Preßburger Schlosses, wenn auch nicht vollständig, so doch ihrem größeren Theile nach zusammenstellen können. Ginst waren diese Schlossester in der Legende des h. Stephan wie in einem Grundsbuche verzeichnet. Diese Legende stand unter der Hobert's von Anjon zum unersetzlichen Verluste unserer Kenntnisse verloren. Doch auch auf Beschl des Königs Besa IV. wurden die Güter des Preßburger Schlosses zusammengeschrieben, wie wir dies aus einer seiner Urkunden erfahren. Inch dieses Regestrum ist leider nicht auf uns herabgelangt. Wir können daher nur aus Urkunden die Güter erfahren, welche zum Preßsburger Schlosse gehört haben.

In dem die Güter der Abtei von Zobor bestättigenden Diplome des Königs Koloman vom Jahre 1112 werden die Schloßpstichtigen des Ortes Vedröd [castrenses de villa Wedrad2) d. i. Vedröd] erwähnt. Es ist sehr wahrscheinlich, daß dieselben zur Preßburger und nicht zu einer anderen Schloßgespanschaft gehörten, weil Vedröd in späterer Zeit als Liegenschaft des Preßburger Schlosses vorkommt.3)

In einer Urfunde des Jahres 1138 wird des Grundes der Preßburger Hörigen im Orte Taksom [terra civilium posoniensium de villa Tocsun (bei Fejér Toscun d. i. Taksom)], serner des Grundes der Hörigen von dem Orte Jenö [terra civilium de villa Jeneu] sowie des Grundes der Hörigen von Thatta auf dersselben Insel [terra civilium de Thatta in eadem insula d. i. die

<sup>1)</sup> Der durch König Béla IV. mit der Zusammenschreibung der Schloßgüter betraute Palatin Roland und Bincenz, Bischof von Rentra, sagen in einer Itrfunde vom Jahre 1255: Dominus Rex tempore revocationis perpetuitatum omnia jura et statum castri Posoniensis ordinasset personaliter et renovasset, nomina omnium

Jobagionum ac aliorum cujuscunque conditionis hominum ad id castrum pertinentium in tenorem registri regalis concludendo. Bartal: Commentaria, II. V. Mantissa.

<sup>2)</sup> Jejér: Cod. Dipl. VII. V, 82.

<sup>3)</sup> Pesty: Geschichte der Schloß= gespanschaften (ung.) 363.

Schütt] und des Ortes der Preßburger Hörigen Udvari [villa ciuilium posoniensium Vduory d. i. Udvari] gedacht. Nach einer Urfunde aus demselben Jahre griffen die Unterthanen und Dienstemannen, welche zu dem Schlosse von Preßburg gehören [joddagiones et populi, qui pertinent ad ipsum castrum posonium] einige Besitzantheile der St. Martinsberger Abtei in Deafi an und usurpirten dieselben. Bela II. gab sie aber im Jahre 11381), Bela IV. im Jahre 1260 wieder der Abtei zurück.2)

Im Jahre 1165 befreite Stephan III. einige Schlößmannen aus Ninéf von der Preßburger Schlößfrohne [Stephanus Rex quosdam homines suburdanos Posoniensis castri existentes, quorum nomina sunt Omboul, Chalow, Gwzen, Pethew, Wokud, Nyekw, Numsa, Endre, Zerechun, Penteky, Juna, Kesuol, Naca, Ceda, Nurolat, Cotar, Nonka, Pethew, Juna, Fonsal, Nychw et Arytely a castrensi seruitio subtraxisset.]3) Daß diese Mannen zu Ninéf in der Schütt wohnten, geht aus einem Diplome Ludwig I. vom Jahre 1349 hervor.4)

Der Erzbischof Job von Gran eitirte im Jahre 1186 "gewisse Leute aus der Provinz (Comitat) Preßburg Namens Marchus und Petrus" [quosdam homines de Posoniensi prouincia, Marchum et Petrum] vor den König, indem er ihren Adel in Zweisel zog und behauptete, sie seien Hörige [jobbagiones] der Kirche. Nachdem nun viele Adelige und Nichtadelige, Herren und Diener, sowie Hörige, mit denen Marchus und Peter von Jugend au zusammengelebt hatten, für ihre adelige Abstammung Zengenschaft gaben, bestättigte König Besa IV. ihre Freiheit unter der Bedingung, diese ihre Freiheit durch einen Eid in der Kapelle von Vajka zu erhärten. Daß die hier erwähnten

<sup>1)</sup> Schmitth: Episcopi Agriens. I, 65. Katona: Hist. Crit. III, 519. Fejér: Cod. Dipl. II, 111—112. Knauz: Mon. Eccl. Strig. I, 98—99.

<sup>2)</sup> Fejér: Cod. Dipl. II, 111. Benzel: Renes Diplom. b. Urpábengeit (ung.), XI, 473. Angug: Magy.

Sion, I, 57 und Mon. Eccl. Strig. I, 97—99.

<sup>3)</sup> Fejér: Cod. Dipl. II, 172.

<sup>4)</sup> Aus dem Archive der Familie Nyék in der Schütt bei Kaprinan. M. S. S. XXXIX, 121.

<sup>5)</sup> Anaug: Magy. Sion, I, 129. Bengel: Ebenda, VI, 162.

Hörigen in Bajka wohnten, ist nach dem ganzen Inhalte der Urkunde unzweifelhaft.

Im Jahre 1197 verleiht König Emerich dem "Hörigen des Schloffes von Pregburg" Namens Zerzowon, dem Sohn des Sbima, liobbagyonem de castro Posony] den Adel für dessen um die Krone erworbenen Verdienste.1) Der also Geadelte ward der Ahnherr derer von Ilfa. Daß in Wirklichkeit von einer Ilfaer (bente Jofaer) Schlofunterthänigkeit die Rede war, geht flar aus einer Urfunde des Balatin Rifolans Routh vom Jahre 1359 hervor. Der Balatin faat nämlich in dieser Urkunde, daß aus Anlaß der durch ihn zu Preßburg abgehaltenen Balatinalversammlung einige behanptet hätten, daß "die Bewohner von Ilfa Dienstpflichtige des Prejburger Schlosses" seien [populos de Ilka esse populos Castrenses Castri Posoniensis], was die Ilfaer aber mit dem ihnen von König Emerich im Jahre 1197 verlichenen Diplome widerlegt haben.2)

Andreas II. schenkt im Jahre 1208 dem Thomas, Obergespan von Neutra, ein gewisses Stück Land Namens Bozon (Bösing), welches "zum Schloffe von Bregburg gehörte" squae ad castrum Posoniense pertinebat.]3)

Im Jahre 1214 wird erwähnt, daß zwischen lirias, dem Abte von St. Martinsberg und zwischen "den Hörigen und Dienstwflichtigen von Pregburg und vornehmlich einem gewissen Ahnear" ein Brozek lief betreff der Ländereien zweier Dörfer nämlich Stara und Klein-Odnorn und deren Berwüftung super terra de Sala duarum villarum, Stara scilicet et minoris Oduory et destruccione earundem |. Andreas II. wollte diesen Brozeß entscheiden. Da ihn aber sein Kreuzzug daran hinderte, so übertrug er die Entscheidung der Sache der Königin Gertrud, welche nach Anhörung der Friedensrichter zu Recht erfannte, daß die zwei Dörfer Gigenthum des Abtes seien und daß demnach die Hörigen sjobbagiones von Prefibura und vornehmlich Ahucar (Esufár) für den von ihnen durch die Verwüftung der beiden

<sup>1)</sup> Jejér: Cod. Dipl. II, 308. Ratona: Hist. Crit. IV, 466.

<sup>2)</sup> Telefi: Das Zeitalter ber Sunnabn, (ung.), X, 441.

<sup>3)</sup> Fejér: Cod. Dipl. III, II, 466.

Dörfer verursachten Schaden dem Abt 35 Mark zu bezahlen haben. Hingegen habe der Abt, damit er als Mann der Kirche nicht zu habsgierig erscheine, von den ihm zuerkannten zwei Dörfern den Preßburger Hörigen und dem Esukár zwei Ackerhufen zu überlassen.

Andreas II. befreit im Jahre 1215 auf die Bitte des Erzbischofs von Gran "gewisse Männer, den Zida, Alg und ihre Blutsverwandten Bucha und Paulus von der Gerichtsbarkeit des Preßburger Schlosses, wiewol dieselben sammt ihren Vorsahren Dienstpslichtige waren" squosdam homines Zida, Alg et eorum consanguineos Bucha et Paulum a Jurisdictione castri Posoniensis, qui editi suis progenitoribus castrenses fuerant. Der König erhebt sie zu Abeligen der Graner Kirche und gestattet zugleich, daß "sie ihre Ländereien, die zu ihrem Vorse Namens Karcsa gehören, mit allem Zubehör auch sernerhin in Besitz halten können" [suas terras, ad eorundem villam, nomine Corcha (d. i. Karcsa) pertinentes.]2)

Andreas II. erwähnt im Jahre 1217 in einem Mandate das Dorf Nef d. i. Uhéf als den Schloßhörigen zustehend.3)

Dem Grasen Paul und Jakob sowie ihren Erben verleiht Andreas II. im Jahre 1217 die Ländereien des Dorses Berény, welches früher zum Schlosse von Preßburg gehört hat mit Ausnahme der Schlospflichtigen [terram ville bvrin (d. i. Berény), que ad eastrum posoniense prius pertinebat, exceptis castrensibus] tauschweise für Turdos.<sup>4</sup>)

Im demselben Jahre gibt Andreas II. der Kirche von Leßprin, — "nachdem in einem gewissen Dorfe Tolvon, welches gelegen ist zwischen dem Uservrte Apostog und Földvar, beständig bis zu diesen Zeiten unter den dienstpslichtigen Leuten des Leßprimer Bischofs auch einige verspslichtete Männer des Preßburger Schlosses gewohnt haben," Leum in quadam villa nomine Tolvoy, que est sita intra portum

<sup>1)</sup> Wenzel: Ebenda, I, 132—133.

<sup>2)</sup> Fejér: Cod. Dipl. III. I, 169.

<sup>3)</sup> Bengel: Chenda, VI, 391. Ifaleic: Mon Eppat Zagrab. I, 47. Anaug: Mon. Eccl. Strig. I, 215.

<sup>4)</sup> Ifalčic: Mon. hist. Eppatus Zagrab. I, 47. Bengel: Ebenda, VII,

<sup>391.</sup> Ruauz: Mon. Eccl. Strig. I, 214.

Apostog et felduar, usque ad hec tempora semper inter homines Episcopi Vesprimiensis habitauerint quidam Castri Posoniensis homines condicionales], — chen diese Schlößhörigen zu Gigen, 1) auf daß es nicht zum Schaden der Beßprimer Kirche zwischen diesen Lenten von verschiedenen Rechten zu Berwirrungen komme.

Aus der Urfunde, mittelst welcher Andreas II. im Jahre 1223 den alten Besitzstand der St. Martinsberger Abtei neuerdings bekräftiget, wissen wir, daß betreffs "eines Theiles, der da siegt außer der Insel gegen Preßburg zu zwischen den Hörigen und Dienstpslichtigen von Preßburg" [super partem, que est extra insulam versus Posonium inter jodagiones et castrenses Posonienses] und zwischen der genannten Abtei ein Streit ausgebrochen war. Besa IV. erkannte den in Frage stehenden Grund der Abtei zu.2)

Ju demselben Jahre (1223) verleiht König Andreas II. seinem Getrenen Sazlov (Ladislaus?) vornehmlich für die Dienste, welche dieser "im Umkreise des Preßburger Schlosses durch That geleistet habe... einen Theil der Ländereien von Tewel (bei Födemes an der Dudwaag) im Umfange von drei Ackerhusen, welche Ländereien zum Schlosse von Preßburg gehört hatten" [in confinio Posoniensis Castri maniseste ostendit . . . partem terrae Teuel (d. i. Tewel) subiacentem tribus aratris, quae terra Castro Posoniensi pertinebat,] als königliche Schenkung.3)

Im Jahre 1231 begehrten die Hörigen des Preßburger Schlosses Bacha, Kotov und Jakob für sich und andere Hörige dieses Schlosses hundertundsechzig Joch Land im Dorse Geßt und Land dis zu einer Ackerhuse im Dorse Korosa auf Grund des Schlossechtes und ebenso Land dis zu einer Ackerhuse im Dorse Tejed siedem Castri Posoniensis pro se et pro aliis iodagionibus eiusdem Castri... centum et sexaginta iugera terre in villa Gezt (d. i. Geßt) et terram ad unum aratrum in villa Korosa, nomine iuris Castri... et terram ad unum aratrum in villa Teyed (d. i. Tejed)

<sup>1)</sup> Baterl. Diplomat. (ung.)V,7.

<sup>3)</sup> Fejér: Cod. Dipl. III I, 322.

<sup>2)</sup> Wenzel: Ebenda, VI, 363.

vom Grafen Sebös zurück. Ihr Begehren wird zurückgewiesen, weil Graf Sebös unter Gid diese als ererbte Ländereien erklärte. Da aber, wie Pesty richtig bemerkt hat, in dem Orte Korosa wirklich Hörige wohnten, ist es wahrscheinlich, daß sie auch in den zwei anderen Ortschaften gewisse Autheile besaßen.

Aus einer Urfunde des hiesigen Domkapitels vom Jahre 1236 geht hervor, daß auf dem Landbesitz Monar [predium Monar] in der Nähe von Lauschütz Preßburger Hörige wohnten. In einem wegen einer Besitzfrage augestrengten Prozesse werden nämlich die hiesigen Schloßhörigen seastri jobagiones Notov, Geel, Fyle, Bodo, Bocht und Cosmas ebenfalls verhört.3)

Im Jahre 1238 wird der Besitz des Preßburger Schlosses an Land zwischen Esölektö und Korosduna, serner die Schlospklichtigen von dem nicht mehr existirenden, im Gebiete von Somerein gelegen gewesenen Marcsa-Magyar [castrenses de Mager], serner von Sámót [de villa Samud] und endlich von Doborgaz [de Dobrogoz] erwähnt.4)

Das Geschlecht der Salamon trat im Jahre 1239 gegen gewisse Hörige des Schlosses Preßburg und Dienstpstichtige, welche hiezu geshörten, in Sachen eines Landbesites Namens Altalut auf squosdam Jobbagyones scilicet Castri et Castrenses ad Posonium pertinentes]. Die Urfunde erwähut Andreas, Sohn des Forfos, Chal, Bauf, Beneduf, Kerén, Endreus, Bros, Chefend, Chiba und andere de villa Magor d. i. der Dörfer Großs und KleinsMagyar, Söhne der Hörigen des Preßburger Schlosses scilie still Jobbagionum Castri Posoniensis, ferner andere von einem zweiten und dritten Mogor schwedtertia Mogor, vom Dorfe Lata (Lotha), einem zweiten Lata (Lotha), von vier Dörfern Namens Jósa (Ista), endlich von ZaszLáros (Száß) und Légh (Legh), sowie schlosses schlosses Preßburg, sidbagiones Castri Posoniensis] Rodoman und andere von dem Dorfe Hegyi (Hegyi). Dieser Besighrozeß ging für die Hörigen versoren.

<sup>1)</sup> Benzel: Ebenda, VI, 500. Fejer: Cod. Dipl. III. II, 262.

<sup>2)</sup> Lesty: Geschichte ber Schlofigespanschaften (ung.) 366.

<sup>3)</sup> Wenzel: Ebenda, VII, 25.

<sup>4)</sup> Wenzel: Ebenda, XI, 304-305.

<sup>5)</sup> Fejér: Cod. Dipl. IV. I, 149-151. Wenzel: Chenda, VII, 83-85.

Die Schlößpflichtigen in den drei Dörfern, welche Kleins, Groß- und Cönkár-Albonn [castrenses trium villarum, que uocantur Oboni] hießen, und die Schlößpflichtigen in den drei Dörfern, welche Kareša genannt werden, wovon es heute noch eilf dieses Namens in der Schütt gibt [castrenses trium villarum, que vocantur Caracha], verlangten von Remigins von Kareša im Jahre 1240 Schlößgut, welches an "die von ihm ererbten Gründe angrenzte" [terram Castri terre sue hereditarie adiacentem]. Der Obergespan von Preßburg sprach es ihnen auch zu.1)

Béla IV. verlieh im Jahre 1243 den Grafen Simon und Bertram, welche sich bei dem Tartareneinbruch und sonst auch Berdienste erworben hatten, das "Land von Szalonta in einer Größe von vier Ackerhusen, welches dem Preßburger Schlosse nicht mehr unterthan ist und im Ödensburger Comitate liegt," als königliche Schenkung [terram Zolonta (d. i. Szalonta) ad quatuor aratra, a Castro Posoniensi exemtam, que est in Comitatu Supruniensi.]<sup>2</sup>)

Im Jahre 1243 schenkte König Béla IV. mittelst Diplom einem Bürger von Bregburg Namens Woch wegen seiner großen Ver= dienste während des Tartareneinbruches das Schlofiant in Schintan Namens Ablines. In beffen Weichbilde werden die Gründe Szilines der Gäste des Preschurger Schlosses sterra Seelench hospitum Castri posoniensis], fodann das Gut Ledröd [terra Wedered, que est terra Jobagionum eiusdem Castril, welches den Dienstpflichtigen dieses Schlosses zugehöre, ferner das But des anderen Körtvelnes, welches ebenfalls den Unterthanen des obengenann= ten Schloffes zugehörig sei sterra alterius Curtuelus (d. i. Körtvélues) que est Johagionum castri supradicti] sowie das dritte Dorf Körtvelnes, welches als Gut dem Unterthan Cosmas des vorerwähnten Schlosses zu eigen sei stertia villa Cyrtuelus, que est terra Cozme, Jobagionis Castrj antedicti], und fallicklich das But Baty der Gäfte diefes oft erwähnten Schoffes angeführt, deffen "Gemarfung sich bis zur Gemarfung des Grundes Scelench der Dienst,

<sup>1)</sup> Wenzel: Ebenda, XI, 316.

<sup>2)</sup> Fejér; Cod. Dipl. IV. I, 275.

pflichtigen dieses Schlosses erstrecke" [terra Pachv (d. i. Páth) Hospitum Castri sepedicti, per cuius metas protenditur usque ad metas terre Scelench Castrensium].1)

In einer Urkunde Béla IV. vom Jahre 1244 wird das Dorf Kapusd berüht "als unseren Pförtnern vom Schlosse zu Preßburg gehörig" [villa Kapusd portariorum nostrorum Castri Posoniensis.]<sup>2</sup>) Der Ort existirt heute nicht mehr und lag einst in der Nähe von Igram und Csata.

Ju demjelben Jahre spricht eine Urkunde von eben diesem Igrám, am Ilusse Barzanch gelegen, als Dorf der Spiellente des Preßburger Schlosses [Igreeh villa Joculatorum einsdem Castri nostri sc. Posoniensis.]3)

Im gleichen Jahre kommen die adeligen Schlößunterthauen [nobiles Jobagiones Castri] David und andere, serner Ikran, Zons und Mortun, Dienstpslichtige des Schlösses Preßburg [populi Castri Posoniensis]<sup>4</sup>) vor. Diese hielten sich in der Nachbarschaft der vorgenannten dem Preßburger Schlösse unterthänigen Dörser auf.

Ginem gewissen Lekv, dem Sohn des Moch, mit seinen Brüdern und dem Petrus, Sohn des Chuegh, sowie dessen Brüdern, sämmtlich Hörigen des Preßburger Schlosses, verlieh Bela IV. im Jahre 1245 aus dem Grunde, weil dieselben zur Besestigung des Schlosses einen Thurm erbaut hatten "das Land der Söhne von Unterthanen des Schlosses Preßburg, welche im Volksunnde Szállásadó heißen, Namens Nyék mit allen Giebigkeiten und dem ganzen Beichbilde, mit welchem es dis zu den genannten Szállásadó hinreichte," als königliche Schensung [Lekv, filio Moch, cum fratribus suis et Petrus, filio Chueg, cum suis fratribus Jobbagiones Castri Posoniensis... terram filiorum Jobbagionum Castri Posoniensis, qui vulgo Galaseadov (d. i. Salaseadov, d. i. Szállásadó) nuncupantur, nomine Neku (d. i. Nyék) quibus ad dictos filios Iobbagionum pertinebat] 5).

Im Jahre 1248 flagt ein Erthurn, Unterthan des Pregburger

¹) Anauz: Mon. Eccl. Strig. I, 346-347.

<sup>2)</sup> Baterl. Diplom. (ung.) 11.

<sup>3)</sup> Baterl. Diplom. (ung.) 11.

<sup>4)</sup> Baterl. Diplom. (ung.) 11.

<sup>5)</sup> Fejér: Cod Dipl. IV I, 380-381.

Schlosses [jobagio castri Posoniensis] mit seinen Söhnen Simon, Seraphin und Peter beim Palatin Dionysius, daß die Hochsluth ihre Gründe überschwemmt habe und sie daher nicht so, wie sie sollten, dem Schlosse "diensthaft sein" könnten. Der Palatin verlieh ihm und seisnen Söhnen im mit Geheiß des Königs Béla die zum Schlosse geshörenden Gründe von Etreskarcka (Karchan) und diese königliche Schenkung bestätigte hernach auch im Jahre 1249 der Palatin Roland sterram castri Carchan vocatam.<sup>2</sup>

Die Unterthanen des Schlosses zu Preßburg [iobagiones castri Posoniensis] als Nicolaus, Andreas und Andurune, ein Priester, und mit diesem die Söhne von Unterthanen, welche im Volksnunde Szállássadó heißen, Namens Petrus, Sohn des Tupus, Banale, Dubas, Balugd, Chama und Mochov erschienen im Jahre 1251 in einer gewissen Rechtssache wegen eines im Weichbilde von Olgya gelegenen Besitzes vor dem hiesigen Domfapitel.

Im nämlichen Jahre wird das "an der Waag liegende Dorf Own der Gäste von Preßburg" erwähnt [villa Own hospitum de Posonio iuxta fluuium Wag.] <sup>4</sup>)

Béla IV. verleiht im Jahre 1252 im Tauschwege dem Sohne des Grasen Marcel Namens Alexander, die Durug (d. i. Dörög im Raaber Comitate) benannten Preßburger und Wieselburger Schloßsgründe für dessen Besitz Marton. Aus der Greuzbeschreibung geht hers vor, daß Dörög in der Gegend von Alap und Mezös Örs lag. Henrim Jahre 1361 geschenen Greuzbegehung nach grenzte es an die Orte Großs und KleinsPér, Örken und Juren.

Das im Jahre 1252 wieder vorsommende, bereits obenerwähnte Own am Flusse Waag<sup>7</sup>) sag öftlich von Gánh. Im weiteren Texte der Urkunde steht: "Die erste Grenze ist die des Abtes von Zubur, die zweite das Dorf Nadvanh, im Naaber Comitate, der Dienstyflichtigen

<sup>1)</sup> Benzel: Ebenda, II, 206. Bartal: Commentariorum libri XV. II. XI.

<sup>2)</sup> Benzel: Ebenda, II, 209. Bartal: Ebenda: XIII.

<sup>3)</sup> Wenzel: Ebenda, II, 222.

<sup>4)</sup> Baterl. Dipl. (ung.) 20.

<sup>5)</sup> Benzel: Ebenda, II, 223. Fejér: Cod. Dipl. VII. IV, 105.

<sup>6)</sup> Baterl. Dipl. (ung.) I, 238.

<sup>7)</sup> Baterl. Dipl. (ung.) VI, 68.

des Schlosses von Preßburg, die dritte Aulesod im Raaber Comistate" [prima meta est Abbatis de Zubur, secunda villa Roduan (d. i. Radvánh) populorum castri Posoniensis, tercia villa Kulchud (d. i. Kulcšod)<sup>1</sup>). Feruer ist zu lesen: das Dors Medve im Raaber Comitat, dem Schlosse von Preßburg gehörig [Medwe (d. i. Medve) castri Posoniensis].<sup>2</sup>)

Im Jahre 1253 werden Berwennus, weiland Oberherold des Preßburger Schlosses, [quondam Mayor preconum posoniensis] sowie Buda und Bojta genannt, welche lettere von sich behanpten, sie stammten aus dem Dorse Monar, als Schloßhörige, die ihre Abkunst von Nicolaus, dem Sohne des Terpuz und Bacha, dem Sohne des Grasen Bacha, sämmtlich Schloßhörigen von Preßburg, herzuleiten meinen [Bwd et Buhta, qui se dicebant kuisse de villa Monar, castrenses, qui descensum dantes dicuntur Nicolao filio Terpuz, et Bacha filio Bache Comitis, jobagionibus Castri]. Buda und Bojta beschuldigten den Berwenn, daß er unrechtmäßig in Monar einen zum Preßburger Schlosse gehörigen Grund in Besitz genommen habe, welcher zwischen dem Grunde des Dechant Monek und dem des Schloßhörigen Musk gelegen war.3)

Ethuruh und Seraphin, der Sohn des Borigen, Arazag und viele andere namentlich Angeführte kommen im Jahre 1253 als Hörige des Schlosses zu Preßburg vor. [Ethuruh et Seraphin filius eiusdem, Arazag filius Sylvestri, Ebed filius eiusdem Arazag, Jachimus et Joannes filii Othmari, Jurk filius Zolunta, Dobech et Otk filii Clementis, Cheka filius Chobye, Moramus filius Mamley una cum filio suo Joanne, ac Bodo filius Jacobi de Villa Karcsa, Jobagiones Castri Posoniensis]. Diese streugten einen Broech gegen Wognas, den Sohn des Sydas, den Priester Quencer, den Spielmann Chipper und Consorten, sämmtlich Dienstpssichtige des Schlosses von Preßburg, an [Wogyam filium Syda, Quencer Clericum, Kemam filium Kenes, Jacobum filium Machow, Joancam

<sup>1)</sup> Baterl. Dipl. (ung.) VI, 73.
2) Baterl. Dipl. (ung.) VI, 74.
3) Benzel: Neues Diplomatarium
ber Arpadenzeit (ung.) VII, 358—359.

filium Elyae, Mauritium filium Michaelis et suos cognatos de Villa Karcsa et de alia Villa Karcsa Fyntur Fenies, Tukam, Mezam, Chiper Joculatorem et cognatos eorumdem, Populos videlicet Castri Posoniensis]<sup>1</sup>).

Zwei Unterthanen des Schlosses Preßburg [duo Jobagiones Castri sc. Posoniensis] Berehnus der Oberherold, welcher oben Berwehnus heißt, und Bolch, Sohn des Mathias aus Sur, werden mit Gutsbesitz der Dienstpslichtigen in Deresita [terra Populorum Gyurgsuka] 2) im Jahre 1253 erwähnt. Ebenso im Jahre 1255 Peter, der Sohn des Miceta, Bolch, der Sohn des Mathias, Boda, der Sohn des Dionnsins aus Jovvor, Berenn von Ilfa und andere Hörige des Preßburger Schlosses zusammen mit Peth und seinen Berwandten, Schloßhörigen aus dem Dorfe Chondol.3)

Der Palatin Roland und der Bischof Lincenz von Rentra waren auf besonderen Besehl des Königs dazu bestimmt worden, über die Gründe des Preßburger Schlosses Recht zu sprechen [super indicandis terris Castri Posoniensis constituti suerunt]. Sie bestättigten im Jahre 1255 in dieser Sendung auch Ricolaus, den Sohn des Tpuz in seinem Besitze des Grundes Chondol (der hentigen Ried Esandol), von dem die Preßburger Schloßhörigen behanptet hatten, er sei dem Schlosse zugehörig, während Ricolaus bewies, daß er diesen Grund als königliche Schenkung [donatio regalis] von Besa IV. erhalten habe.4)

Im Jahre 1255 wurden auch der Palatin und Preßburger Obergespan Roland, sowie der Bischof Vincenz von Neutra vom Könige entsendet, "mit einem speciellen Mandate des Herrn Königs Béla von Ungarn über die Gründe des Schlosses Preßburg Necht zu sprechen und die auf unrechtmäßige Weise entsremdeten in die Gerechtsame dieses Schlosses zurückzubringen" seum speciali mandato domini Bele Regis vngarie terras Castri Posoniensis iudicaremus et

<sup>1)</sup> Bartal: Commentaria, II. l. Mantissa, XVI.

<sup>2)</sup> Bartal: Commentaria, II. l. Mantissa, XVII—XIX.

<sup>3)</sup> Fejér: Cod. Dipl. IV. II, 329. Benzel: Ebenda, II, 261.

<sup>4)</sup> Fejér: Cod. Dipl. IV. II, 329. Benzel: Ebenda, II, 260. 261.

indebite alienatas in ius eiusdem castri reuocaremus]. Damals kamen die Hörigen des Schlosses aus Zavar [Zovvor], Joka [Ilka], Sáp [de Saap] und andere Hörigen dieses Schlosses [et alii Jodagiones castri eiusdem] zusammen. Dabei bestätigten Roland und Bincenz einen gewissen Boto betreff zweier, augeblich der Gerechtsame des Schlosses unterstehender Grundstücke in Sáp [duas porciones terre Saap de iure castri existentis], in diesem seinem rechtsmäßigen Besitze, uachdem es sich ewiesen hatte, König Béla habe dieselben im Tauschwege sür dessen Mühlen dem eben genannten Boto, dem Sohne des Posa von Sáp, als königliche Schenkung verliehen.

Nicolaus, Sohn des Opuz, seine Genossen und viele andere Hörigen des Schlosses Preßburg salii Jobagiones castri Posoniensis] seiteten im Jahre 1255 gegen Thomas, Sohn des Ombud, dessen Genossen und gegen Hondur, Söhne der Hörigen des heiligen Königs im Dorfe Karcsa schlos Jobagionum Sancti Regis de villa Karcha]<sup>2</sup>) einen Proces ein.

Juan, der Sohn des Atanas, Henn, der Sohn des Bodun, und Bartholomäns, der Sohn des Remigins, welche fämmtlich Hörige des h. Königs, d. i. Hörige des Preßburger Schlosses waren, forderten im Jahre 1255 von Damasus Zolongozsi einen Theil von Karcha (Klein-Királhstia-Karcsa.3) Sie wurden aber mit ihrem Begehren laut einer Urfunde des hiesigen Domfapitels vom Jahre 1243 zurückgewiesen.4) Seinen Namen hat das Dorf von seinen einstigen Besitzern erhalten: Királhstia-Karcsa.5)

Die Hörigen des Preßburger Schlosses [Jobagiones Castri Posoniensis] Jacobus und Genossen mit den übrigen Hörigen bieses vorerwähnten Schlosses und die Schlospesischtigen [castrenses] aus drei Dörsern Abonn und den beiden Dörsern Karcsa verlangten im Jahre 1256 von dem Grasen Remigins von Karcsa drei Ackerhusen Karcsaer Landes. Sie wurden aber abgewiesen. In demselben Dokumente

<sup>1)</sup> Bat. Dipl. (ung.) VI, 84.

<sup>2)</sup> Bartal: Commentaria, II. p.V. Mantissa. Benzel: Ebenda, II, 256. 257.

<sup>3)</sup> Bartal: Commentaria, Man-

tissa. III. p. VIII.

<sup>4)</sup> Ebenda.

<sup>5)</sup> Bartal: Ebenda. 1) Anmerfung.

fommt ein Grund des Dorses Karacka [Karacka] vor, "der da im Besitze ist von Egeruh, einem Hörigen Unterthanen des Schlosses" sque est Egeruh jodagionis Castri]").

Die Grafen Cosmas und Achilles (Ahnherrn der Grafen von Böfing und St. Georgen) baten im Jahre 1256 ben König Bela, er möge ihnen den Grund von Bösing, welcher dem Pregburger Schlosse zugehört hatte, sut terram Bozin (d. i. Bösing), quae castri fuerat Posoniensis] als königliche Schenkung verleihen, was der König auch wirklich gethan hat. Das Dokument erwähnt auch die Bründe des Dorfes Myir, als eigen den Dienstpflichtigen des Schlosses von Pregburg [Nyr castrensium Castri Posoniensis]. In deffen Rähe am Wasser- von Bisternit fagen in ihrem Besitze die Söhne des (Grafen Bacha, Hörige [jobagiones] des Schlosses von Bregburg. An der Quelle des erwähnten Waffers hält der Brund von Bösing die Grenze mit dem den Gästen des Schlosses von Pregburg gehörigen Dorfe Namens Jabla stenet metam cum villa hospitum castri Posoniensis nomine Jablam]. Es wird ferner des Dorfes Csukárd [Thurne, deutsch Thirding] Erwähnung gethan als "ben Söhnen bes Chukar, eines Börigen des Pregburger Schloffes, gehörig" [Chukaria villa filiorum Chukar jobagionis Castri Posoniensis]. Lon da geht die Grenze nach dem Dorfe Modern [Modur, ung. Modor], "wo Leute wohnen, welche diesem vorgenannten Schlosse 5 Pfund zu leisten haben" subi sunt homines, qui dicto castro 5 pondera soluere tenentur]. Lon hier läuft die Grenze nach der Gemarkung des Dorfes Csanok (Chanuk) eines Hörigen [jobagionis] des Schlosses von Pregburg. Schließlich erreicht die Grenzlinie das Dorf Sufullan, "wo sich auch Hörige bieses vorgenannten Schlosses befinden" [ubi sunt etiam jobagiones predicti castri]2).

König Bela IV. verleiht gleichfalls im Jahre 1256 die Gründe von Bösing [Bozin], die zu dem Schlosse von Preßburg gehört hatten, als königliche Schenkung den Grasen Cosmas und Achilles für ihre

<sup>1)</sup> Benzel: Cbenda, XI, 425-427.

<sup>2)</sup> Tejér: Cod. Dipl. IV. II, 389-390. Wenzel: Chenda, II, 269-270.

trenen Dienste während des Tartareneinbruches und wider die Östersreicher.1)

Auch werden in dem nämlichen Jahre die Gründe von Füß [Fy3] im Barser Comitate erwähnt, von "denen man sagt, sie hätten früher zum Schlosse von Preßburg gehört" [terra Fys, quae dieta est suisse prius Castri Posoniensis]<sup>2</sup>).

Ein Besitzproceg des Jahres 1256 wurde wegen der Gründe von Olana (Onga) zwischen Endres, dem Sohne des von Karfas und seinem ganzen Geschlechte, sowie seinen Genossen als Hörigen des Schlosses zu Preßburg [Jobagiones Castri Posoniensis] einerseits, andererseits zwischen Nicolaus, dem Sohn des Epuch, Bente von Zavar [Zonar], Meifter Beter aus Rete [Rethe], Bereinus von Jota [31fa], Botho von Sáp [Saap], Juanca, Bold von Súr und Martinus von Borfa, Hörige des mehr erwähnten Schlosses, geführt. Nicolaus und seine Benoffen behaupteten, daß "diefe Gründe von Olgna zum Schloffe von Bregburg gehören" [ipsam terram Ouga ad Castrum Poson pertinere]. Der Balatin sprach endlich Olana dem Endres und seinem Beschlechte zu, vornehmlich, "weil dieser Endres und sein Geschlecht zur Erfüllung der Dienftbarkeiten des Schloffes von Brekburg, dem die Hörigen zustehen, für sehr geeignet erachtet werden" [praesertim cum ydem Endres et generatio sua ad seruitia Castri Posoniensis exercenda, cuius sunt Jobbagyones, vtiles admodum habeantur]3).

König Béla IV. erlanbte im Jahre 1258, als Alexander, der Sohn des Marcellus, die Gründe von Dörög [Durug], welche im Umfange von fünf Ackerhufen den Schlössern von Preßburg und Wieselburg diensthaft waren und die er durch fönigliche Schenkung erhalten hatte, sammt der Henmaht und allen andern Autungen und Indehör tauschweise für seine Mortun genannten Gründe im Preßeburger Comitate verkansen wollte, dem Vorgenannten diese Prozedur und der Abt von St. Martinsberg kaufte auch diese Gründe.

<sup>1)</sup> Wenzel: Ebenda, II, 269.

<sup>3)</sup> Fejér: Cod. Dipl. IV. II, 368-369.

<sup>2)</sup> Jejér: Cod. Dipl. IV. II, 364.

<sup>4)</sup> Wenzel: Ebenda, II, 297.

Iwanka und Stephan, die Söhne des Hörigen Leek des Preßburger Schlosses, baten, da sie nicht genug Gründe hatten, den König im Jahre 1269, daß er von den Gründen des Preßburger Schlosses ihnen die Taksonyer im Umfange von fünf Ackerhusen verleihen möge, was der König auch that [terra Castri sui Posoniensis Taxond (d. i. Taksony) vocata]1).

Im selben Jahre verlieh die Königin Maria, mit Zustimmung des Königs Bela IV. ihres Gatten, die Arpádsóka genannten (heute als Ried Árpád im Raaber Comitate fortbestehenden) Gründe des Schlosses Presburg dem Grafen Nicolaus, dem Sohne Peters, in der Schütt sterram castri Posoniensis Arpadsuka uocatam?).

Bela IV. schenkte im selben Jahre dem Grafen Bodó "einen gewissen Grundbesitz unseres Schlosses, Felbar genannt, wo sich nur sechs Gehöfte von Dienstpflichtigen befinden sollen" [quondam terram castri nostri posoniensis Baar (d. i. Felbar) uocatam ubi sex mansiones castrensium tantummodo residere dicuntur?3).

Im Jahre 1270 werden als Nachbarn von Patas (Potos) im Raaber Comitate aufwärts gegen das Wasser von Csiliz (Chelch), zu die Dienstpflichtigen des Schlosses von Preßburg bezeichnet. Aönig Stephan V. machte den Nicolaus sowie seine Erben im Jahre 1271 von der Dienstpflicht (Hörigkeit) des Preßburger Schlosses sa jodagionatu Castri Posoniensis frei und gab ihm als königliche Schenstug den Gutsbesitz seines Schlosses Preßburg, Namens Hidas-Kürth (Kwrth).

König Stephan V. erhob im Jahre 1271 Corrardus, Agabit und ihre Genossen aus dem Dorfe Bozen im Eisenburger Comitate, sämmtlich Dienstpflichtige des Preßburger Schlosses [populi castri Posoniensis] zu Adeligen.

Im Grenzbegehungsprotokolle des Dorfes Patas im Raaber Comitate aus dem Jahre 1272 wird der Bach (Siliz (Chylch) er-

<sup>1)</sup> Wenzel: Cbenda, VIII, 234-235.

<sup>2)</sup> Benget: Chenda, VIII, 225.

<sup>3)</sup> Baterl. Dipl. (ung) VII, 118. Benzel: Chenda, VII, 227—228.

<sup>4)</sup> Wenzel: Ebenda, VIII, 295.

<sup>5)</sup> Wenzel: Ebenda, VIII, 347.

<sup>6)</sup> Gejér: Cod. Dipl. V. I, 104.

wähnt und die Urkunde fügt hinzu: "und Csiliz selbst wird dort Agynagos genannt, das zur Gerechtsame des Preßburger Schlosses gehört", diesem also dienstpflichtig war set ipsa Chylch ibi vocatur Agagus (d. i. Agyagos), que pertinedat ad ius Castri Posoniensis.]1)

Im gleichen Jahre wird eines Posa (Pousa) gedacht, des Sohnes des Zuna von Zavar (Zovor), Hörigen des Preßburger Schlosses schoos des Diounsius, in gleicher Gigenschaft schoos Castri Posoniensis de eadem Zowor.]<sup>2</sup>)

Ladislaus IV. verseiht im Jahre 1273 dem Ödenburger und Versbüßer Obergespane Lorenz, dem Sohne des Keménn, einen "im Preßburger Comitate gelegenen, veränßerten, dem Preßburger Schlosse nicht mehr unterstehenden Gutsbesitz lljvár" [possessionem quandam in Comitatu Posoniensi existentem Wywar (d. i. Újvár) vocatam, alienatam ab ipso Castro Posoniensi exemptam], als fönigliche Schensfung. Von diesem Grundbesitz wissen wir, daß ihn bereits der Later des Lorenz Keménn von Andreas II. als fönigliche Schenkung erhalten hatte, aber er wurde ihm später entzogen und wieder dem Schlosse von Preßburg unterstellt [Castro Posoniensi fuerat applicata.]<sup>3</sup>)

Gin Gutsbesitz im Dorfe Szász wird im Jahre 1274 als den Dieustpflichtigen des Preßburger Schlosses gehörig augeführt.4)

Den im Preßburger Comitate besindlichen Gutsbesitz von Taffonn (Taxond), welcher "den ohne Erben abgeschiedenen Dienstepflichtigen des Preßburger Schlosses" [jobagionum Castri Posoniensis sine herede decedencium] gehörte und den König Béla dem Hörigen Chytar dieses Schlosses abgenommen hatte, gibt König Ladislaus IV. im Jahre 1274 "sammt einem gewissen Grunde Namens Toman desselben vorerwähnten Schlosses bei Hidas-Kürth", dem Nicolaus, dem Sohne des Jvánka, als königliche Schenkung.

Im Jahre 1275 baten die Söhne des Andreas von Olgna,

<sup>1)</sup> Wengel: Ebenda, VIII, 381.

<sup>2)</sup> Wenzel: Ebenda, VIII, 410.

<sup>3)</sup> Vaterl. Dipl., (ung.) 63-65.

<sup>4)</sup> Fejér: Cod. Dipl. V. II, 194.

<sup>5)</sup> Wenzel: Ebenda, IX, 83.

Peter, Franz und Andreas, Hörige des Preßburger Schlosses, den König Ladislaus IV. ihnen die "Gründe von Tárnok (Tarunk), welche sich in der Schütt befinden und zum Preßburger Schlosse gehören, wüst und verlassen" seien, zu verleihen. Der König that dies auch.<sup>1</sup>)

König Ladislans IV. erneuerte im Jahre 1277 eine ältere königsliche Schenkung Béla's. Der König machte damit das Dorf Sámot (Samud), die Ländereien von Kürt (Kuurth), die Gründe von Bök (velk) "von jedweder Botmäßigkeit des Grafen von Preßburg oder seiner Beanten, sowie vom Preßburger Schlosse selbsst, und allen Schloßsund anderen Lenten, ferner vom Wehrs und Wachdienste frei" [a comite posoniensi et eius officialibus quiduslibet, et ab ipso castro posoniensi, et castri aut ceteris hominibus, custodiis et uigiliis.]<sup>2</sup>)

Die Gründe von Szilvás (Zylwas) und Apaj (Opon), welche dem Preßburger Schlosse dienstpflichtig waren, sowie die gleichfalls diesem Schlosse dienstpflichtigen Gründe von Szilines (Zelnuch) werden im Jahre 1278 erwähnt.3)

Mathias und Zolad, Söhne des Herchel von Verefine (Werefine, Frattendorf) Hörige des Preßburger Schlosses kaufen im Jahre 1279 von den Söhnen Jakob, Johann und Andreas, des Grafen Jakob, eines Sohnes des Wojnis von Súr, deren Gründe in Preßburg und Weingarten in Schöndorf.4)

Posa, der Sohn des Posa, Michael, der Sohn des Zeneze, Chopot, der Sohn des Paul, Andreas und Ondurunt, Söhne des Chepán, Berthold, der Sohn des Faab, und Simon, der Sohn des Demen, aus dem Dorfe Hodos (Hudus) in der Schütt werden im Jahre 1279 durch König Ladislaus IV. sammt ihren Söhnen in den adeligen Stand erhoben und als Adelige aufgenommen sowie frei erklärt vom Schlosse und der Gespanschaft [comitatu] Preßburg, von den Grafen, die in diesem Bezirke oder auf diesem Boden zur Zeit eingesetzt sind, sowie von der Gewalt ihrer niederen Beamten.

<sup>1)</sup> Wenzel: Ebenda, IX, 113.

<sup>2)</sup> Rimely: Capitulum Posoniense, 299-308.

<sup>3)</sup> Fejér: Cod Dipl. V. II, 521.

Anauz: Mon. Eccl. Strig. II, 87. Rimely: Capitulum Poson. 301-303.

<sup>4)</sup> Wenzel: Ebenda, IV, 206-207.

<sup>5)</sup> Fejér: Cod Dipl. V. II, 505-507.

Dem Preßburger Probste Pascal verleiht Ladislaus IV. auf dessen Bitte im Jahre 1280 "einen sicheren Grundbesitz der Dienstpssischtigen des Preßburger Schlosses Namens Zelinch, der da augrenzt an den gleichfalls Zelinch genannten Grundbesitz der Kirche vom heil. Erlöser in Preßburg, welcher durch ihn früher dieser Kirche anheimzgegeben worden war," für ewige Zeiten als königliche Schenkung. Der König befreit diesen Grund für den Probst und für seine vorgenannte Kirche ganz und gar von der Hörigkeit und von der Gerichtsbarkeit des Preßburger Schlosses.1)

Bor König Ladislans IV. erschienen im Jahre 1281 Endure mit vielen Genossen aus Olgya (Owgia) Bata (Wata) und Magyar (Magari), welche alle ihre Herkunft von Hörigen des Preßburger Schlosses herleiteten, und baten den König sie für ihre erworbenen Berdienste von der Hörigkeit [aiobagionatu] des Preßburger Schlosses zu befreien. Der König erfüllte ihre Bitte und befreite sie sammt ihren Nachkommen und sammt ihren Gründen von der Gerichtsbarkeit und Botmäßigkeit des Grafen von Preßburg [a iurisdictione et potencia Comitis Posoniensis] und erhob sie zu Adeligen.<sup>2</sup>)

Im Jahre 1282 kommt der schon 1279 genannte Mathias, der Sohn des Hurchul, als Höriger des Schlosses von Prekburg vor.3)

In Anbetracht der Treue und der Dienste, welche Peter und Farkas, die Söhne des Andreas von Magnar (Mogor) bewiesen hatten, machte König Ladislans IV. im Jahre 1283 einige namentlich aufgezählte Landsleute derselben, Hörige des Schlosses von Preßeburg in diesem Dorfe Magnar (Mogor), von jedwedem dem Preßeburger Schlosse zu leistenden Dienste sammt ihrem Besitze frei und erhob sie als von der Dienstleistung an das Schloß enthobene Freie in den abeligen Stand.

In gleicher Weise verleiht Ladislaus IV. im Jahre 1283 "einen gewissen Grund oder einen Grundbesitz seines Schlosies Prefeburg

<sup>1)</sup> Wenzel: Ebenda, IV, 214. Anang: Mon. Eccl. Strig. II, 120-121.

<sup>2)</sup> Baterl. Dipl. (ung.) 91.

<sup>3)</sup> Mnaus: Mon. Eccl. Strig. II, 154.

<sup>4)</sup> Baterl. Dipl. (ung.) 96.

Namens Onnu') gelegen an dem Flusse Waag, angrenzend und benachbart dem Zeredahel (Szerdahelh) genannten Gute des Graner Erzbischofs, welches vor Zeiten Corrardus zu Folge königlicher Huld inne hatte, das ihm aber wegen Felonie [insidelitatis nota] vom König entzogen worden war," dem Erzbischof Lodomerius von Gran.2)

Im Jahre 1287 thut König Ladislans IV. kund und zu wiffen: daß Baulus, der Sohn des aus dem Dorfe Namens Száß (Zaas) des Bregburger Schlosses herstammenden Ankolcha, Laurencius, der Sohn des Buhte von Légh (leeg), Prooch, der Sohn des vijch von Hodos (Hodos), alle zugleich Hörige desfelben Schloffes und Dienstyflichtige des Grafen Johannes, des Sohnes des Guge, [similiter Castrenses eiusdem Castri seruientes Comitis Johannis] bei der Rückeroberung des Pregburger Schloffes aus der Hand des Palatin Nicolans fich große Berdienste erworben haben, so habe er eben diesen Baulus, seine Brüder Jakobus, Betrus und Bouja; Johannes, den Sohn des Martin, und den Damian, den Sohn des Symon, aus demfelben Dorfe Baas; desgleichen den vorgenannten Laureneins, Cosmas, und feine Brüder Kazmerins und Buhus; Stephan, den Sohn des Bodanus; Brooch, den Sohn des Urban aus dem vorgenannten Dorfe Leeg; den vorgenannten Brooch, Sohn des vyck; Andreas, den Sohn des Mathias und seinen Bruder Laulus; besgleichen den Benke, den Sohn des Beke, Chignez, den Sohn des Salamon, und Cosmas, den Sohn des Bacha, aus demselben Dorfe Hodos von der Gerichtsbarkeit des Grafen von Bregburg frei gemacht und sie alle zu Abeligen erhoben.3)

Im nämlichen Jahre befreit König Ladislaus IV. den Ponsa und seinen Verwandten Boton für ihre trenen Dienste von der Hörigkeit seines Preßburger Schlosses sammt ihrem in Sáp und Jánok besindlichen Grundbesiß [de iobagionatu Castri nostri Posoniensis cum terris ipsorum existentibus in Saap (d. i. Sáp) et Januk (d. i. Jánok)] und reiht sie nuter die königlichen Diener ein. 4)

<sup>1)</sup> Nach Knauz: Onh. Es erschien schon 1252.

Jejér: Cod. Dipl. V. III, 167.
 207. Ruaug: Mon. Eccl. Strig. II, 168.

<sup>3)</sup> Baterl. Dipl. (ung.) II, 19.

Fejér: Cod. Dipl. V. III, 345. 346. VII. II, 113—115.

<sup>4)</sup> Fejér: Cod. Dipl. V. III, 356. Vaterí. Dipl. (111g.) IV, 71. Wenzel: Ebenda, IX, 451.

König Ladislans IV. verleiht auch Jakob, dem Richter der Stadt Preßburg, für seine namentlich aus Anlaß von auswärtigen Gesandtsschaften errungenen Verdienste, "die Gründe der Waldheger des Schlosses Preßburg hinter eben jenem Schloß Preßburg gelegen und zwischen den beiden Bächen Weidritz befindlich" [terram custodum silue Castri Poson retro ipsum castrum Poson constitutam inter duos fluuios Wydriche nuncupatos] als königliche Schenkung.<sup>1</sup>)

Die Söhne des Hercel, Mathias, Martin und Zorard, erbaten im Jahre 1290 von König Andreas III. "gewisse abelige Güter oder Gründe des Preßburger Schlosses in der Schütt genannt Myr, sodann die Gründe des Foch und des Laurentius, die Dienstpssichtigen dieses Schlosses [Foch et Laurencii, Castrensium eiusdem castri], und Leute ohne Erben waren, zusammen mit dem Ursahrrechte von Verekune, nachdem ihnen bereits Ladislaus IV. diese Güter als Schenkung verliehen hatte. Nachdem sich König Andreas III. durch entsandte Gewährsmänner davon überzeugt hatte, "daß diese genannten Güter dem Schlosse von Preßburg eigen seien", bekräftigte er den Gesuchstellern den Besit dieser Güter aufs Reue.")

Im Jahre 1291 bestätigte König Andreas III. dem Kunt Depreht, dem Sohne des Richters von Preßburg den Besit "der Gründe des Preßburger Schlosses Namens Konnha [terram Castri Posoniensis Kuhna (d. i. Konnha) uocatam], welche wüst und von allen Insassen verlassen seien und worauf eine Kirche zum heil. Ricolaus gestanden war. Diesen Grundbesitz hatte schon früher König Besa IV. dem Genannten als fönigliche Schenfung verliehen.

Nicolyn, Jsac, Ladislaus, Andreas, Jleres und Jakobus, Hörige des Preßburger Schlosses in Joka siobagiones Castri Posoniensis de Ialka] erbaten sich im Jahre 1291 gewisse im Preßburger Comitate gelegene und Apka genannte Preßburger Schloßgründe sterre Castri Posoniensis Apka vocate in eodem Comitatu Posoniensi existentis als königliche Schenkung. Andreas III. gab diese Apka genannten Gründe vom Schlosse frei und ledig sterram predicti Castri Apka

<sup>1)</sup> Wenzel: Ebenda IV, 310, Anauz: Mon. Eccl. Strig. II, 231.

<sup>2)</sup> Fejér: Cod. Dipl. VI. I, 51-53.

<sup>3)</sup> Wenzel: Ebenda, X, 18-19.

uocatam ab ipso Castro nostro exceptam et exemptam] den genaunten Schloßhörigen, "auf daß dieselben ihm und seinem Preßburger Schlosse bequemer und ausgiebiger ihre Verpflichtungen zu seisten im Stande seien" [ut ijdem nobis et Castro nostro Posoniensi commodius et expedicius ualeant sua seruicia exhibere.]")

Vor Andreas III. erscheint im selben Jahre 1291 Jakob, früher Richter der Stadt zu Preßburg, wies ihm das Diplom des Königs Ladislaus "über die königliche Schenkung der Gründe der Waldheger des Preßburger Schlosses" [super donacione terre Custodum silve Castri nostri Posoniensis]<sup>2</sup>), vor und bat um die erneute Bekräftigung derselben, was Andreas III. auch that.<sup>3</sup>)

Paul und Moka, die Söhne des Primus, und Jakob, der Sohn des Peter, eines Hörigen des Preßburger Schlosses werden im Jahre 1292 sammt ihren Besitzungen in Doborgaz und mit ihrem ganzen Gesichlechte durch die Gunst des Erzbischofs Lodomerius von Gran zu erzsbischöflichen adeligen Hörigen erhoben [Filius Petri Jobagionis Castri posoniensis simul cum possessionibus eorum dobrorgaz (d. i. Doborgaz) vocatis, unacum omni generacione.]1)

Chuhun, Sohn des Abraham, Bank, Sohn des Benedikt, und Mathias, Hörige des Preßburger Schlosses in Beel, verkausen ihren Grund Namens Jurus dem Peter von Olgya im Jahre 1294. Ju derselben Urkunde sind Mycon, Fetred und Chene als Dienstpflichtige des Königs aus dem Dorfe Groß-Jorus und Symon, der Sohn des Chegee, als Hörige des Schlosses erwähnt [populi domini Regis de uilla magna Zorus, et Symon filius Chegee iobagio castri.5]

Im Jahre 1294 verpfändeten Thomas, der Sohn des Ehun, und Thama, der Sohn des Cizk, Hörige des Schlosses [iodagiones Castri] ihren ererbten Besitz Namens Heet dem Grafen Ladislaus und dessen Bruder. Daß die Genannten Hörige des Preßburger Schlosses gewesen seien, ist wol in der lirkunde nicht gesagt, aber es ist wahrscheinlich, weil

<sup>1)</sup> Wenzel: Ebenda, X, 32. 70.

<sup>2)</sup> Datirt von 1288 und mitgetheilt bei Wenzel: Ebenda, IV, 310.

<sup>3)</sup> Baterl. Dipl. (ung.) 126-127.

<sup>4)</sup> Anau3: Mon. Eeel. Strig. 11, 328.

<sup>5)</sup> Vaterl. Dipl. (ung ) 144—145.

fie diese Verpfändung bei dem hiefigen Domkapitel angezeigt haben und weil andrerseits Heet (d. i. Het, Hideghet) im Preßburger Comitate in der Schütt liegt. Het war übrigens kein dienstpflichtiger Schloßgrund.1)

König Andreas III. verleiht im Jahre 1294 dem Herenlinus, Richter von Preßburg, und seinen Nachkommen die von ihm erbetenen "Gründe von Miskrd (Mischdorf) im Preßburger Comitate in der Schütt, welche nunmehr wüft und von Jusassen verlassen seinen mud wo einst Gäste des Preßburger Schlosses sich niedergelassen hatten" [terram Mysser (d. i. Miskrd) in Comitatu Posoniensis in Challokuz existentem vacuam et habitatoribus destitutam, super qua olim hospites Castri Posoniensis residebant.]<sup>2</sup>)

Blasius, Sohn des Georg, wird als Höriger des Schlosses [jobagio castri] und Abraham Aufus als Hostichter von Preßburg [Curialis Comes Posoniensis] im Jahre 1294 erwähnt.3)

Im Jahre 1295 richteten die Grafen Peter und Farfas, Söhne des Grafen Andreas von Olgya, Abelige aus dem Bannkreise von Preßburg, [nobiles de confinio Posoniensi] ein Gesuch an König Andreas III. betreff eines gewissen Grundes Namens Vata in der Schütt [de quadam terra Castri Posoniensis Vota (d. i. Vata) uocata in Chyllokouz existente], welcher über drei Ackerhusen groß und ohne Jusassen war. Der König gab den beiden Vittstellern diese vorerwähnten Gründe mit der alten Umgrenzung und machte sie von dem Preßburger Schlosse und dessen Gerechtsame frei und ledig [terram predictam Castri Posoniensis ab eodem castro Posoniensi et eins jurisdictione excipientes penitus et eximentes.]<sup>1</sup>)

Das Preßburger Domkapitel führt im Jahre 1296 ohne jedweden Widerspruch den Grafen Peter von Olgha in den Besitz der Gründe des Preßburger Schlosses Namens Zorus in der Schütt [terram Castri Posoniensis Zorus vocatam in Chollokuuz existentem] ein, die ihm König Andreas III. verliehen hatte.<sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Wenzel: Ebenda, XII, 560.

<sup>5)</sup> Vaterl. Dipl. (ung.) 148-149.

<sup>2)</sup> Wenzel: Ebenda, XII, 550-551.

<sup>(</sup>Derfelbe war ohne Biefe und Beide

<sup>3)</sup> Wenzel: Ebenda, V, 100.

<sup>150</sup> Joch groß.) Wenzel: Ebenda, XII,

<sup>4)</sup> Wenzel: Ebenda, X, 173-174.

<sup>592.</sup> 

In demselben Jahre gibt Andreas IV. diesem Peter "gewisse Gründe unseres Schlosses zu Preßburg in der Schütt, welche Zorus heißen, wüst und von ihren Insassen verlassen sind" Lquandam terram Castri nostri Posoniensis in Chollokuuz existentem vacuam et habitatoribus destitutam Zorus vocatam.]1)

Das Domfapitel schied im Jahre 1298 für Peter von Olgya jene 336 Joch Gründe aus, welche Andreas III. ihm aus dem Gutsbesitz der Dienstpflichtigen in Fel-Albuny als fönigliche Schenkung [de terra Castrensium Fulodon (d. i. Fel-Albuny) vocata] verlichen hatte. 300 Joch gab der König dem Grafen Peter, die Schloßhörigen gaben aber freiwillig noch 36 Joch dazu, weil dieser sich mit den Gründen von schlechterer Qualität, welche im unteren Orte von Fel-Albuny durch die Schloßhörigen ausgesteckt worden waren, begnügt hatte. Die Schloßhörigen werden auch namentlich erwähnt.<sup>2</sup>)

Andreas III. adelt im felben Jahre den Bucha Zombafia aus dem Dorfe Pethen, einen Schloßhörigen von Preßburg, sammt seiner Berwandtschaft.<sup>3</sup>) Awze und Pethem werden gegen Ende dieses Jahrshunderts als Gründe der Hörigen des Preßburger Schlosses erwähnt.<sup>4</sup>)

Im Jahre 1299 baten die Dienstpflichtigen des Schlosses Preßburg in Fel-Abony in der Schütt Namens Jaka, Marezel, Mathe, Esyba, Bug, Andreas, Johannes und Musga [Castrenses Castri Posoniensis in Fel-Abony in Challokuz, in eodem Comitatu existentes] den König Andreas III. er möge "sie von der anfänglichen und ersten Berpflichtung" lösen [de pristina et primaria conditione eorum] und 311 Abeligen erheben, was er auch that.

Graf Mert sowie Johann und Nifolaus, seine Söhne, serner Graf Kunch, der Bruder dieses Mert, und Paulus, dessen Sohn, sowie Meister Buda, adelige Hörige des Schlosses von Preßburg [nobiles iodagiones Castri Posoniensis] erscheinen im Jahre 1300 vor dem Domkapitel zu Neutra und verkausen den Grundbesitz Namens Magyars

<sup>1)</sup> Baterl. Dipl. (ung.) 149-150.

<sup>2)</sup> Baterl. Dipl. (ung.) 164-165.

<sup>3)</sup> Fejér: Cod. Dipl. VII. V, 541, 547.

<sup>4)</sup> Fejer: Cod. Dipl. X. III, 281.

<sup>5)</sup> Jejér: Cod. Dipt. VI. II, 189.

Szerenes im Pregburger Comitate, der dem Mert und Kunch erbeigensthümlich gehört hatte, dem Buda.1)

Petrus, der Sohn des Christin, und dessen Bruder Johannes, Hörige des Schlosses von Pregdurg, verkausen ihren Besitz Gest an den Grafen Kenez im Jahre 1304.2)

König Karl I. verleiht im Jahre 1306 dem Meister Martin als Belohung von im Kriege erworbenen Berdiensten gewisse Besitze der Dienstpflichtigen Namens Bahonn und Esataj im Breßburger Comitate [quasdam possessiones Castrensium Bahun (d. i. Báhonh) et Chotey (d. i. Esataj) uocatas in comitatu Posoniensi existentes.]3)

Im Jahre 1308 erscheinen die Söhne des Stephau, Namens Sebastian und Mathäus; der Sohn des Paul, Namens Thomas; die Söhne eines andern Stephau, Namens Gregor, Befe und Jakob; die Söhne eines andern Paul, Namens Nikolaus, Johann und Döme als adelige Hörige des Preßburger Schlosses von Hideghet in der Schütt [nobiles Jobagiones Castri Posoniensis de Hydeghet de Challokuz.]4)

Im Jahre 1313 findet sich Kapusd als Dorf der Pförtner des Preßburger Schlosses [Kapusd portariorum Castri Posoniensis] serner ein Dorf der Spielleute dieses Schlosses [villa joculatorum eiusdem Castri,] ferner gewisse adelige Hörige des Preßburger Schlosses [nobiles jodagiones Castri Posoniensis] und schließlich gewisse Dienstepssichtige des Schlosses zu Preßburg [quidam populi Castri poson.]<sup>5</sup>)

Henzlinus, der Sohn des Cheten aus der Schütt, ein Höriger des Preßburger Schlösses, scheuft seinen Besitz Namens Maresa-Maghar in der Schütt [iobagio Castri Posoniensis de Chollokuz Morchamagor (d. i. Maresa-Maghar)] dem Erzbischofe von Gran.

<sup>1)</sup> Fejér: Cod. Dipl. VII. II, 202. Benzel: Ebenda, XII, 658. Knanz: Mon. Eccl. Strig. II, 481.

<sup>2)</sup> Anauz: Mon. Eccl. Strig. II, 546.
3) Baterl. Dipl. (ung.) I, 101.

<sup>4)</sup> Anaus: Mon. Eccl. Strig. II, 582.

<sup>5)</sup> Muaus: Mon. Eccl. Strig II, 680. Nagh: Diplomatarium ber Anjouzeit (11119.) I, 291.

<sup>6)</sup> Fejér: Cod. Dipl. VIII. I, 525. VIII. VII, 106. Anaus: Mon. Eeel. Strig. II, 671.

Die Gründe von Mocholan werden als einst zum Schlosse von Preßburg gehörend im Jahre 1316 augeführt. Schon König Andreas III. hatte dieselben denen von Ürmenh verliehen.

Im Jahre 1324 wird ber Gründe von Monar gedacht, die Dienstpflichtigen gehören.2)

Peter Orros, Schloßkastellan von Preßburg erbittet für sich im Jahre 1826 von König Karl I. die Verleihung des Grundbesitzes Apka der adeligen Hörigen des Preßburger Schlosses in Joka [possessionem Apka uocatam a nobilibus iodagionibus castri Posoniensis de Ilka]. In der Grenzbegehung werden auch die Gründe Pehthen des Preßburger Schlosses augeführt.

In einer Urkunde des hiesigen Domkapitels vom Jahre 1328 werden die Gründe der Dienstpflichtigen von Paka<sup>4</sup>) erwähnt. Heute noch gibt es in der Schütt Groß-, Klein- und Esnkar-Paka.

König Karl I. verleiht im Jahre 1336 die "Gründe eines gewissen Clemens, des Sohnes des Ponka, eines legalen Dienstpflichtigen unseres Schlosses Preßburg, der ohne Erben gestorben, Namens Pókatelek im Schloßeastellan von Esókakö und Gesztes als königliche Schenkung" [quandam terram videlicet Clementis, fily Pouka, legalis conditionary, castri nostri Posoniensis, sine herede decendentis Poukafeldi (d. i. Pókatelek) uocatam in comitatu Posoniensi in districtu Chollokuz existentem.]<sup>5</sup>)

Großelldvarnof (Feludvarnof) wird im Jahre 1341 als Besits der Schloßhörigen von Preßburg bezeichnet. 6)

- König Ludwig I. verleiht im Jahre 1351 den zum Preßburger Schlosse gehörigen Besit Szemet unter Befreinug von den Giebigkeiten an dieses Schloß dem Jakos, Richter der Stadt zu Preßburg.

Aus allen diesen Daten geht somit hervor, daß das Schloß

<sup>1)</sup> Ragy: Ebenda, I, 394.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Fejér: Cod. Dipl. VIII. II, 529.

<sup>5)</sup> Baterl. Dipl. (ung.) II, 68

<sup>6)</sup> Fejér: Cod. Dipl. VIII. IV, 485—489.

<sup>3)</sup> Nagn: Ebenda, II, 246. und 251.

<sup>7)</sup> Fejér: Cod. Dipl. IX. II,

<sup>4)</sup> Nagh: Ebenda, II, 359.

<sup>70. 71.</sup> 

von Pregburg ursprünglich eben feinen Mangel an Butsbesit hatte. Rugleich erscheint es als gewiß, daß der Gutsbesit dieses Schlosses in unferem Comitate nur auf die Schütt und auf das innerhalb der Aleinen Karpathen liegende Landgebiet fällt. Im hentigen sogenannten transmontaner Bezirke unseres Comitates findet sich nicht ein einziger Untsbesit des Schlosses. Dies bestärft vom Neuen unsere Unsicht, daß der Landtheil jenseits der Berge (der transmontaner Bezirk) nicht urfprünglich in Besitz genommen worden, sondern im Wege einer Vereinbarung an Ungarn gelangt ift. Es ift nun aber and andererseits auffällig, daß sich der Gutsbesit des Pregburger Schlosses nicht ausschließlich auf das Comitat von Pregburg beschräuft hat, denn Dörög (Dorog), Medve und Radvann lagen im Raaber, Füss im Barser und Bogga im Eisenburger Comitate. Außerdem gab es Butsbesit bes Pregburger Schloffes and noch in anderen Comitaten. Wenn fich dies aber so verhielt, folgt darans nicht auch flar, daß der Bodenbestand der Preßburger Schloßgespanschaft mit dem Bodenumfang des Prefiburger Comitates nicht identisch war? Wir erachten es als unzweifelhaft, daß die Schlofgespanschaft von Pregburg mit dem Comitate Pregburg nicht identisch war. Die Schlofgespanschaft bildete eine vom Comitate aanglich verschiedene Institution. Die Gespanschaft war eine durchwegs militärische, das Comitat eine durchaus administrative Cinrichtung. Diese Zweitheilung der Comitate bestand solange, bis in Folge der Vergendung des Schloßbesikes die Organisation der Schlofgespanschaften gang zerfallen war, so daß nur mehr der Comitatsorganismus allein aufrecht überblieb.

Wann dies geschah, läßt sich bei allen Comitaten auf den gleichen Moment nicht feststellen. Dieser Zeitpunkt hing bei den einzelnen Comitaten wol von dem Eintritte der Auftheilung ihres Gutsbesitzes ab. Eine Schloßgespauschaft ging früher, die andere später zu Ernude. Im Gauzen läßt sich aber sagen, daß das Ende des 13. Jahrhunderts und die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts als Zeitpunkt der Aufslöfung der Schloßgespauschaften sirirt werden können. Einzelne Theile des Gutsbesitzes der Preßburger Schloßgespauschaft kommen noch zu Zeiten Karl Robert's vor. Dies ist ein Zeichen, daß diese Schloßs

gespanschaft bis in das 14. Jahrhundert hinein fortgedauert hat, wo sie dann gänzlich zu existiren aushörte und nur allein das Comitat als Civilkorporation fortbestanden hat.

Daß unter den Königen aus dem Stamme Arpáds' dieser Dualismus der Comitate in Preßburg wirklich geherrscht hat, dies beweisen nebst der geografischen Zerstreutheit der zweisachen Comitate auch urkundliche Daten über zweierlei Arten der Burggrafen. Unsere Urkunden sprechen nämlich von Schloßgespänen und Comitatsgespänen so lange fort, dis die Schloßgespanschaften eingegangen waren. Von da ab geschieht weiter keine Erwähnung eines Schloßgespanes.

Nachdem also das Preßburger Schloß doppelter Centralpunkt und zweifacher Sit des Comitates geworden war, begreift sich dessen große Bedeutung in den ersten drei Jahrhunderten der Monarchie ganz von selbst. Die äußere räumliche Ausdehung des Schlosses konnte demsgemäß keine geringe sein.

Von der ältesten Gestalt des Pregburger Schlosses wissen wir nichts zu sagen. Seine heutige Form fällt durch ihre Ungewöhnlichkeit auf, weil sie ein ziemlich regelmäßiges Viereck bilbet. Diese Form ist für das Mittelalter so ungewöhnlich, daß wir kaum auf ihresgleichen stoßen. Wenn der Grund, auf welchem die Burgen und Schlöffer des Mittelalters erbaut wurden, vermöge seiner Gbenheit für den Bau von regelmäßigen Festungswerfen noch so sehr günftig gewesen wäre, so umging dies in der Regel dennoch die Kriegstechnif des Mittelalters. Um nicht weit zu gehen, brauchen wir nur die Spipe bes Hainburger Bergkegels zu besteigen. Der mäßige Abfall des Regels ware gewiß für die Aulage eines gang regelmäßigen Festungswerkes geeignet ge= wesen und dennoch sehen wir, daß die Ruinen der Hainburg gerade nicht der mittelalterigen Romantif entbehren. In uns muß daher der Verdacht von selbst Ing fassen, daß das Schloß von Pregburg seine ungewöhnliche Form irgend einer besonderen Urfache zu verdanken hat, vermöge welcher seine erste Gestalt bereits viereckig war. Diese Gestalt ift auch später bei allen Umgestaltungen, ja sogar bei gänzlichen Um= banten, beibehalten worden. Nicht nur allein aus dem Bitrub, sondern auch aus den Junden wissen wir es bestimmt, daß das römische Castrum (besestigte Lagerstätte) ein Viereck war. Hievon überzengen uns auch die Ruineureste des Castrum von Carnuntum. Wir vernunthen daher, daß das Schloß von Presburg, wenn auch seine Manern in späteren Zeiten erbant wurden, seine hentige Gestalt der alten römischen Anlage zu dansen hat, gerade so, wie die vierthürmige Construction der Basilica in Fünftirchen gleichfalls eine Nachahmung des Castrum ist. Auch das ist gewiß, daß der Haupthurm des Schlosses ursprünglich freistand. Seine Ausführung in sogenannter Austica (Aussmanerung in Buckelquaderstein) macht diese Behanptung zweisellos. Diese Banart ist nicht nur außen am Thurme (dem sogenannten Kronthurme), sondern auch noch an jener äußeren Wand desselben zu erblicken, an der das Schloß selbst augebaut worden ist.

Wir sprechen es daher aus, daß unser Schloß die ursprüngliche Form des römischen Castrums dis auf unsere Tage ständig bewahrt hat. Das wollen wir aber so verstanden wissen, daß die Barbaren, als der römische Ban in ihre Hände siel und sich noch ziemlich unsverschrt erhalten hatte, die Nothwendigkeit nicht einsahen, au dem unsangetasteten Besestigungswerke eine Beränderung vorzunehmen. Deshalb conservirten die Barbaren die nrakte Form des Schlosses. Daran änderten auch die mährischen Slaven nichts. Wenn Ausbesserungen vorgenommen wurden, so geschahen dieselben stets mit Beibehaltung der Grundanlage, so daß ein Bolf wie das andere, das die Erbschaft antrat, das Werk seiner Vorgänger conservirt hat. 1)

Auf alle Fälle erscheint ein solcher Vorgang als ungewohnt, aber dennoch nicht als absurd, denn die örtlichen Verhältnisse waren diesen fortisieatorischen Conservatismus günstig. Freilich wurde weder das römische Castrum von Acquinenm (Osen) noch das von Carnuntum oder irgend ein anderes in dieser Weise erhalten. Mit dem Abzuge der Kömer gingen sie alle zugrunde. Wir begreisen dies. Nach dem Ende der Hömer sichaft der Römer näherte sich immer mehr das Ritterwesen des Mittels

<sup>1)</sup> Schon E. Henfilmann hat sich geänßert, daß die Besestigungen des Preßburger Schlosses, welche noch vor der Zeit Karl des Großen errichtet sein können,

als die mehr oder weniger gelungene Copic eines römijchen Castrums augelegt sind Arch. Ang. (ung.) VI, 127.

## Biertes Cavitel.

alters. Das Wehrspstem dieser neuen Periode stieg vom Thale und von der Ebene auf Bergesspiken und auf steile Felszacken empor. Da brachte es nun den römischen Besestigungswerken, welche meist auf Flächen und nur ausnahmsweise am Bergesabhange erbaut sind, erbarmungslos



14. (a-f) Abdrücke der alten Stadtsiegel von Pregburg. Die Driginal-Petichaften im Stadtarchive.

den Ruin. Bei Preßburg zeigt sich nun der ganz ungewöhnliche Fall, daß das römische Festungswerf nicht in der Ebene, sondern auf einem Berge erbaut war. Dieser Berg war nicht so hoch, daß er die römischen strategischen Combinationen vereitelt, aber er war auch nicht so niedrig, daß sich der Rittersmann des Mittelalters oben nicht recht sicher gestühlt hätte. So entgingen seine Anlagen der Zerstörung damals, als Bölfer und Kriegsbrauch die Rollen wechselten.

Die viereckige Figur unseres Schlosses überrascht uns bereits auf den ältesten Bildern desselben und auf Petschaften. Das Bild in der Wiener Bilderchronik gibt das Schloß mit Bezug auf die Zeit des Zeichners, also auf das XIV. Jahrhnudert, nicht sehr treu wieder und doch ist die Ansicht nicht so ideal oder phantastisch als dies einige meinen. Das ganze Banwerk zeigt eine viereckige Gestaltung.



15. Das Schloß von Pregburg nach einer Zeichnung der Wiener Bilderchronif aus dem XIV. Jahrhundert.

Seine Eckthürme springen als Auskragungen aus der Wand heraus. Hente macht nur mehr der Hauptthurm eine solche Auskragung aus der Front des Gebändes, die drei anderen Thürme sind gar nicht Thürme, sondern die als Blendthürme aufsteigenden Seiteneckwände. Nach den ältesten Zeichnungen steht fest, daß das Schloß nur einen Thurm besaß. Als dasselbe in nenester Zeit umgedant wurde, erhielt es aus Gründen der Symmetrie die drei anderen Blend-Seitensthürme.

Es versteht sich nun von selbst, daß anßer dem sogenannten Herren- oder Nitterhause sich noch andere Festungswerke und besestigte

99

7\*

## Biertes Capitel.

Thürme vorsanden und daß im Allgemeinen der große Plan, der den Preßburger Schloßberg umfaßt, mit zweckmäßig befestigten Werken von den ältesten Zeiten her versehen war. In unserer Heimath sind Burgen und Schlösser, namentlich nach dem Tatareneinbruch, aus solidem Material erbant worden. Früher waren jedoch schon Burgen



und Schlösser aus Stein nicht selten. Das Preßburger Schloß ist ebenfalls schon vor dem Tatareneinbruch aus Stein erbant worden, was sich auch durch einige urfundliche Angaben erhärten läßt. Wir wissen nämlich daß der Abt von Pilis zur Besestigung des Schlosses den Wödriger Thurm erbant hatte. Unstreitig hat der Tatareneinbruch zum umfangreicheren Ausban der Schloßbesessigungen sehr beigetragen.

So haben wir urfundliche Kenntniß, daß ein Thurm des Schlosses von Leko, dem Sohne des Moch, seinen Brüdern und Peter, dem Sohne des Chvegh, im Jahre 1245 erbaut wurde. Dies geschah einige Jahre nach dem Ginbruche der Tataren. Für diese ihre That verlich König Besa IV. den Genannten den Grunddesitz Nyék (Neku) mit der Berpflichtung, daß sie diesen Thurm stets im ordentlichen Bauzustande zu erhalten haben. In gleicher Weise ist uns bekannt, daß Banus Roland, der aus dem Geschlechte der Ratold stammt, das Preßburger Schloß nach dem Tatareneinbruche wider die Österreicher neu besestigen ließ. 2)

Nun wollen wir sehen, wer denn in diesen Zeiten die Bewohner unseres Schlosses gewesen sind? Als Six der Gespanschaft bilbete das Schloß natürlich einen Besit des Königs und es kann darüber kein Zweisel obwalten, daß darin für die königliche Familie ein Wohnungs-ranm eingerichtet war. Wir vermögen dies mit einer Urfunde zu beweisen, denn ein Diplom König Béla's IV. ist eben "im Schlosse bei Preßburg datirt."3) Daß die Schloßgespäne im Schlosse wohnten, versieht sich von selbst. Der Schloßgespan war ja der oberste Offizier der Gespanschaft, in dessen Verpstichtung es lag, für die Wehrfähigkeit des Schlosses, für das Geordnetsein der Geschäfte der Gespanschaft und für die Kriegstüchzigkeit der Schlosmiliz Vorsorge zu tressen. Er war der Ansährer der Missz, erließ an dieselbe die Beschle, war Richter in Angelegensheiten der zum Schlosse gehörigen Lente und er entschied die sowohl zwischen ihnen selbst als die zwischen ihnen und den zum Schlosse nicht gehörigen, freien Lenten vorkommenden Streitfälle.

Wir haben aber soeben gesagt, daß unser Schloß nicht nur allein Sitz der Gespanschaft, sondern auch die Residenz des Comitates war-Dabei taucht nun die Frage auf, ob denn die Comitatsobergespäne auch im Schlosse ihren Wohnsitz hatten?

¹) Fejér: Cod. Dipl. IV. I, 380. Außerdem im "Századok" (ung. hijt. Zeitjárijt) XI, 605—606.

<sup>2)</sup> Fejér: Cod. Dipl. VII. II. 12. Nagy Imre: Die Bergangenheit von

Öbenburg. Századok (ung. hijt. Zeitigrift). XVII, 16.

<sup>3)</sup> Datum apud Posonium in Castris. Anau3: Cod. Strig. I, 36. Mon. Eccl. Strig. I, 392.

Auf diese Frage ist die Antwort wahrlich nicht leicht. Wenn wir auch mit Hilfe der Urkunden die fortlaufende Reihe der Pregburger Grafen ziemlich zusammenhängend darstellen können1), so vermögen wir doch andererseits nicht zu fagen, daß uns die urfundlichen Daten nach jeder Hinsicht genügend aufklären. So viel ist gewiß, daß es Pregburger Schlofgespäne und Pregburger Comitatsgespäne d. i. Obergespäne gab. Es ift aber auffällig, daß in der Reihe der Grafen von Preßburg der Schloßgraf [Comes Castri] nur einmal vorkommt, nämlich im Jahre 1165, wo ein gewiffer Lanlegen als solcher ausdrücklich genannt wird.2) Diese Seltenheit wie das nachweisbare Schwanken in der Sprache der Urfunden ruft unn den Verdacht her= vor, daß der Graf von Preßburg [Comes Posoniensis] mehr als dieses eine Mal als Schlofigraf [Comes Castri] erscheint. Wenn man nun auch dies nicht zugeben dürfte, so ist dennoch die zweite Folgerung leichter gestattet, daß die Grafen von Presburg [Comites Posonienses] oder die eigentlichen Obergespäne öfters thatjächlich auch Schlofgespäne waren. Der Schlofigraf [Comes Castri], wenn er dem Schloffe selbst diensthaft war, konnte kein Obergespan sein, denn er war kein Abeliger des Landes und konnte daher über Abelige des Landes nicht Recht sprechen. Der stets abelige Obergespan konnte ganz gut auch Schlofigespan sein, worüber wir aus einzelnen Schlossgespanschaften urkundliche Daten haben. Co 3. B. standen an der Spite ber Gespauschaften von Bana, Oflics, Remlöf öfter Palatine, Landesrichter, Oberitfämmerer, Sof-Küchenmeister, Rangler und Obergespäne.3) Bana, Oflies und Remlöf waren aber bloge Gespanschaften und niemals große politische Comitate. Der von Preßburg nicht weit eutfernten Schlofigespauschaft von Schintan (Sempte) standen die Ober-

<sup>1)</sup> Siehe Beilage 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vanlegen eiusdem [b.i. Posoniensis] Castri Comes Gejér: Cod. Dipl. II, 173.

<sup>3)</sup> Tarauf bezughabende Urfunden sinden sich bei Fejér: Cod. Dipl. IV. I, 447. IV. II, 98. 108. V. II. 116. 146. 238. 264. 477. VII. II, 30. 298. X. IV, 862. Bei Benzel: Renes Tiplomas

torium ber Árpábenzeit [ung.] IV, 27. 41. VII, 318. 321. VIII, 58. IX, 16. 18. 50. 69. XII, 92. 135. 174. 691. 698. 701. Baterl. Dipfom. (ung.) I, 64. IV, 34. VII, 140. 151. 166. Bei Anduny: Mon. Eccl. Strig. I, 569. Bei Anduny: Ung. Gejch. Denfm. (ung.) I, 29. 90. 93. 100. Zichn Dipf. I, 35. Bei Kovachich: Vestigia Comitiorium, 147.

gespäne von Bars und Preßburg vor. 1) Die Gespanschaft von Szolgagyör sinden wir mit föniglichen Würbenträgern, mit dem Oberstsammerer [magister tavernicorum], Oberstmundschenf und Oberstsallmeister besetzt. 2) Es ist daher leicht möglich, daß unter den Obergespänen von Preßburg auch mehrere den Rang eines Schloßgespanes besleidet haben. Nicht nur solche Obergespäne hatten diese Stellung inne, die in unseren Urfunden einfach als Grasen von Preßburg [Comites Posonienses] erwähnt sind, sondern auch solche, welche zugleich die obersten Würden im Lande besleideten. Die Fälle von Bana, Oslies, Kemlöf, Schintan und Szolgagyör erweisen eben, daß Persönlichseiten, die vermöge der Obsiegenheit ihrer hohen Ümter nicht in der Provinz, sondern an Centralstellen des Landes oder gar am föniglichen Hose sich aufhalten mußten, dennoch seiten Schlössespäne famen daher nur zeitweilig, bei gegebener Gelegensheit, an den Siß ihrer Gespanschaften.

Daß wir feine grundlose Vermuthung aussprachen, wird durch eine auf die Grasen von Preßburg sich beziehende Angabe flar. Bon dem im Jahre 1287 urfundlich erwähnten Grasen Johann von Preßburg, erklärt König Ladislaus, daß dieser in verschiedenen Kriegszügen, die wegen Vertheidigung der Greuzen in jenem Theile des Landes stattsgesunden hatten, großen Giser an den Tag gelegt habe. Das macht es unzweiselhaft, daß im Preßburger Schlosse Graf Johann das militärische Commando in der Hand hatte.

Der Comitatsobergespan, wenn er auch nicht immer Schloßegespan war, stand aber nichtsdestoweniger stets über dem Schloßegespan. Dieses Verhältniß läßt sich schon daraus erkennen, daß der König, wenn er einzelne Orte von der Dienstleistung an die Schloße

<sup>1)</sup> Wenzel: ebenda, 112.116. Fejér: Cod. Dipl. V. II, 245.

Fejér: Cod. Dipl. IV. II, 93. V.
 11, 82. 86. 203. 241. VII. V. 392. 394.
 Wenzel: Ebenda IV, 21. 23. IX, 16. 18.
 20. 22. 23. 54. 55. 57. 60. 79. 82. XII,
 76. 80. 85. 93. 95. 97. 103. Vaterí.

Dipl. (ung.) VI, 189. 205. Kubinhi: Ebenda I, 90. 93.

<sup>3)</sup> In diversis expedicionibus, que in illis partibus in defensione confini regni nostri emerserunt. Vaterl. Tipl. (ung.) IV, 71.

gespanschaft enthob, in mehr als einem Falle sich auf sein Überseinstimmen mit dem Obergespane beruft, was doch offenbar gar keinen Sinn hätte, wenn der Obergespan zu dem Schloßgespan in keiner Beziehung gestanden wäre. Dabei haben wir auch Kenntniß, daß die Hörigen [jodagiones Castri] des Schlosses unter dem Commando des Schloßgespanes standen. Dem König führte sie jedoch nicht der Schloßgespan, sondern der Obergespan zusammen mit dem bewaffneten Abel vor. Dennoch ernannte der Obergespan nicht den Schloßgespan und entließ ihn auch nicht aus dem Dienste. Dies war eben Besugniß des Königs. Somit war der Schloßgespan als Beamter des Königs dem gleichsalls durch den König ernannten Obergespan untergeordnet.

Anßer dem Schloßgespan und eventuell dem Obergespan waren Bewohner der Burg: der Hofrichter, der Schloßeastellan und der Oberherold. Den Hofrichter neunen unsere Urkunden Comes Curialis und solche Hofrichter waren im Jahre 1248 und 1249 Ivanka<sup>1</sup>) 1251 und 1253 Puer<sup>2</sup>), 1295 Abraham, der Rothe<sup>3</sup>) 1298 und 1299 Irizlans alias Iruzlans.<sup>4</sup>)

Aus einer vom Jahre 1240 batirten Urfnude König Béla's IV. mittelst der er anordnet, daß der Hofrichter, wenn er das Schloß verläßt, seine Obliegenheiten einem Anderen dis zu seiner Rückehr auzuvertrauen habe,<sup>5)</sup> geht flar hervor, daß der Hofrichter im Schlosse selbst gewohnt haben muß. Zu seinen Dienstesgeschäften gehörte das Richteramt über das Schloßgesinde und dies übte er bei sich dars bietender Gelegenheit mit undarmherziger Strenge aus. So ließ der Hofrichter Dominikus von Preßburg im Jahre 1222 zwei Betrügern die Schlössel des Preßburger Schlosses ins Gesicht glühend einbrennen

<sup>1)</sup> Ivanca curialis comes noster Posoniensis. Benzel: Renes Diplm. b. Arpábenzeit (ung.) I, 206. II, 209. Bartal: Commentaria II, Mantissa XI, XIII.

<sup>2)</sup> Puer Curialis Comes Posoniensis. Benzel: Chenda II, 222. VII. 359.

<sup>3)</sup> Abraham Rufus Curialis Comes Poson. Wenzef: Ebenda V, 146. Knauz: Mon. Ecel. Strig. II, 382.

<sup>4)</sup> Irnzlou Curialis Comes Posoniensis. Baterl. Tiplm. (ung.) 164. 166. Biederholt in einer Urfunde Andreas III. Curialis Comes Posoniensis (Baterl. Tipl. (ung.) VI, 437, 441.) und Castellanus noster genaunt. Baterl. Tiplm. (ung.) VI. 440. 442.

<sup>5)</sup> Tejér: Cod. Dipl. IV. I, 196.

und verbannte sodann die also Gebrandmarkten nach Consiscation ihres beweglichen und unbeweglichen Vermögens.1)

Der Schlößeastellan, welchen unsere Urfunden praesectus castri, maior castri, castellanus nennen, wovon die Benennung noch heute in unseren Comitatshäusern vorkommt, scheint sich nur mit den Wirthschaftsangelegenheiten des Schlösses beschäftiget zu haben. Er gehörte auch nicht zu den commandirenden Chargen. In den Aufgaben des Heroldes oder praeco, wie ihn die Urfunden heißen, gehörte die Besanntmachung von Besehlen anserhalb des Schlösses. Auch hob er einige Gattungen der Gaben ein, so namentlich die Ochsengabe. Ihm ward das Eintreiben und der Verfauf von herrenlosem Vieh anvertraut. Wir sennen zwei Herolde aus den Urfunden von 1253: Berwehn, und von 1255: Ivanka von Sáp. Der Hofrichter, der Schlößeastellan und der Herold bildeten die Civilelemente im Personalstande der Militärzinstitution des Comitates.

Die Schlößmiliz nahm offenbar keinen kleinen Raum im Schlosse ein. Diese Miliz gehörte ohne Ausnahme zum Verbande der Schloßegespanschaft und daher ist die Behauptung eines unserer heimischen Schriftsteller, daß das Schloß von Preßburg eine Szeklerburg gewesen sei, d. i. daß es eine Burg in der Vertheidigungskette der die Grenze bewachenden Szekler gebildet habe²) ganz falsch. Die Szekler bildeten überall, wo wir ihre Spuren antressen, einen sippenartigen Organismus. Der Szekler ist überall freier Besitzer seines Bodens. Seine Hinterlassenschaft siel niemals an die Krone. Wol ist es gewiß, daß es im Preßburger Comitate Riederlassungen von Szeklern gab, denn eine Ilrsunde vom Jahre 1258 gedenkt einer

<sup>1)</sup> Jacobum cum filio Petro propter iniuriam, seu falsariam nefandissimam, cum clavibus castri super facies corum, imitando iudicium plene provincie, et corumdem Vdvornicorum, cremari fecimus, et comburi, prout talibus competebat falsariis, cosdemque de provincia Csollokuz tamquam falsarios expellendo, et in numero proscriptorum

ipsos collocando, et sic ab huiusmodi excessus eorum sinc dubio omnia bona ipsorum tam mobilia, quam immobilia nobis rite et legitime fuerunt cum possessionibus devoluta eorumdem. Fejér: Cod. Dipl. III. I, 364—367.

<sup>2)</sup> Ign. Szombathn: Die Széklerniederlassung im Waaggebiete (ung.) 26.

(Solonie der Szefler in Boleráz.1) Ju einem Diplome des Königs Bela IV. (zwischen 1235 und 1270) sind die Szefler der Waaggegend erwähnt.2) Das an der Westgreuze des Preßburger Comitates liegende Szekula, d. i. Szekelnfalva, halt das Andenken an die dort wohnhaft aewesenen Szefler aleichfalls aufrecht.3) Diese Szefler Niederlassungen waren aber keine Colonien zur Greuzbewachung. Das Wort Szekler bedeutet nämlich nicht Grenzwachen, sondern ist der Name einer Nation gerade so wie Petschenegen, Chazaren und Kumanier. Schon die Lage ihrer Colonien bei Boleráz und an der Waag zeigt deutlich au, daß die Bewohner feine Grenzbewachung bilden fonnten, denn sie befanden sich eben zu weit entfernt von der Grenze. In unseren IIr= funden wird die Grenzbewachung immer mit dem Worte "ewrif (öröf, Wächter)" oder in lateinischer Sprache als spieulatores bezeichnet. Wir müffen daber von der Annahme gänglich abstehen, daß im Pregburger Schlosse Szefler gewohnt haben. Das Schloß war Königseigen und gehörte nicht den Szeflern. Seine Ortsmiliz waren die Schloghörigen, die für die Rugnießung des zu ihren Zwecken ausgeschiedenen Schloßgrundes gerade fo Waffendienfte leifteten, als einzelne Claffen diefer Hörigen für die Außung des Fundus zu verschiedenen Dienstleistungen verhalten waren als: Abgabe von Victualien, Wein, Beistellung von Fuhrwerk, von Hand= und Keldarbeit, Leistung von Thierzucht u. s. w. Die zum Waffendienste Verpflichteten, d. i. die Schloßmiliz waren jedoch in ihrer Gesammtheit nicht im Schlosse untergebracht. Da wäre wol für alle kanm Rann gewesen. Ein großer Theil war vielmehr in der Umgebnug außer dem Schloffe, auf den einzelnen Schlofigütern, detachirt und versah, nach Gelegenheit wechselnd, den Militärdienst im Schlosse. Un der Spike solcher auswärtiger Detachements befand fich der Liente= nant und der Hauptmann, die unter dem Commando des Schloßgespans standen und mit der Abrichtung und Führung dieser aus= wärtigen Schloßmilizen betraut waren.

<sup>1)</sup> Jejér: Cod. Dipl. IV. I, 372. VI. I, 159.

<sup>2)</sup> Fejér: Cod. Dipl. V. III, 157 Szabó: Székely Okltár, I, 14.

<sup>3)</sup> Szabó: Die alten Székler, (ung.) 102.

Es ist hier nicht unsere Aufgabe die ganze Hierarchie der Schloßhörigen zu behandeln. Wir erwähnen darum nur noch, daß in diesem Körper die Nangabstufung eine sehr vielfältige war. Einige Urkunden sind hierüber genug mittheilsam, weil sie uns Kunde davon geben, wie königliche Huld Personen in höhere Classen versetzt hat, die sich in niederen Classen durch Verdienste ausgezeichnet hatten. Diese Urkunden beziehen sich mehr als einmal auf Schloßhörige von Preßburg, wie wir dies in den obenangeführten und zum Zwecke des Nachweises des Schloßbesitzes publicirten urkundlichen Schriften gesehen haben.

In wie weit noch außer diesen allen der Personalstand des Civilcomitates auch zu den Bewohnern des Schlosses gezählt hat, versmögen wir wegen Mangel an Daten nicht auzugeben. Bon der Größe des Schlosses hing für alle Fälle das darin untergebrachte Personal ab. Wenn nun das Personal des Civilcomitates aufangs außerhalb des Schlosses wohnte und amtirte, so zog es doch später, als die Antsleute der Gespanschaft mit dem Aushören dieser Institution und der Erhebung der Schloßhörigen in den adeligen Stand allmälig versschwanden, desto ausgiebiger in die Wohnräume des Schlosses ein.

Hält man sich nun dieses Alles vor Angen, jo muß das Schloß von Pregburg in den verfloffenen Jahrhunderten gang gewiß ein fehr intereffantes Bild geboten haben. Es war der Schauplatz eines wirbeluden reich bewegten Lebens. Die in seinen Mauern hausende Miliz und deren verschiedene Waffengattungen: Außvolf, Reiter, Geharnischte und Steinschlenderer, welche die hentige Artillerie bildeten, machten an sich schon dieses Bild sehr pittorest. Sein Anblick wurde aber erst recht malerisch, wenn neben diesen Milizen die verschiedenen Rangsflassen des Wirthichafts= und Dienstversonales aus der Civilhierarchie der Schloßinstitution zur lebendigen Gestaltung des Schloßlebens auch ihren sehr bedeutenden Theil beitrugen. Weil aber das Schloß auch das Centrum des wirthschaftlichen Organismus der Gespanschaft war, haben wir uns das Schloß nicht als einen mit Ringmauern und Thürmen befestigten Complex vorzustellen, sondern als einen gefesteten Plat zu betrachten, worin sich umfangreiche Magazine, Backbäuser, Handwerkstätten befanden, so daß eine geraume Zeit hindurch das

Leben von Pregburg sich nicht am Juße des Schlosses, sondern im Schlosse selbst bethätiget hat.

Freilich hat dieses Bild nicht bis zum Schlusse der Veriode der Arpaden seine ursprüngliche Lebendigkeit bewahrt. Mit der Zeit zerfloß der Besitz des Schlosses an liegenden Gütern, denn einige der Könige aus diefem Saufe gaben fie in unüberlegter Weife und mit leicht= sinniger Verschwendung an ihre Getreuen hin, deren Trene und tapfere Dienste sie mit Baargeld nicht zu lohnen vermochten. Die Folgen dieser Verichwendung wurden endlich fo drückend, daß man für die genügende Bertheidigung der wichtigften befestigten Schlöffer und Burgen nicht mehr vorzusorgen wußte. Wir besitzen eine Urkunde aus dem Jahre 1247 von König Béla IV., worin er dem Ritterorden vom Hospitale des heil. Johannes das Severiner Banat unter der Bedingung als königliche Schenkung verleiht, daß dersetbe das Land nicht nur allein gegen die Horden der Heiden, sondern and gegen driftliche Widersacher zu vertheidigen habe. Namentlich verpflichtete er den Großeomthur dazu, daß er mit fünfzig Rittern zur Vertheidigung der Brengichlöffer des Weftens, der Schlöffer von Pregburg Wieselburg, Odendurg, Gifenburg und Guffing bereit fei.1) Das zeigt doch zur Genüge an, wie sehr die Wehrfraft dieser Schlösser bereits im Jahre 1247 herabgesunken war.

Auch die Bertheidigungsfähigkeit des Schlosses von Preßburg mußte mit der Zeit sehr herabgekommen sein. Im Jahre 1255 entstandte der König den Palatin Roland und den Bischof Vincenz von Neutra um widerrechtlich angeeignete Güter dem Preßburger Schlosse zurückzustellen.<sup>2</sup>) Welchen Ersolg dieser Vorgang hatte, wissen wir nicht. Was an Daten darüber auf uns gelangt ist, das beweist vielmehr, daß an das Schloß nichts zurückam und es erscheint daher als recht wahrscheinlich, daß der König im Sinne der Vereinbarung vom Jahre 1247 das Schloß von Preßburg der Vertheidigung des Kitterordens vom Hospitale des h. Johannes anwertrant hat.

<sup>1)</sup> Bran: Dissertationes, 134. Ratona: Hist. Crit. VI. 45. Fejer: Cod. Dipl. IV. I, 447-454. Theiner: Mon. Hung. Hist. I, 208-211.

<sup>2)</sup> Bateri. Dipim. (ung.) IV. 84.

Ein ausgezeichneter heimischer Gelehrter hat dies auch als wirklich geschehen augenommen. Nach ihm verleiht der König (1247) diesem Ritterorden den reichen Besitz dafür, daß dieser das seiner Huterorden den reichen Besitz dafür, daß dieser das seiner Hutalte<sup>1</sup>.) Diese Annahme ist aber völlig falsch. Nirgends sindet sich eine Spur, daß der genannte Nitterorden das Schloß von Preßburg thatsächlich in seine Obhut genommen hat. Als man seiner Histerorden meisten bedurste, zur Zeit den Krieges mit Ottokar von Böhmen, gesichieht an keiner Stelle eine Erwähnung dessen, daß der Nitterorden diese Silse wirklich geleistet habe. Dagegen haben wir Kunde davon daß der Orden nicht einmal im Severiner Banate seiner Aufgabe entsprechen konnte. Umsoweniger konnte er an den Westgrenzen des Landes Histerorden.

Wenn auch König Bela IV. im Jahre 1255 den Palatin Roland und den Bischof Vincenz von Neutra zur Rückerwerbung der widersrechtlich in Besitz genommenen Güter des Preßburger Schlosses entsandt hatte,") so vermochte man damit die dem Verfalle unanshaltsom entsgegeneilende Justitution der Schloßgespauschaften nicht mehr zu retten. Die Schloßhörigen waren frei geworden. Die Vertheidigungsfähigkeit des Schlosses blieb gesunken, dis sie der Fendalismus der Anjon von Renem in tüchtigeren Stand versetze.

<sup>13.</sup> Dez. 1255: quod cum ex speciali mandato domini Bele illustris Regis vngarie terras Castri Posoniensis indicaremus et indebite alienatas in ius eiusdem castri renocaremus. Baterf. Dipfin. (nng.) IV, 84.



<sup>1)</sup> Henfilmann: Die gothischen Banbentmäler Ungarns. (nng.) 79.

<sup>2)</sup> Pesty: Geschichte b. Severiner Banates. (ung.) I, 22—23.

<sup>3)</sup> Der Palatin und der Bischof von Nentra erklären in ihrer Urkunde vom

Das Gebiet der Stadt. Ihr Verhältuis zum Schlosse. Die Donau-Urfahr. Wödritz. Schöndorf. Die Grundursache des Aufblühens der Stadt.

flärt noch nicht über das Berhältniß auf, in welchem das Stadtgebiet zum Schlosse, beziehungsweise zur Schloßzespanschaft gestanden ist. Die Kenntniß dieses Berhältnisses ist aber für die Geschichte unserer Stadt um zicht geworfen wird, den die Institution der Schloßzespanschaften auf die Entwicklung des städtischen Lebens fördernd oder hemmend aussegeübt hat.

Wenn nun auch die Anzahl von Urfunden, die zur Erläuterung dieser Frage dienen, gering ist, so genügen sie dennoch völlig zum Beweise unserer Behauptung, daß das heutige Stadtgebiet nicht nach seiner ganzen Ausdehnung Schloßgut und Schloßgrund war. Das erweist vor allem die Donau-Überfuhr (Urfahr) bei Preßburg,

Diese Stromübersetzung hatte schon zu römischer Zeit bestanden und wird gleich am Beginne der Monarchie urkundlich erwähnt. In jener Urkunde, welche König Stephan I. im Jahre 1001 zu Gunsten der Abtei von St. Martinsberg ausgestellt hat,1) ist von dieser Urfahr

<sup>1)</sup> Seit Sidet, Arpad Horvath Echtheit biefer Urfunde erflärt haben und Fejérpataty sich jür die völlige und diese Echtheit durch Fejérpataty

die Rede und zwar als von einer jo bedeutenden Sache, daß Ginige aus dieser ihrer unlängbaren Wichtigkeit zu folgern meinten, die Stadt habe dieser Urfahr nicht nur ihre Eristenz, sondern auch ihren Namen zu danken. Nach ihnen kömmt der Name Bozsony-Bregburg-Breds= lavaburg von einem flavischen Heerführer. Das Bredslava sei jedoch mit dem flavischen Worte "bres (breh)", "brod" oder "bred", d. i. Ufer, Überfuhr, Urfahr, gleichbedeutend. Preßburg würde daher eigentlich "Uferburg, Urfahrburg" heißen.1) Wie falsch aber diese Erklärung ift, beweift zur Bennge sowol die Busammensetzung des Stadtnamens Pregburg als beffen hiftorische Ableitung. Wenn Pregburg seinen Stadtnamen nach dem flavischen Heerführer Bredslav erhalten hat, was hat denn diefer Eigenname für einen Zusammenhang mit dem Worte "bred" oder "brod", das Ufer, Aberfuhr, Urfahr bedeutet? Wenn im Stadtnamen die Silbe "Preß" mit dem flavischen "bres" identisch ift, wie kommt es dann, daß die Nachfilbe von Pres (Ufer, Urfahr) keine flavische, sondern eine deutsche: das "burg" ift? Die Eudsilbe "burg" beweist gang unbestreitbar, daß das "Preß" nicht von dem flavischen "brod (breh)" herstammt.

Indem wir dieses nebenbei bemerken, sessett unsere Auswerssamsteit bei der urkundlichen Erwähnung unserer Urfahr zumeist der Umsstand, daß sie schon zu Beginn der Monarchie ein königliches Einskommen vermöge des königlichen Hoheitsrechtes d. i. eine der sogenannten kleineren königlichen Auguießungen [Regalien]. gebildet hat. In dem erwähnten Stiftsbrieße für die Abtei von Martinsberg verleiht der heil. Stephan den dritten Theil dieses Urfahreinkommens der genannten Abtei als königliche Schenkung.<sup>2</sup>) Dieses Drittel ging nicht als Schloßgut, sondern als königliches Hoheitsrecht (Regale) in den Besitz der Benediftiner über und als solche königliche Nutzuießung

mit einem ebenso umständlichen als gründslich wissenschaftlichem Apparate erwiesen worden ist, ist jeder gegen die Authenticität dieser Urkunde vorgebrachte Einwand ganz belangtos.

<sup>1)</sup> Bél: Not. Hung. I, 101. und Riráln: Geichichte b. Donau-Manth-

und Urfahrrechtes ber k. Freistundt Preßburg (bentsche Ansgabe), Preßburg 1890 3

<sup>2)</sup> tertia pars tributi de Poson. Tejérpataky: Der Stiftsbrief ber Abtei von Martinsberg (ung.) Budapeit 1878. 27.

gab er das zweite Drittel dem Obergespan von Preßburg, was offens bar nur damals geschehen konnte, als König Stephan das Comitat organisirte. Das dritte Drittel blieb Kraft des Hoheitsrechtes der Nutznießung in den Händen des Königs, dis seine Gnade auch dieses vergab.

Der damit neu Belehnte war der Abt von Pilis. Wann er zu diesem Drittel der Urfahreinnahme fam und welcher König es als fönigliche Schenkung vergab, wissen wir nicht. Es ift aber wahrscheinlich, daß dies unter Bela III. oder Andreas II. geschah. Bela III. sagt in seinem im Jahre 1254 ausgestellten Diplome nur, Johannes, der Albt von Bilis, sei vor ihm erschienen und habe um die erneute Befräftigung der Büter der Abtei gebeten, indem er angab, die dies= bezüglichen königlichen Freibriefe wären in Verlust gerathen.1) Der König entsprach gerne dem Berlangen des Abtes und bestättigte auf's Rene die Abtei im Besitze ihrer Güter, darunter auch des Theiles am Pregburger Urfahreinkommen.2) Wir erfahren auch aus dem Diplome, daß die Mauth von Gäütörtöfheln zur Preßburger Urfahr gehört hat. Weil nun unter diesem Esötörtökheln das hentige Esötörtök in der Schütt zu verstehen ist, das ebenso weit von der großen Donan als von der die Schütt im Rorden umfangenden sogenannten kleinen Donan entfernt liegt, ift es einleuchtend, daß unter der zur Preßburger Urfahr (Ufermauth) gehörigen Abgabe von Csötörtöf feine Waffers, sondern eine sogenannte "dürre Mauth" zu verstehen ift.

Nun bleibt es zweifellos, daß die Abte von Pilis sich schon um die Vorfahren von König Bela IV. Verdieuste erworben hatten, vermöge welcher sie dieses Urfahrmautheinkommen erhielten. Die Urfunden

lis de Posonio, cum due partes tocius tributi Posoniensis ad nos pertinerent, de quibus unam partem habet ecclesia Sancti Martini de Sacro Monte Pannonie, aliam partem possidet ecclesia de Plys antedicta; terciam vero partem percipit comes Posoniensis pro tempore constitutus. Item tercia pars tributi de Cheturtucheil, pertinens ad tributum Posoniense. Béfeii: Ebcuba 317.

<sup>1)</sup> humiliter suplicavit, ut possessiones tributa ac redditus ecclesie de Plys, quorum privilegia amissa fuerant, nostri privilegii iterato dignaremur munimine confirmare. Weiter unten: munimenta quorum in civitate Strigoniensi erant perdita. Béfeji: Gesichichte ber Abtei von Pisis (ung.) 1891. 317.

<sup>2)</sup> Preterea medietas tributi rega-

darüber sind verloren und daher die Berdienfte uns unbefannt geblieben. Wir kennen sie jedoch aus späterer Zeit. Im Jahre 1252, unter König Bela IV., ließ der Abt Johannes am Anke des Brekburger Schloffes auf dem Wödrit (Beprieg) genannten Grunde, bort, wo heute das Misitärprovianthaus 1) steht, zur Befestigung des Schloffes auf seine Kosten einen Thurm und daneben Hänser erbauen.2) Die Befestigung des Schlosses wurde durch diesen Thurm bedeutend gehoben, doch auch der Abt zog aus ihr seinen auten Außen, weil er unter dem Schutze derselben die dürre und die Waffermanth ficher einheben fonnte. Es ift bemnach gewiß, daß die Stelle des Donauüberganges sich nicht dort befand, wo sie bis in die neueste Zeit war, nämlich bei ber Schiffbrücke zwischen dem Aufaffechause und bem Arönungshügelplat, sondern dort, wo heute die Anferwachhütte steht. Der jetige Donaunbergang (die Mönig-Frang-Joseph-Brude) ift nachweisbar die vierte Stelle.3) Offenbar finnen nicht Alle sehr über den Lauf der Dinge nach, die tadelnde Unsfälle darüber machen, daß fie ein paar hundert Schritte herabgehen muffen, um von der Stadt in die Au zu gelangen. Das Herabrücken der Stromübersetzung nach der Richtung desfelben ift ein erfreuliches Beichen für den, der die weitere Ent= wicklung und Zufunft ber Stadt höher als seine eigene Begnemlichkeit erachtet, denn der tiefer hinabgerückte Stromübergang bedeutet für die Stadt Zunahme an Umfang.

<sup>1)</sup> Tas ist sowohl die Ansicht Floriau Romer's als Stephan v. Rafovsth's. Wiederholt suchten wir das Militärprovianthaus auf, nm in dem engen Hofe desselben nach altem Manerwerfe Rachsuch zu halten. Tavon fand sich jedoch teine Spur. Ju dem, ebenfalls dem Militär-Verar gehörigen Rachdar-Hans deis besindet sich heute noch das Maschinenwerf zum Wasseranfzuge in das Schloß. Die Bewohner des Indermantl ider Maria Theresia-Borstadt) nennen es allgemein Wasserthurm und es erinnern sich noch zahlreiche karan, wie hier die Pierde im Göpel gingen, um das Wasser in's Schloß hinaufzuheben.

<sup>2)</sup> Fejér: Cod. Dipl. IV. II, 218. Unberdem siehe Századok (ung. hist. Zeitsch.) XI, 606.

<sup>3)</sup> Tabei ist der provisorische Übergang nicht mit inbegriffen, welcher während der Zeit des Banes der ständigen Brücke vom Fischplatz auf das jenseitige User geführt hat. Diese weitere Serandrückung der Schleppickliffe twicke war nöthig, weil die Schleppickliffe nachziehenden Tampsschiffe zwischen der neuen Brücke und dem alten Standorte der Schiffbrücke nicht umwenden kounten, ohne der im Ban besindlichen Brücke Schaden zuzussigen. Doch war auch in älterer Zeit an dieser Stelle der Tonanübergang.

Daß die Donan-Urfahr sich einst wirklich in der Rähe der Jusel Pötschen befand, läßt sich auch aus einer anderen Erscheinung erklären. Diese ist das Audorf. Wie am rechten Donanuser der aufsgelassenen Schiffbrücke das Einkehrwirthshaus und das Kaffechaus entstanden war, so entstanden auch in alter Zeit gegenüber dem Wasserthurme einzelne Häuser, welche den Keim des Andorses bildeten.

Daraus aber, daß die Donanursahr sich früher am oberen Theile des Stromes befand, können wir für die Topographie noch ein ansderes Ergebniß gewinnen. Heute fällt das Donanuser vom Provianthanse aus gegen 50 Meter nach Süden zu. Einst kam die Donan viel näher an das Stadtgebiet heran. Dort, wo heute die Wödriß-Gasse hinläuft, floß einst die Donan und dort, wo sich heute in der Franz-Josephstadt die Donanlände abzweigt, strömten gleichfalls die Wogen der Donan. In der Gegend des Theaters und der Promenade gab es Inseln. Der heutige Donangnai ist nur das Resultat von Ansschüttungen und der Ufererhöhung. So wurde die Donan künstlich vom Stadtgebiete weggedrängt. Dieses Wegdrängen kann lediglich dem auf der Theorie der Erdrotation ruhenden Bestreben der Flüsse, nach der Seite hin auszuweichen, nicht zugeschrieben werden. Das wäre für alle Fälle eine falsche Annahme.

Das Manthrecht des Abtes von Pilis hat König Bela IV. zweis mal 12481) und 12542) bestätigt. Wie diese Manth eingehoben wurde, wissen wir nicht. Aus dem Umstande, daß uns im Jahre 1351 ein Mantheinnehmer des Abtes von Pilis, Namens Jakob, bekannt wird,3) folgern einige, daß die Abtei ihr Manthrecht nicht in Pacht gegeben, sondern in eigener Verwaltung behalten und selbst das Manthgeld abgenommen habe. Dieser Ansicht würde man gerne beipflichten, wenn der Abt von Pilis alleiniger Besitzer derselben gewesen wäre. Da sich aber in das Mantheinkommen anch der Obergespan und der Abt von St. Martinsberg theilten, können wir zu keiner anderen Ansicht gelangen, als zu der, daß alle drei Theilhaber am Manthrechte zu gleichen

<sup>1)</sup> Befesi: Ebenda. Urfundensammi. LXVIII.

<sup>2)</sup> Gbeuda: XXXV. Preßburger Stadtarchiv, Lad. 46. Nr. 23, 41.

<sup>2)</sup> Befefi: Ebenda 207 und Urfundensammlung XLIX.

Theilen die Kosten der Erhaltung trugen und zu gleichen Theilen auch am Nugen participirten.

Dieser Nugen ging jedoch in die Hände der Eigenthümer dieser Gerechtigseit nicht rein über. Ein Zehntel des eingehobenen Mauthsgeldes war an den Erzbischof von Eran abzuführen. König Emerich macht im Jahre 1198 das Bersprechen, daß er das Zehntel von den Mauthen in der Zips und Preßburg den Erzbischöfen von Eran geben wolle. Damit wollte er seine Borgänger nachahmen, die aus dem Erunde, weil sie durch die Erzbischöfe von Eran gefrönt wurden, ihnen zum Danke ein Zehntel der königlichen Einkünfte überlassen hatten. Wenn auch später das Preßburger Urfahrrecht gänzlich der Haud des Königs entsiel, so verblied das Recht der Einhebung des zehnten Theils davon auch fernerhin den Erzbischöfen von Eran insolange, dis der Erzbischof Thomas im Jahre 1306 zu Eunsten des Preßburger Probstes und des Preßburger Domkapitels darauf verzichtete.

Die Abtei von Pilis und die Abtei von St. Martinsberg blieben Gigenthümer dieses Rechtes dis in die jüngste Zeit, wenn es anch beim Genusse dieses Rechtes nicht ohne Processiren abgegangen ist. König Béla II. bestätigte im Jahre 1137 nicht nur allein der Abtei von St. Martinsberg diesen Theil, sondern verlieh ihr zugleich ein Drittel von allen im Preßburger Comitate besindlichen Mauthen.<sup>2</sup>) Diese königliche Schenkung erneuerte Béla IV. im Jahre 1262.<sup>3</sup>)

Schon die Beschaffenheit des Urfahrrechtes als fönigliches Hoheitserecht und der Übergang desselben in private Hände beweist zur Genüge, daß das Stadtgebiet nicht mit zum Gutsbesitze des Schlosses gehört hat. Dies wird aber um so einleuchtender, wenn wir einen andern Theil des Stadtgebietes, die sogenannte Wödrit, betrachten.

Wir müffen voranssjenden, daß die alte Wödrig mit der hentigen

8 4

¹) decimam tributorum in terra Scipiensi et in posonio. Bei Gejér: Cod. Dipl. II, 324. Bei Anauž: Mon.. Eccl. Strig. I, 156.

<sup>2)</sup> Die Driginalurkunde befindet fich

im Archive ber Abtei St. Martinsberg, Cap. 26. lit. D.

<sup>3)</sup> Die Driginalurfunde befindet sich im Archive der Abtei St. Martinsberg, Cap. 13. lit. L.

Wödrig nicht identisch ist. Einst war dies ein ganzes großes Territorium. Seute bildet es nur mehr eine bescheidene Gaffe zwischen dem Fijchplatz und dem Kamme des Schloßberges. Der sogenannte Zuckermantl gehörte auch früher zum Areale der Wödrit. Daß das gesammte Territorium, welches sich am Abhange des Schloßberges vom Fischplatz an bis zu den aufgelaffenen Steinbrüchen der Stadt und darüber hinauszieht, Wödrig hieß, sehen wir durch die Kürze der Benemming felbst gerechtfertigt. Der Rame Wödrig ftammt nämlich von dem Badje Wödrig her. Dieses Wasser entspringt im Pregburger Comitate in der zwijchen Nabersdorf und Vaulenstein gelegenen Gegend, zwischen den Bergen Erdödn und Hajdn, und fließt in ziemlich schnellem Laufe zwijchen Karlborf und Pregburg in die Donan. Es hat auch einen Nebenbach, der unter dem Namen fleine Wödrit bei Karldorf in die Donan mündet. In Urfunden des 13. Jahrhunderts fommen beide Wödrisbäche unter den Namen Wydricha, Wydurcha, Widricha, Rog Wyzdrice und Dzzywizdrice (dentsch auch: Weidrig) vor.1) Daß unter Dzzywizdrice die fleine Wödrig zu verstehen ift, das geht nicht allein daraus, weil fie der großen Wödrit gegenüber liegt, sondern auch aus der Benennung selbst hervor, denn Dzzy ist nichts anderes als das ungarische Uszu d. i. trocken, dürr, welches Wort in unserer alten Hydrographic gar nicht selten erscheint.2) Wenn das Territorium, das seinen Ramen von diesem Bache erhielt, sich heute nicht bis dorthin erftreckt, wo dieses Waffer läuft, jo beweist dies gang flar, daß sich dieses Territorium im Laufe der Zeit sehr verringert hat. Dies kann nur jo geschehen sein, daß Pregburg in seiner späteren Ausdehnung den Buckermantl genannten Theil auf dem Ranne erbant hat, der sich zwischen dem Bache Wödrig und dem Stadttheile Wödrig befand.

Für die vergangenen Zeiten haben wir uns daher alles als Wödrig vorzustellen, was sich vom hentigen Fischplat bis zum Mühlethale und auch darüber hinaus erstreckt. Dann werden wir gewiß nicht leicht in die Versuchung fallen, diesen ganzen Complex als dem

<sup>1)</sup> Fejér: Cod. Dipl IV. I, 349.
2) Ortvan: Die alte Hubro-Benzel: Ebenda IV, 306. 310. 311.
2) Ortvan: Die alte Hubrographie von Ungarn (ung.) II, 83. 84.

Schloffe Pregburg zugehörige Grunde zu erachten und zwar lediglich deßhalb, weil wir in einer Urfunde von auf der Wödrik befindlichen Waldhegern des Schlosses Presburg lesen. Im Jahre 1288 verlieh 1 nämlich König Ladislans IV. dem Grafen Jakob, Richter der Stadt zu Pregburg, den Besits der Waldheger des Schloffes Pregburg auf der Wödrig und das Pregburger Kapitel hat auch diesen königlichen Schenfungsbrief?) für Jakob "über die Besitzungen Wydrice" [super possessionibus Wydrice umidricben (transcribirt). Diese Ilrfunde ist mm sehr geeignet, auf den ersten Moment die Meinung hervorzurufen, die Wödrit habe zum Pregburger Schloßbesite gehört. Wenn wir aber die Urkunde aufmerkfamer lesen, so kommen wir wol von selbst darauf, daß darin nicht von der gangen Wödritz die Rede ist, sondern nur von jenem Theile, der zwischen den beiden Bächen, der fleinen und großen Wödrig, hineinfällt. So genan verzeichnet die Urfunde die Grenzen des Schloßbesikes, daß wir bei ihrem Auffuchen feinen Irrthum begehen fönnen. Es find nämlich die Schlofgründe auf der Wödrik gemeint, mit welchen Ruknießungen verschiedener Art zusammen= hingen als Eimerabgabe, Mühlgerechtigkeit, Infeln, Meierhöfe, Wiesen und Wälder. In ihrer Ausbehumg erreichten sie an 30 Ackerhufen.3) Sie erstreckten sich in der Länge von der Donan an bis zur Straße nach Stampfen und in der Breite vom großen Wödrigbache bis zum fleinen Bache Ozziwydrice. Dieje Ozziwydrice treunte die Gründe des Prefiburger Schloffes von denen des Schloffes von Theben.4) Das ganze Territorium hatte der König dem Richter Jakob und seinen Nachkommen derart als königliche Schenkung verliehen, daß darin die Gerechtsame der Grafen von Prefiburg und seiner Hörigen keinerlei Gewalt habe oder ausüben dürfe.5)

<sup>1)</sup> terram custodum silve castri nostri Posoniensis retro ipsum castrum Posoniense constitutam inter duos fluuios Wydriche nuncupatos. Benzel: Ebenda, IV. 310—312.

<sup>2)</sup> Die Originalurfunde im Stadtarchive. Baterl. Dipl. (ung.) 109 bis 110.

<sup>3)</sup> Ein aratrum oder eine Alderhufe

machte nach einer Urfunde vom Jahre 1296 des Conventes von Tihany 130 Jodie aus. Fejér: Cod. Dipl. IX. VII, 720. Anherdem Knauz: Maghar Sion, III, 715—716.

<sup>4)</sup> Wenzel: Ebenda, IV, 310-312.

<sup>5)</sup> a iurisdiccione et proprietate eiusdem castri nostri et Comitis sui,

Wenn man unn des Gesagten eingedenk bleibt, so erleidet es keinen Zweifel, daß wir vom heutigen Fischplat oder dem Anfange der Wödritgasse ausgehen und die ganze Wödrit, den Buckermants d. i. die Zuckermantler Lände durchschreiten müssen, um die vom XI. bis zum XIII. Jahrhunderte bestanden habenden Schlofgründe zu erreichen. Wir muffen an dem fatholischen, an den beiden ifraelitischen Friedhöfen vorüber und die ins Mühlthal führende Baumallee durch= wandeln. Endlich gelangen wir am Ende derfelben hinab in das Dinhl= thal, auf deffen Grunde der große Wödrikbach ruhig dahinfließt. Wenn wir dann bei der ehemaligen ersten Landmühle, jest Villa Lanfranconi, gegenüber der Statue des h. Johann v. Nepomuk, die hölzerne Brücke betreten und in die Straße nach Karldorf einlenken, dann erst steben wir auf den Gründen der hörigen Waldheger. Diese Gründe liegen von dem westlichen Theile des heutigen Pregburg so weit weg, daß man nur mit gänzlicher Mißdeutung der topographischen Verhältnisse den als Schenkung verliehenen Besitz des Richters Jakob mit dem bentigen Grunde unter dem Schlosse verwechseln kann.

Ja es gibt sogar einige Anzeichen, die fast darauf hinweisen, daß der zwischen den zwei Wödrisbächen tiegende Grundbesitz nicht in seinem gauzen Umsange Schloßgut gebildet hat. Man wird nämlich überrascht, daß die Preßburger Bürgerschaft gleich ein Jahr darauf, also 1289 die Preßburger Bürgerschaft gleich ein Jahr darauf, also war damals nicht wehr Richter der Stadt. Worin das eigentsliche Wesen des Processes bestanden hat, vermögen wir aus der Ursunde nicht anzugeben. Doch läßt es sich leicht ahnen. Die Bürgerschaft der Stadt konnte sich mit ihrem gewesenen Oberhanpte kanm wegen etwas Anderem entzweien, als deßhalb, weil Jakob außer auf Schloßzgründe auch auf Stadtgut seine Besitztitel ausgedehnt hatte. In der Urkunde vom Jahre 1288 verzeichnet König Ladislaus die Grenzen seiner Schenkung genau, als welche der kleine Wödrisbach und die Straße nach Stampfen genannt werden. Die hentige Straße nach

et jobagionum suorum excipientes, auctoritate presencium, et pariter, eximentes . . . . Wenzel: Ebenda, IV, 310.

<sup>1)</sup> Die Urkunde spricht vom Jahre 1287. Das ist offenbar ein Frrthum (ob im Originale oder in der Copie?).

Stampfen läuft ganz auf der Spur der alten einher. Gs ist dieselbe Straße, auf welcher man, ob man aus dem Mählthal oder aus dem Tiefen Weg kommt, zum Gisenbrünnel fahren kann. Bevor wir aber zur Rothen Brücke gelangen, muffen wir uns von der hentigen Patronenfabrik aus links gegen Blumenan halten, von wo aus dann die Straße über Bisternik nach Stampfen führt. Ihn ist es sehr wahrscheinlich, daß diese Straße einst die Grenzscheide zwischen den Schloßarunden von Pregburg und Stampfen bildete, denn in Stampfen befand fich ebenjo eine Schlofgespanschaft wie in Pregburg.1) Wir glauben fann, daß bei einer solchen genauen Grenzbezeichnung betreff des Besites der Pregburger hörigen Waldheger irgend ein Migberständniß hat entstehen fönnen. Wenn ein solches vorhanden war, so wäre es damals ent= standen, als im Jahre 1288 die königliche Verleihung geschah. Der Broeeß ift aber um ein Jahr später, nämlich erft im Jahre 1289 auge= strengt worden und daher stellt es sich um vieles glaubwürdiger dar, daß das Substrat des Processes nicht außerhalb der Wödrit, sondern innerhalb derfelben lag. Der Richter Jakob hielt sich wahrscheinlich auch für den Besiger des linken Ufer des Wödrigbaches und erklärte sich somit als solcher an einem Orte, wo bereits die Stadt Herr war.

Diese Thatsache allein würde am ehesten erweisen, was wir schon aus dem Gesagten für bewiesen erachten, daß die Gründe am Abhange des Schlosses, die hentige Wödritz und der Zusermantl, kein Schlossent waren, sondern Territorium der Stadt bildeten. Dem Process machte übrigens ein gütlicher Ausgleich ein Ende. Jakob that das Bersprechen, den Angen des Gemeinwesens zu fördern d. h. er gab nach unserer Interpretation das usurpirte städtische Territorium aus der Hand und stellte es der Bürgerschaft zurück, die ihn sodann dafür im ungestörten Besitze des ihm vom Könige verliehenen Schlossentes beließ.

In der vorhin dargelegten Annahme bestärkt uns umsomehr auch eine zweite Thatsache, die uns über den Preßburger Schloßabhang aus dieser Beriode aufbewahrt worden ist. Auf diesem Schloßabhange baute

<sup>1)</sup> Fejér: Cod Dipl. V. I, 130. VIII. III, 83. VIII. VII., 184. Wenzel: Ebenda, IV, 218. VIII, 336. IX, 251.

<sup>2)</sup> Benzel: Ebenda, IV, 306.

der Abt von Pilis nicht nur den besestigten Thurm, sondern auch Hänfer und Höfe in dessen Nachbarschaft, was nur dann möglich war, falls dieses Territorium kein Schlößgut bildete. Der König schätzte solchen Kostenauswand von Seite des Abtes hoch und befreite ihn zum Lohne von allen nach diesen Häusern zu bezahlenden Abgaben.

Auch die Weingärten, in deren Besitz der mehrerwähnte Abt gelangte, lagen im Weichbilde der Wödritz. Nach einer Ursunde vom 28. Juni 1254 gehörten zur Piliser Abtei die im Preßburger Weichbilde liegenden Weingärten: Khürsner mit dem andern Namen Saffner, Khürsner mit dem andern Namen Sahmidl, Zwettler mit dem andern Namen Bolradl, Zwettler mit dem andern Namen Schmidl, Thonau-Leuttu und Hochweingärten. Die Abtei hatte jedenfalls nicht unbedentende Liegenschaften in Preßburg und alles weist darauf hin, daß dieser Besitzerwerd nicht durch Schlößgut geschehen ist. Die gegen die Donau zu liegende Seite des Schlößberges anzer den Manthsschranken des Zuckermantl trägt heute noch lachende Weingärten, Kirschbaumpflanzungen und an den einzelnen Abhängen gelten heute noch die alten Riedbenemungen: Donaulenthen und Hochweingärten.

Wagyaren) waren. Kaum war es mehr als eine Gasse. Dieselbe war von Weingärten umsangen, die auch nerfundlich erwähnt werden. In Jahre 1279 verfausten Jakob, Johann und Andreas, die Söhne verschen Weingert und Seit und Weingarten Wöhnten umsansten umsansten und den beit die Manne versichert within gleichmäßig, daß die Insassen. Kaum war es mehr als eine Gasse. Dieselbe war von Weingärten umsansten Versansten und Versansten V

<sup>1)</sup> Archiv der Abtei von Zircz. II, 923. 64. Béfefi: Ebenda, I, 207.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) vineam suam desertam sitam inter vineas Ecclesie Posoniensis in

montibus ville Zeplok. Driginal im Archive des Preßb. Domfapitels. Wenzel: Ebenda, IV, 207.

diesem Berichte überrascht die Erwähnung des Gebirges, denn den hentigen Bewohnern von Preßburg scheint es, daß in der Gegend der Schöndorfergasse keine Nede vom Gebirge sein könne. Die Urkunde charafterisirt aber trefflich die Topographie dieser Preßburger Gegend. Man kann sich davon sehr leicht Überzengung verschaffen, wenn man von der Donan aus herkommend, entweder durch die Michaelergasse oder über den Marktplaß und König-Ludwig-Plaß in die Schöndorfer-



17. Söhen-Berhältniffe des Pregburger Stadtgebietes.

gasse geht. Das Terrain hat da eine solche Erhöhung, daß es der zu erbanenden Tramway seine geringe Schwierigseit verursacht. Die Kirche zur h. Dreisaltigseit und das in ihrer Rähe gelegene Comitatshaus liegen über dem Donauspiegel bei Rull um 21 Meter höher im Riveau und wer unn von der Schöndorsergasse durch die Holzgasse gegen die Stadt oder die Gisenbahn zu geht, der spürt im Gehen ganz gut die nahmhafte Terrainerhöhung. Wenn wir uns nun dieses Bereich unserer Stadt in seinem Zustande von XI. dis zum XIII. Jahrhunderte vorstellen, ohne eins und zweistockhohe Häuser, sondern nur mit niedrigen kleinen Häusern und Hütten in ganz geringer Zahl besiedelt,

fo werden wir leicht begreifen, daß der Schreiber des Diplomes aus dem XIII. Jahrhunderte ganz gut vom Schöndorfergebirge sprechen konnte.1)

Wir dürfen daher in diefer Richtung keine Ginwendung gegen die Angabe des Diploms erheben und haben auch keine. Gine Einwendung unfrerseits trifft es nur darum, weil es nichts davon sagt, wie die Söhne Jakob's in den Besitz des Weingartens von Schöndorf gekommen find. Es fann — so meinen wir — wol nicht bezweifelt werden, daß diese Erwerbung auch durch königliche Schenkung geschehen ift, gang so wie auf der Wödrit, wo der König an Jakob nicht Stadtgut, sondern Schlofigut vergab. Der in Schöndorf vergabte Weingarten gehörte zum Schlosse, denn wie einst auf den Gründen zwischen den beiden Wödrigbachen die zur Schlofgespanschaft gehörigen Waldheger hauften, so wohnten in Schöndorf Hörige, welche Weinbau betreiben mochten. In dieser Ansicht bestärft uns die Urkunde Ladislaus IV. vom Jahre 1288. Der König verleiht den Bürgern von Pregburg in Ansehung des großen Schadens, den dieselben durch die Verwüftungen des Böhmenkönigs erlitten hatten, den Besit von Schöndorf, worin die Gäste des Prefiburger Schlosses [hospites Castri Posoniensis] wohnen.2) Andreas III. hat diese Schenkung des Könias Ladislaus im Jahre 1292 bestätiget.3) Im Jahre 1297 ordnet er sogar die Vereinigung Schöndorfs mit der Stadt Pregburg zu dem Zwecke an, daß die arg zusammen= geschmolzene Zahl der Einwohner Pregburgs auf diese Weise durch nene Infassen sich mehre und daß man andrerseits aus den abzu-

<sup>1)</sup> Wir haben an dieser Stelle ansumerfen, daß sich noch heute auf dem Wege gegen Ratersdorf im Weichbilde der Stadt eine Ried mit Weingärten Nasmens Lange Schöndorfer sindet. Es ist nicht ausgeschlossen, daß in der in Rede stehenden Urfunde auch von diesem Terristorium die Sprache sein kann, und in diesem Falle könnte man diese Angabe noch weniger bemängeln.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) consideratis ipsorum (civium) inediis et paupertatibus, ut hy, qui

de nostris civibus aufugerant, in cadem redirent civitatem, et per hoc ipsa eadem civitas nostra Regalis ampliari valeat et augeri, quandam villam Zeplak vocatam circa Posonium existentem, in qua hospites castri Posoniensis resident et morantur, memoratis civibus nostris de Posonio Driginal im Preßburger Stadtarchive. Benzel: Ebenda. IV. 309.

<sup>3)</sup> Driginal im Preßb. Stadtarchive. Benzel: Ebenda, V, 65.

tragenden Häusern von Schöndorf Material zur Verstärfung der Ringmauern der Stadt gewinnen könne.

Mus dem Erzählten läßt sich nun von dem Berhältniffe, in welchem das Gebiet der Stadt während der Periode der Könige aus dem Saufe der Arpaden zum Schloffe, beziehungsweise zur Schlofgespanschaft gestanden ift, ziemlich verläßliche Runde gewinnen. Nachdem wir erfahren haben, daß die hentige Wödrig fein Schlofigut, Schöndorf und seine nächste Gegend aber Schloßgut waren, ferner daß die Donanurfahr als königliche Rugnießung in das Eigenthum des Obergespans und der Beiftlichkeit überging, müffen wir unbedingt annehmen, daß die Entstehung folder Besitzrechte auf dem Territorium der Stadt die Folge besonderer Umstände war. Nachdem das Urfahrrecht aus den föniglichen Hoheits= rechten erfloffen war, kann es dem volligen Verständniffe der Sache feinerlei Schwierigkeit bieten. Ann ift es aber auffällig, daß das dem Schlosse zunächst liegende städtische Territorium, der Schloßabhana (später erst Schloßarund geheißen), nicht zum Besiße des Schlosses gehörte, wie etwa Schöndorf oder die Waldstrecke zwischen den beiden Bächen Wödrik, weil die Annahme dessen, daß irgend eine Burg das in ihrer numittelbaren Nachbarschaft gelegene Gebiet als zum eigenen Besite gehörig occupirt hat, jedenfalls keiner Schwierigkeit unterliegt.

Darüber waltet natürlich fein Zweifel, daß bei ordnungsgemäßen Berhältnissen der heutige Schloßgrund etwas anderes als Schloßgut nicht hätte sein können. Weil dies aber nicht der Fall war, haben wir auf regellose Berhältnisse zu schließen. Diese bestanden nach unserer Ausicht darin, daß bei der Organisirung der Schloßgespauschaft das Territorium des Schloßabhanges (erst später. Schloßgrund genannt) bereits veenpirt war, und daher für das Schloß nicht mehr ausgeschieden werden konnte. Wie man aus unserer früheren Erzählung weiß, ist

<sup>1)</sup> Hospitibus nostris in civitate Posoniensi existentibus de munificentia Regia graciam duximus faciendam, ut populi de villa Zceplok existentes, se in civitatem nostram Posoniensem transferre debeant causa commorandi, illa et eadem libertate gaudeant, qua

alii cives nostri de Posonio gratulantur, et omnia edificia dictorum populorum tam in lapidibus, quam in aliis constructa pro municione civitatis nostre antedicte duximus deputanda. Driginal im Preßburger Stabtarchive Benzel: Ebenda, V, 170.

der Aufban des Schloffes oder der Burg von Prefiburg der Landeseinnahme der Ungarn vorangegangen. Am Abhange diefes Schloffes, dieser Burg, war Alt-Preßburg bereits im Wachsen, bevor es noch in die Hände seiner ungarischen Eroberer gekommen war. Während der ganzen Periode der Herzoge ist das Verhältniß zwischen der Burg und ihrem Burgabhange unbestimmt geblieben. Es lag anch kein Grund für die Herzoge vor, dieses Verhältniß eingehender zu regeln, denn die das Land erobernden Ungarn errichteten feine Schlofgespanschaften und kounten im Hinblick auf ihre Art der Kriegführung und angesichts ihrer auf Reiterei beruhenden Kriegsmacht solche Institutionen aar nicht einführen. Mit den in der neuen Heimath vorgefundenen Burgen mid ihrem jogenannten Burgbann — hier der Schlogabhang — verfuhren fie in der Praxis derart, daß sie diese Burgen oder Schlösser in ihre Gewalt brachten und für sich sicherten. Bezüglich der Insassen des sogenannten Burgbannes - hier bes Schlofabhanges, erft in späterer Zeit des Schlofgrundes — entschieden sie sich dahin, daß sie diese im Falle der friedlichen Huldigung ruhig in ihren Hänsern und im Gemisse ihrer Liegenschaften beließen.1) Auch für Pregburg ift gewiß diese Kriegs= praxis zur Geltung gekommen. Das Schloß kam in ungarischen Besik und die Insassen des Schloßbannes wurden ungestört gelassen. Als nun St. Stephan bei der Gründung der Monarchie die Schlofgespanschaften einrichtete, hat er bei der Ausscheidung ihres Grundbesites thatsächliche Rechte gar nicht verletzen können. Gewiß hat das Inslebenrufen folder Institutionen wie der Schlofgespanschaften und Civilcomitate ihrem königlichen Gründer viele Sorgen verurfacht. Bur Aufrechthaltung der Schloßgespanschaften bedurfte es nicht nur der Hörigen. der Dienstpflichtigen, sondern zum Lebensunterhalte der Letzteren hatte man auch fruchttragendes Ackerland nöthig. Wol standen dem Könige Bründe, welche durch die Geschlechter nicht besiedelt worden waren, in reicher Ausdehnung zu Gebote. Ihre Ausforschung und Vermessung aber verursachte nicht geringe Verwirrungen. Wie sehr nun der König die Besitzrechte der Geschlechter und ihrer einzelnen Glieder geschont hat,

<sup>1)</sup> Das geht aus jeder Seite des Anonymus hervor.

entnehmen wir zur Genüge daraus, daß die Gründe der Schloßsgespanschaften nirgends einen commassirten Complex, sondern nach allen Richtungen zerstreute, oftmals in ganz anderen politischen Comitaten liegende, zerstückelte Güter und Meierhöfe bilden.

Der Preßburger, gegen die Stadt vom Schloßabhange öftlich liegende Schloßgrund, das hentige eigentliche Stadtgebiet, war ein bereits besiedelter Boden, den man für die Schloßgespanschaft nicht mehr auszuscheiden vermochte. Die Gegend von Schöndorf war noch undewohnt. Erst zur Zeit der Könige ziehen die ungarischen Gäste dahin, ohne Zweifel zu dem Zwecke, um durch Weinbau den diesbezüglichen Bedarf der Schloßgespanschaft zu decken. Durch die Ginverleibung des Bodens von Schöndorf in den Schloßverband, hat König Stephan I. feine persönlichen Besigrechte geschmälert.

Gine eingehendere Kenntniß des Verhältnisses des Schlosses zum Stadtterritorium machen ungenügende Daten zur Zeit noch unmöglich. Doch auf eine Frage glauben wir schon jest eine ganz bestimmte Antwort ertheilen zu können. Nämlich auf die Frage, welchen Ginfluß hat denn das Schloß bei seiner unmittelbaren Verührung mit dem Stadtgebiete auf das Wachsthum der Stadt als Gemeinwesen und auf das Ausblichen ihrer materiellen Verhältnisse ausgeübt?

Giner unserer hervorragendsten Geschichtsforscher autwortet auf diese Frage nicht eben günstig. Nach seiner Ausicht ist eine Militärorganisation bürgerlichem Leben und Treiben nicht förderlich. Sie konnte somit auch nichts zur Hebung dieses bürgerlichen Lebens beitragen in einer Zeit, in der nach damaligem Begriffe der Waffen tragende Stand Gewerbe und Handel als seiner nicht würdig erachtete und deshalb jede derartige Beschäftigung nur dem untergeordneten Gesinde übersließ. Die in Städten oder sonst au "gefreiten" Orten wohnende Bürgerschaft faßte daher aus diesem Grunde ihre Lage immer so auf, daß sie in den Dignitären der Wehrfraft nicht die Förderer ihrer Interessen, sondern im Gegentheil die Widersacher derselben erblickte.

Daß es in Pregburg gewiß auch schon Zeiten gab, wo Stadt und

<sup>1)</sup> Befin: Beidichte ber Schlofigeipanichaften (ung.) 134, 135.



18. Der Domthurm vom Schloßberge aus gesehen.

Schloß sich keiner friedsamen Eintracht erfreuten, spricht, auch wenn es Geschichtsbücher nicht ausbewahrt hätten, wahrheitstreuer als alles ein mächtiges Denkmal aus, das sich über die Hänsermassen unserer Stadt mit Stolz emporhebt. Der Thurm unseres Krönungsdomes ist dieses Denkmal, welches, wie man sich gleich überzeugen wird, in der jetzt

behandelten Periode erbaut ward. Die stumm und tropia aufragende Majjiafeit diejes Domthurmes erzählt wirklich aufchaulicher als jede Chronif. Nur muß man auf die Stellung und die Construktion des Thurmes bedacht sein, um seine Erzählung auch recht zu verstehen. 2113 der weltberühmte Dombaumeister von St. Stephan in Wien, Friedrich Schmidt, mit abfälligem Urtheile, den Thurm ein "Architektur=Monstrum"

nannte, jah er nur als Architekt und warf als Baufünstler diese Aritif hin. Leider ist diese Aritif fehr einseitig und nicht gerecht. Der Domthurm ver= langt einen gang andern Standpunft ber Auffaffung. Wir haben es ichon gejagt, daß man vor Allem auf seine Stellung und dann auf seine Construction Acht haben müsse. Seine Grundfesten reichen tief hinab in den sumpfigen Boden des einstigen Stadtgrabens und zwar so tief, daß, wenn dieser Stadttheil einst nivellirt werden follte, das ganze Erd= geschoß des Thurmes unter 19. Das dem Domthurme angebaute Stiegen den Boden zu liegen fäme.



häuschen.

Von seiner Basis bis zur Spike schaut der Thurm einförmig dick, gedrungen und schwerfällig aus. Sein unterer Theil, wo Thürme gewöhnlich durchbrochen find, damit man durch eine Thure oder ein Portal eintreten könne, hat weder eine Thüre, noch ein Portal. Die zwei Feusteröffnungen, die man heute in seinem unteren Theile sieht, find feine ursprünglich angebrachten Tenster, sondern erst später hergestellt, um der Geistlichkeit Licht jum Lesen des Chorgebetes in ber Sakriftei zu ichaffen. Huch in seinen oberen Theilen finden sich wenig Öffnungen. Sie find im ersten Stockwerke und in der Rähe des schundlosen Thurmhelmes, den Unwerstand und Geschmacklosigkeit wie zum Spotte dem Thurme aufgesetzt haben. Noch mehr aber muß seine innere Construction auffallen, deren Gigenart darin liegt, daß er innen keine Stiege zum Aufgange besitzt, denn, was als Stiege in die oberen Geschoße führt, das steht schon außerhalb des Thurmes und ist späteres Banwerk. Es ist somit klar, daß wer in den Thurm wollte, ursprünglich nur mit einer Strickleiter dahin gelangen konnte. Und warum nun all diese Sonderbarkeiten? Wegen nichts anderem als, weil dieser Thurm in seiner Uranlage eigentlich nur für kriegerische Zwecke, nämlich als beseskigter Thurm erbant worden ist.

Wie wir aus gleichzeitigen und dieser Zeit nahe stehenden Chronifen wiffen, wurde Pregburg am hänfigsten von der Donauseite aus augegriffen. Es ist aber auch gewiß, daß es von der Gebirgsseite her die Schaaren seiner Feinde auf sich losmarschiren sah. Ob nun die Stadt von der einen oder von der anderen Seite ans berannt wurde, so viel ist gewiß, daß dort, wo der befestigte Thurm des Domes steht, die Stadt am allerwenigsten von einem änzeren Feinde Unheil zu fürchten hatte. Das Terrain, das sich hier zwischen der Stadt und dem Schloßberge zusammendrängt, ift nicht so gestaltet, daß es den Aufturm großer Belagererhaufen ermöglicht. Überdies wäre eine Schaar belagernder und stürmender Teinde in zwei Schuflinien hinein gerathen, deren eine vom Schloße, deren andere von der Stadt ausging. Daraus ift unn leicht zu begreifen, daß der gedrungen gebante Domthurm nicht gegen einen ängeren Teind, der aus der Weite her= fam, erbant worden war, wol aber gegen einen inneren, oder besser gesprochen, oberhalb gelegenen Teind, der im Schloffe hauste und von da aus seine Angriffe auf die unter ihm liegende Stadt ausführen founte. Unfer Domthurm dentet demnach wie eine in Granit ge= hanene Hieroglyphe auf die Tehden hin, die fich zwischen der Schlofimiliz und der Stadt abspielten. Wer also dies weiß, hat nicht unr das harte einseitige Urtheil des Baukünstlers sehr zu mildern, sondern and anzuerkennen, daß die nahe Lage des Schlosses zur Stadt nicht immer für das Wohl der Letteren und ihre Entwicklung heilfam war.

Gegen keine Lehre der Geschichte jedoch dürfen wir voreingenommen ericheinen. Wenn es auch ausgemacht ist, daß die Berennung der Stadt vom Schlosse aus in einzelnen Fällen die Verwüstung des Stadt= gebietes nach sich zoa, so bleibt es immerhin Thatsache, daß gerade unter dem Schuke und der Hut diefes Schloffes die Stadt in friedlicherer Entwicklung vorwärts streben konnte. Das Mittelalter war das Zeitalter des Ritterthums, aber nicht nur des Ritterthums im edleren Sinne, sondern auch des Ranbritterthums, das so entsetliche Spuren in der Beschichte bei uns und anderswo zurückgelassen hat. Man brancht nur diese Seiten der Weltgeschichte ein wenig durchzublättern, um einen Begriff von den Bedrückungen einer zügellosen Bewaltthätigkeit zu erhalten. Wir glauben, daß man sich dann leicht mit dem Gedanken befreunden kann, daß ständige Garnisonen in der Weichichte einer Stadt oder eines soustigen Ortes große Verdienste aufweisen können. Das Schwert ist nicht jederzeit das Symbol der Verwüftung und Citadellen find nicht immer identisch mit der über die Freiheit des Volkes und der Bürger fich hinwegsekenden Inrannei. Es ift daher geboten, militärische Institutionen gelinder zu beurtheilen, wenn man deren Werth auf dem Gebiete der Eulturgeschichte zu er= meisen hat. Wir werden sehen, daß Pregburg mehr als einmal seine Grrettung dem Schlosse zu verdanken gehabt hat.

Die Justitution der Schlößgespanschaft besaß als solche ohnedies fein langes Leben. Sehr bald wurde sie in ihren Grundsesten erschüttert und begann in ihrer Wirfung zu erlahmen. Zu Ende des 13. Jahrshunderts ist von ihr fast nicht mehr die Rede und nichts charafterisirt ihr Erschlässen mehr, als die Erslärung Andreas III. in einer Urfunde vom Jahre 1299. Nach derselben macht er die Schlößhörigen aus Felsköun von ihrem ersten und ursprünglichen Stande frei und zu Abeligen des Landes, damit die Auzahl der Kriegsleute versmehrt werde. Die Hörigen also, welche nach dem Wesen der Schlößgespanschaft die geborene Kriegsmiliz der Monarchie bildeten, waren schon zu Ende des 13. Jahrhunderts so sehr ihrer ursprüngs

<sup>1)</sup> ut numerus Bellatorum augeatur. Fejér: Cod. Dipl. VI. II 190.

lichen Bestimmung entfremdet, daß man sie sogar adeln mußte, damit sie von neuem dieser ursprünglichen Bestimmung entsprächen.

Dennoch meinen wir, daß die Schlofgespanschaft als Militär= organismus auch in jenem Kalle das Aufblühen der Stadt nicht hätte hindern können, wenn sie als Institution weniger geschwächt worden wäre. Preßburg bejaß eben in seiner geographischen Lage das Unterpfand seiner Entwicklung. Raum gibt es hiefür etwas lehrreicheres, als eine die Bodengestaltung tren darstellende Karte. Wir sehen auf derselben, daß die kleinen Karpathen in ihrem nordöstlichen Abfalle zwei ebene fruchtbare Gegenden anseinanderscheiden, welche einerseits von der March, anderer= seits von der Waag begrenzt werden. Die Thäler der March und der Waag bildeten für Bölfer und Waaren eigene Verfehrsstraßen und hatten demnach vom Beginn an historische Bestimmung. Wir haben dies schon bei der Sfizzirung der Geschichte von Preßburg im Alterthume gehörig betont. Dort haben wir darauf aufmerksam gemacht, daß man in Maaßt und Stampfen auf römische Ruinen stieß. Es ist völlig gewiß, daß bie römische Militärstraße, die aber zugleich Handelsweg war, an der Stelle lief, wo heute die Landstraße von Pregburg nach Stampfen führt. Andrerseits überzengt wieder die von St.-Georgen, Bösing und Modern im Mittelaster eingenommene kommunale und commerzielle Position hinlänglich, daß der große Handelsweg des Waagthales mit der Straße von Pregburg nach Modern zusammenfallen mußte. Wie kommt es nun, daß die Marchthalstraße von Stampfen nicht directe nach Theben ihre Richtung nahm, wo sie überdies die Mündung der March in die Donan erreicht hätte?

Es läßt sich nicht längnen, daß dies die natürliche End-Abzweisgung der Marchthalstraße gewesen wäre, wenn sich ihrem Laufe nicht ein Sinderniß entgegengestellt hätte, das Handel und Wandel von beiden Seiten des Abfalles der Karpathen in eine andere Richtung drängt. Die Stampfner Laudstraße weicht dei Bisterniß von der Richtung nach Theben ab und nähert sich in der Form eines Viertelsreises Preßburg. Der Thebner Kogel und das Gebirge von Kaltenbrunn stehen im Wege. Vor diesem wichen Barbaren, Kömer und alle ihnen solsgenden Enlturvölfer zurück. Selbst die Ingenieure der modernen Zeit,

Die geographische Lage der Stadt, die Sicherung ihrer Entwicklung.

welche hier die königlich-ungarische Staatsbahn banten, ungingen dieses Hinderniß. So vereinigten sich die Ausgänge zweier großer, zwischen der mittleren Donan und der Oftsee liegenden Durchzugsthäler in eigenthümlicher Weise gerade bei Preßburg und verliehen dem Orte seine Bedeutung in gleicher Form, wie die über die Alpen führenden Kriegs- und Handelsstraßen, da wo sie sich frenzen oder bei einem Strome endigen, dis heute blühende, große Städte ins Leben gerusen haben.



131

## VI.

Religiöses Leben. Christliches Alterthum. Die Frage des avarischen Bisthumes von Presburg.

er römische Legionssoldat, der mit Schild und Speer die Größe des Reiches erweisterte, war nicht allein Groberer, sondern auch Civilisator. Seine Straßen waren nicht ledigslich militärischer Natur, sondern sie waren zugleich Handelswege. Wo er eroberte und Land in Besitz nahm, da kolonisirte er auch und führte in diese Koslonie römische Cultur ein. So geschah es, daß in unserer Heimat mit dem Einzuge der Römer und deren ständiger Niederlassung die Keime der westlichen Civilisation Wurzel fassen kommten. Ob wir das rös

mische Pannonien betrachten oder auf das römische Dacien den Blick werfen, hier und dort begegnen wir zahllosen Erscheinungen der römischen Eultur. An den Niederlassungsorten begann das municipale Leben, der Sinn für das Gemeinwesen, zu erwachen. Überall trat römische Nechtspessen fürstet. Die gesellschaftlichen Verhältnisse wurden ganz umgestaltet. Das Handelsleben belebte ein großartiges Straßennetz. Kunst und Luzus ging Arm in Arm mit diesen Factoren. Amphitheater, Wasserleitungen, kalte und warme Väder wurden unentbehrliche Lebenssbedürsnisse. Wenn anch der Unterschied zwischen Kom und den Provinzialsbedürsnisse. Wenn anch der Unterschied zwischen Kom und den Provinzialsbauptstädten wie: Carmuntum, Aquineum oder Sarmizegetusa ein riesiger war, so komte man dennoch in jeder dieser einzelnen Städte den matten Abglanz der großen Roma erkennen.

Wenn nun der Legionär Roms als so gewaltiger Träger römischer Eultur erscheint, so kann es gewiß nicht überraschen, daß er auch der Verbreiter des religiösen Lebens in den nen occupirten Provinzen war. Wenn wir die mit Inschriften versehenen Denkmäler Pannoniens und Daciens prüsen, so nehmen wir auf der Stelle wahr, wie durch die Soldaten der römischen Legionen religiöse Culte aus den uns entlegensten Gegenden verbreitet wurden. Die Namen römischer, sprischer und persischer Gottheiten lesen wir auf Votivaltären, je nachs dem diese römischen Garnisonen in unserer Heimat aus italischen oder assatischen Legionen bestanden.

Inter allen diesen religiösen Tensmälern fesselt nus am meisten, daß zwischen ihnen auch christliche religiöse Gegenstände nicht mangeln. Unter den bei uns zurückgebliebenen Stein=, Thon= und Glasgegen= ständen der versunkenen Römerwelt, sinden wir auch unzweiselhaste Denkmäler des christlichen Alterthumes. Auf einem in Darudár gefundenen Ziegel sindet sich das Labarum des Christenthums K und die den Ansagen und das Ende bedeutenden griechischen Buchstaben A und Ω.1) Auf einem ebenfalls dort aufgesundenen Steinfragmente sehen wir wieder dieses Labarum.2) Auf einer in Sissel gefundenen Lampe kommt das Labarum als Stempel vor.3) Die Handhaben der Inschriftstasel des in dieser Stadt gefundenen großartigen Steinfarges sind mit Monogrammen Christi geschmückt.4) Das dort zu Tage gekommene Grab einer gewisser Felicissima ist außer mit dem Monogramme Christi auch mit dem A und Ω geziert.5) Alle diese Denkmäler sind ebenso viel wirkliche als unumstößliche Neste des christlichen Alterthums.

<sup>1)</sup> Linkie: Inscriptiones quae Zagrabiae in Museo Nationali asservantur, 1876. Bohničić: Urchäologijcher Anzeiger (ung. Zeitsichrift) XIII, 25.

<sup>2)</sup> Ebenda.

<sup>3)</sup> Ebenda.

<sup>4)</sup> Gruter: Inscriptiones antiquae, 1060, 1. Farlati: Illyricum sacrum, V, 319. Muratori: Thesaurus veterum Inscriptionum,

<sup>1941, 7.</sup> Mommsen: Corpus Inscriptionum Latinarum, III. I, 516. w. 3996. Marsitius: Danubius Pannonico-Mysius, II. tab. 44. Krainz: Mittheilungen für Krain, 1859, 44. Komer: Ard. Anzeiger (ung.) III, 251—252. Außerdem Ljubie und Boyničić an den obenerwähnten Stellen.

<sup>5)</sup> Mommsen: Corp. Inscript. Lat. III. I, 506. 3996.

Innerhalb der zwei gegenüberliegenden Seiten des Giebel-Deckels eines in der jenseits der Donan liegenden Gegend Ungarns, in Künffirchen, aufgesundenen Sarkophages aus gebranntem Thon waren zu Häupten und zu Füßen des Leichnams zwei in Kreisform gefaßte gemalte Monogramme Christi zu sehen. Bweisellos beweisen die aufgesundenen Sarkophage, daß das berühmte Enbiculum von Fünffirchen, welches in den Provinzen innerhalb der Alpen seines Gleichen nicht hat, eine christliche Begräbnißstätte oder ein Coemeterium des IV. Jahrhunderts umschloß.

Das von Fünftirchen weiter gegen Nordwesten zu liegende Steinsamanger, das autike Sabaria, die Geburtsstätte St. Martins, Bischofs von Tours, und des St. Leonian, Abtes von Vienne, ist ein noch ergiebigerer Fundort. Liele, die in die vierte Abtheilung der, wahrscheinlich aus der Zeit uach Kaiser Gordianus stammenden, Begräbnisstätte von Sabaria ihre Todten begruben, gebranchten schon öfter das Monogramm Christi. Giner unserer heimischen Alterthumsforscher behanptet, wo er an diesem Orte eine Inschrift gesunden habe, sei stets dies Monogramm mit angebracht gewesen.<sup>2</sup>)

Bon altchriftlichen Grabinschriften bewahrt auch das Nationals Museum drei. 3) Zwei mit dem Monogramme Christi sind im Museum des archäologischen Vereines von Steinamanger zu sinden. Die erste rührt von zwei Malern, die zweite von Aurelian und Leo, zwei Milchbrüdern her. 4) Ein fünster altchristlicher Grabstein, der des Florentinus, der "seine Nuhe in Gott unserem Vater und dessen Christus empfängt" [qui requiem adcepit in Deo Patri nostro et Christo eius], ist wohl in Verlust gerathen, aber unsere Inschristensammler haben uns die authentische Juschrift ausbewahrt. 5)

<sup>1)</sup> Roller: Prolegomena in hist. Episcopatus Quinqueeccles. XIV. Fig. 7 Czober: Ard. Unz. (ung.) XIII, 175.

<sup>2)</sup> Barjánhi: Arch. Anzeig. (mmg.) IV, 218.

<sup>3)</sup> Dešjardinš-Rómer: Aeta nova Musei Nationalis, 135, 207, 208, Mommijen: Corp. Inscript Lat. III. I, 4190–4217, 4220.

<sup>4)</sup> Mommsen: Ebenda 4218. und 4222. Lipp: Jahresbericht des Eisenburger archäologischen Berseines (ung.), 1874. LXV, 32—LXIX, 36. 86—88. Czobor: Arch. Anzeig. (ung.) XIII, 176.

<sup>5)</sup> Gruter: Inscript. 1052, 12. Mommjen: Corp. Inscript. III. I, 4221.

Das im National-Museum als seltener Schatz gehütete berühmte eucharistische Glasgefäß oder vas diatretum macht es zweisellos, daß der Sarkophag von Szegßárd, worin dieses Glasgefäß gesunden worden ist, and aus dem christischen Alterthume stammt.

Die altchriftlichen Kunstdenkmäler und Sarkophage sind daher auf diese Weise zwischen der Dran und Save am zahlreichsten. In der Gegend jeuseits der Donan kamen sie in Fünfkirchen, Steinamanger und Szegkärd vor. Somit kennen wir im Großen anch das Territorium, dis zu welchem die äußerste Endwoge des ersten Christenthums während der römischen Zeit hingespielt hat. Die alleräußerste Greuze dieses Territoriums erreicht in Ost-Pannonien nicht den Plattensee, in Westspannonien nicht die Raab. Weder in Aquincum (Osen), noch in Bregetium (Alt-Szöny), noch, was hier besonders hervorgehoben werden muß, in Carnuntum, diesen reichen römischen Riederlassungsstätten, sind dis heute Denkmäler des christlichen Alterthumes vorgesunden worden.<sup>2</sup>) Was an Inschriften und gesormten Gegenständen zu Tage kam, gehört alles dem römischen Heidenthume an.

Entsprechend den obenberührten Junden behandelt auch die niedersgeschriedene Geschichte in trener und lebendiger Weise den Fortgang der Strömung der religiösen Gesittung. Historische Daten erzählen, daß in Sirmium, dem hentigen Mitrovitza, in Mursa, dem hentigen Gsse, in Siseia, dem hentigen Sisses, in Petovium, dem hentigen Bettan, nralte Bisthümer bestanden.<sup>3</sup>) Aber es gibt seine einzige Angabe dafür, daß ein Bisthum in Sopianae, dem hentigen Fünfssirchen, oder an irgend einem Orte der oberen Donan eristirt hat. In Sopianae gab es wohl viel Christen, aber trotzem begreisen wir ganz gut, warum hier kein eigenes Bisthum gegründet worden ist. Die Diöcesen von Sirmium und Siseia entzogen diesem Orte den Wirfungss

<sup>1,</sup> Aubinhi: Szegfarber, Altersthümer (ung.) 1857.

<sup>2)</sup> Unter den archäologischen Gegenständen des Deutsch-Altenburger Carnuntum-Museum's kommt wohl eine mit K gestempelte Thoulampe vor. Da wir aber einem solchen Geräthe keine

locale Bedeutsamkeit wie einem Sarfophage zuurtheilen, so halten wir die Lampe nicht für ein solches Argument, das unsere obige Behauptung wiederlegen möchte.

 <sup>3)</sup> Şanjiş: Germania Sacra, I,
 21. Fejér: Cod. Dipl. I, 56. 62. 72.

freis. Schon um vieles vortheilhafter war in dieser Hinsicht die Stellung Sabaria's, des heutigen Steinamanger. Zwischen den Bisthümern von Norienm, Dalmatien und Sirminm in der Mitte gelegen, eröffnete sich einem hier gegründeten Bisthume der geeignete Wirfungskreis. Aus dieser Ursache haben unsere Schriftsteller') seine thatsächliche Gründung anch vermuthet, während jener Umstand die Thatsache seiner Existenz beweist, daß auf der im Jahre 326 abgehaltenen Synode von Triminum auch der Bischof Mogasius aus Sabaria erschien.<sup>2</sup>)

Das Bisthum von Sabaria entsprach völlig den religiösen Bedürfnissen des innerhalb der Drau liegenden Paunoniens und es gab keinen Grund hiefür, noch außerdem entweder in Bregetium (Altszönn), Searabantia (Ödenburg), Salva (Grau) oder in Arabona (Naab) ein Bisthum zu gründen. Damit ist es aber auch klar, daß es auf der Stelle des heutigen Preßburg zu römischer Zeit weder ein Bisthum, noch überhaupt Christenheit gab.

Preßburg lag ohnedies abseits von jenem Wege, auf dem sich das Christenthum in antifer Zeit in Pannonien verbreitete. Dieser Weg in Pannonien war in den ersten Jahrhunderten des Christenthums ganz gleich mit dem Pfade, den es später im X. Jahrhunderte nach der Landeseroberung durch die Ungarn eingeschlagen hat. Dieser Pfad von zwei entgegengesetzen Nichtungen, von Osten und Westen, ausgehend traf im Innern unseres Landes zusammen, was ganz naturgemäß ist, wenn man die geographische Lage unserer Heimat betrachtet. Als ein solches Stück Land, das zwischen dem römischen und griechischen Kaiser-

<sup>1)</sup> Hannato im Kirchensezikon von Weger-Weste, IV, 661. Schrödt ebenda, VIII. 73. Lányi: Kirchengeschichte (ung.) I, 31.

<sup>2)</sup> Harduiens in seinem Werke: Collectio Conciliorum und Bissens schaftliche Sammlung (ung.) 1824. Heft IX, 62

<sup>3)</sup> Die Bisthümer von Bregetium und Scarabantia erwähnt Szalágyi in seinem Werke: De statu Ecclesiae Punnoniae im dritten Bande und auch Lánhi in seiner obenerwähnten

in ungarischer Sprache versaßten Nirchensgeschichte Bb. I, 31. Das Bisthum von Gran wird von Rupp in dessen in ungarischer Sprache erschienenem Werke: Geographische Geschichte Ungarus I, I. 3. erwähnt. Auf wie unhaltbarer Basis das eine und das andere Bisthum erwähnt wird, geht aus dem Werke: Germania saera von Hansis, I, 21., hervor. Bezüglich Arabona siehe auch mein in ungarischer Sprache erschienenes Werk: Die kirchliche Geographie Ungarus I, 309—313.

thum, zwischen Rom und Constantinopel, mitten hinein siel, erhielt es seine Enltur und seine Religion von den beiden im Gegensatz stehensden Weltgegenden her. Im X. Jahrhunderte erhielt der abendländische Einfluß ein größeres Gewicht als der morgenländische, wie dies die Ausbreitung der dominirenden lateinischen Kirche beweist. In den ersten Jahrhunderten aber war der morgenländische Einfluß um vieles mächtiger, was wieder das Ausblüchen des Arianismus in unserer Heimat andentet. Photinus und Germinus, die Bischöse von Sirmium, waren Arianer und es war somit das persöuliche Erscheinen des h. Ambrosius nothwendig, damit der katholische Bischof Anemius von Sirmium seinen Sitz einnehmen konnte. Die beiden Moesien und Dalmatien und zum Theile Norienm bildeten die Klammer, welche Bannonien mit den zwei großen Brennpunkten der beiden Religionen vereinte.

Die entgegengesetzten Wege, welche das erste Christenthum gegansgen, trasen sich so ziemlich in dem Thale, welches durch den Lauf der Dran gebildet wird. Wie wir bereits erwähnten, ist bis zum Plattensee hinauf die neue Religion auf keinem der beiden Wege gekommen. Daß dies geschehen konnte, dafür war der Gintritt einer neuen politischen Situation nöthig: das Reich der Franken mußte bis an die mittlere Donan herankommen.

Der Erfolg der Karolingischen Wassen lenkte die Strömung der christlichen Ideen nämlich in eine nene Richtung. Wenn wir es auch nicht erweisen können, so bleibt es doch wahrscheinlich, daß einiges mehr gegen Norden zu liegendes Gebiet des alten Pannonieus in den Kreis der religiösen Umbildung hinein gezogen wurde. Was nun von der ehemaligen Grenzprovinz Roms thatsächlich christlich ward, wissen wir zwar nicht, wir haben aber davon Kunde, daß damals Carnuntum schon zerstört war und daß die durch Karl den Großen bezwungenen Avaren sich aus freien Stücken zur Annahme des Christenthumes bekannten.

<sup>1)</sup> Die Gesandtschaft des Ahan Indun erklärte bei ihren Erscheinen, quod idem Tudun cum terra et populo suo se regi dedere vellet, et ejus ordinatione

christianam fidem suscipere, Annales Bertiniani ad an. 795. Uniferdem Eginhardi Annales ad an. 796.

Karl dem Großen fam gewiß nichts erwünschter als dieser Antrag. Mur die Annahme des Christenthums founte das Gebiet des fremden Volfes dauernd für jein Reich sichern. Was nun von Avaren jenseits der Donan sich besand, wurde christlich.1) Diesseits der Donan wohnte aber auch ein großer Theil dieses Volkes, dessen Landgebiet ebenso wenig zur Weltmonarchie der Franken geschlagen wurde, als es früher zu Nom gehört hatte. In der geographischen Situation der Gegenden muß etwas zwingendes liegen, weil wir sehen, daß sie mit gleicher Kraft Römer und Franken zu gleichem Thun vermocht hat. Wie sich Rom begnügt hatte mit der elientelarischen Abhängigkeit der diesseits der Donau nomadifirenden Barbaren, so war Karl der Große mit der bloßen Unterjochung der Avaren am linken Ufer völlig zufrieden. Das geschah aber nicht, als ob der Franke den Römer nachahmen wollte, sondern weil im geographischen Character der Gegenden solche zwingende Kräfte sich offenbaren, denen Feldherrn jowohl wie Staatsmänner freiwillig ihre genialsten Bläne unterordnen.

Wenn ein berühmter französischer Schriftsteller das Gebiet zwischen der March und Waag als ein ebenfalls dem Frankenreiche einverleibtes hinstellt,2) so hat er sicherlich nur eine Behauptung niedergeschrieben, welche er mit gleichzeitigen und glaubwürdigen Zengen nicht erhärten kann.3) Es ist aber and nicht schwer, sich vom Gegentheile seiner Behauptung zu überzengen. Als eine Folge des Krieges mit den Avaren haben wir die Errichtung der östlichen und südlichen Marken zu betrachten. Wir sehen nun, daß die Südmark Frianl, Istrien, Liburnien, das fränkische Dalmatien, Karantanien (das hentige Kärnthen, Krain, einige Theile

war. Dies geht zur Genüge auch aus dem Gedichte des Paulinus von Aquileja hervor, welches dieser auf den Tod des Herzogs Erich von Friaul schrieb, worin er den Umfang der von Karl dem Großen erworbenen Provinzen klar hervorhebt. Bei Perh in Eginhardi Vita Caroli Magni p. 37. Außerdem Dümmler: Die südlichen Marken des franstischen Reiches, 14—15.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Epistola Alcuini ad Carolum Magnum, an. 796.

<sup>2)</sup> A. Thierry: Histoire d'Attila et de ses successeurs, Paris 1876.

<sup>3)</sup> Eginhard in seiner Vita Caroli Magni, cap. 15, jählt wol adpositam in altera Danubii ripa Datiam auch zu den eroberten Provinzen, aber es ist flar, daß er damit nichts auderes sagen will, als daß daß Frankenschwert auch jenseits der Donan drüben siegreich

von Tirol, Steiermart), sowie von Pannonien den hentigen Theil von Croatien und Slavonien oder das zwischen der Tran und Save liegende Landgebiet umfaßt hat. Die östliche Markgrafschaft bestand hingegen aus Obers und UntersPannonien bis zur Tran, sowie aus dem hentigen Tsterreich sammt dem Tranngan. Die Grenze der Ostmark griff nicht über die March hinaus und so gehörten die hentigen Comitate von Preßburg, Neutra und Trenesin nicht zur fränksschen Weltmonarchie.

Nachdem die Avaren diesseits der Donau sich zur Annahme des Christenthumes bereit erklärt hatten, versteht es sich von selbst, daß sie die neue Religion uur vom Westen empfangen konnten. Nicht so sehr deshalb, weil sie näher zu den christlichen Bölkern des Abendlandes wohnten, soudern hauptsächlich aus dem Grunde, weil die Christenheit des Abendlandes bei der Bekehrung der Bölker eine kräftigere Hefe bildete. Byzanz (Constantinopel) war in der Bekehrung viel zu lau, als daß es ein erfolgreicher Miffionar für Heidenvölker gewesen ware. Ja wir vermuthen sogar, daß Buzanz viel lieber das Verbleiben der Avaren im Heidenthume als deren Christianisirung wünschte. Byzanz hatte nämlich die Gewißheit, daß mit der Annahme des Christenthumes sofort die Alammer geschmiedet sei, welche das in seiner alten Barbarei furchtbare Volk mit dem Weltreiche des Abendlandes völlig zusammenfügen werde. Dem entgegen hätte das heidnische Avarenthum in franklischer Rachbar= schaft stets ein den Franken gefährliches Bolkselement gebildet. Karl der Broße sah dies aber eben so ein und beeilte sich darum die günstigen Verhältniffe zu Gunften seiner Politik und seines Reiches auszunüßen.

Run können wir aber von ihm, dessen Politik Klugheit, dessen Auftreten Kraft und Entschlossenheit beweist, nicht voraussetzen, daß er für dieses Volk außerhalb der Grenzen seines Reiches ein Bisthum errichtet hätte. Darum vermögen wir auch die Ausschlät älterer und neuerer Historiker nicht zu theilen, nach welchen der Sitz des von ihm gegründeten avarischen Bisthumes in Preßburg war.1)

<sup>1)</sup> So ichreibt Schröber (Geschichte Karl bes Großen, Leipzig 1850. S. 100) und nach ihm Jvanffi im Jahrbuch ber archäol. Landesgesellschaft (ung.)

<sup>1879—1885</sup> S. 167 und 171, daß "Engen II. als Bischof der Avaren ben Theodorifus ernannt und Pregburg zu dessen Bischofssige bestimmt habe, indem

Wenn wir die Basis dieser Behanptung untersuchen, können wir uns übrigens leicht von ihrer Unhaltbarkeit überzeugen. Sie beruht auf nichts Anderem, als auf der irrigen Auslegung einer Bulle Pabst Engen's II. Es ift dies die Bulle, auf welche fich Viligrim, der Bischof von Paffan, berief, als er, seine eigene hierarchische Suprematie beim heiligen Stuhle durchzuseken, bestrebt war. Unter den neuen Geschichtsforschern ist es größtentheils schon allgemeine Ansicht, daß die in Rede stehende Babit= bulle eine Fälfchung Viligrims felbst ift.1) Es liegt fein Grund vor, daß wir hier die Glaubwürdigkeit dieser oder anderer in Sachen der Erwerbung der firchlichen Suprematie seitens Viligrims vorgewiesenen Bullen untersuchen, denn, wenn auch diese Bullen noch so gefälscht sind, das eine ift unbedingt wahr an ihnen, daß fie betreff der Ortsnamen und der bestandenen Bisthümer keine betrügerischen Daten angeben fonnten, weil Viligrim selbst durch deren Erdichtung seine Fälschung zu einer Zeit entlarvt hätte, wo sich Leute noch unbedingt daran erinnern mußten, ob solche Versonen und solche Bisthümer eristirt hatten oder nicht. Lon diesem Standpunkte ausgegangen ist es gewiß, daß in der hierher gehörigen Bulle Engen's II. die Berjonen richtig genannt und die geographischen Beneumugen wahr sind.2) Solche Beneumungen haben die in der Bulle erwähnten Bisthümer, an deren Bischöfe die Bulle

er ihn der Jurisdiction des Erzbischofs von Salzburg, Anno, unterstellte." Nach Jváuffy hat auch "der avarische Bischof-Anno in Preßburg gewohnt" (Die Archäologie im Bischelburger Comitate S. 21). Patuzzi (Geschichte Österreichs 1881 I, 15) schreibt von Karl dem Großen: Zu Preßburg erstichtete er ein Bisthum.

1) Dümmler: Piligrim von Pafsan und das Erzbisthum Lorch. Leipzig. 1854; Hunfalvn: Ethnographic von Ungarn. Budapeft. 1877. 197. 208. 412; Palach: Geschichte von Böhmen 1, 108; Krones: Handbuch der Geschichte Österreichs. Berlin. 1876. I. 590; Prig: Geschichte des Landes ob der Enns. I, 416—318; Kleimanrn:

Machrichten von Anvavia, 76; Blumberger: Archiv für Geschichte. Wien. 1828. Ar. 71. S. 376 und Archiv sür Kunde der österr. Geschichtsquessen, III, 863. Thierry ninum sie, wie vor ihm Filz (Wiener Jahrbücher der Literatur, 1835. 63—65). Retsberg (Kirchengeschichte Deutschlands. II, 561), Sasaris (Stavische Alterthümer. II, 469—470) und Gebhardi (Gesch. d. Reiches Hungarn. I, 341) als echt an, wiewol Filz im Jahre 1843 in dem Berichte VII des Museum Francisco-Carolinum (Seite 74—76) sich ebenssalls gegen die Bulle erklärt hat.

2). Dahin erklärt sich auch Hunfalvy: Ethnographie von Ungarn, 259.

lantet. Diese sind Rathfred, Bischof von Faviana, Methodins, Bischof von Speculijulium oder Soriguturum, Alvinus, Bischof von Ritravia und Anno, Bischof von Vetvar. Die Bulle spricht außerdem von den Fürsten Tutund und Mohmar, serner von den Vornehmen und Ariegern der Völfer von Hunnien, auch Avarien genannt, und Moravien. Wo Faviana und Nitravia zu suchen sind, wissen wir. Das eine ist Wien, das andere Neutra. Umsomehr gehen aber die Erstärungen der beiden anderen Orte auseinander. Unter Speculijulium wollen einige Olmütz, andere Theben verstehen. Unter den Anhäugern der letzteren Meinung vermuthen mehrere unter Vetvar unser Preßburg. Mit welchem Necht aber werden wir sosort hören.

Daß Speculijulium Theben sei, ist eine Ausicht, die jedweden Grundes entbehrt. Es ist nichts anderes als eine ganz zufällige Wortzerslärung, die darauf beruht, daß man vom bequemen Burghügel in Theben aus wie von einem geeigneten Aussichtsberge die ganze Gezgend wol beschauen (speculare) könne. Die Vergangenheit von Theben, so weit wir sie kennen, verleiht der Ausicht, als ob da ein Visthum bestanden hätte, nicht die geringste Verechtigung. Viel richtiger dünkt uns die Meinung jener zu sein, die Speculijulium als die hentige firchliche Hanptstadt von Mähren erklären. Auch unserer Ausicht entspricht nämlich Olmüß dem Speculijulium.

Was nun Vetvar anbelangt, so widerspricht schon der Name an und für sich jeder Identissierung mit dem Namen Wratissavia, Bressburg oder Pozsonn. Die Nachsilbe var ist zweisellos hunavarischen Ursprunges. und hat schon genug Beweiskraft in sich allein, daß die

<sup>1)</sup> Gewold: Chronicon Reicherspergense, 1611. Ludewig: Scriptores rerum Germanicarum, II, 352—360. Haniz: Germ. Sacra, I, 149. Fejér: Cod. Dipl. I, 153. Tümmler: Piligrim von Pajjau, 115—117. Unszüge hat A. Thierry in jeinem jrüher erwähnten Werfe mitgetheilt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Fornandes erwähnt (De rebus geticis, in der Barijer Ausgabe von Migne's Patrologiae cursus completus LNIN, 1289.) Hunivar.

<sup>3)</sup> Timon und nach ihm Prah sesen Vetus Varinum (Annales Veteres Hunnorum, Avarum et Hungarorum, 286.) und auf Grund der Wortsableitung erklärten es mehrere als Altensburg und zwar Feßler als UngsAltensburg (Gesch. von Ungaru. I, 157.) Fenhes als Deutschselltenburg (Stastiftis von Ungaru (ung.)

<sup>4)</sup> Szalágyi hat in diejem Sinne jeine Anjicht ausgebrückt, daßdiejer Namedarum auf Theben weift, quod ex ea partes in

erste Sylbe des Namens Vet gleichfalls hunavarischer Abstammung sein müsse. Wer somit das Vet für eine Abkürzung des lateinischen vetus (alt) hält,1) handelt mehr dem naheliegenden Wortspiele zu Liebe als aus wissenschaftlicher Überzeugung.

Bei der Erklärung von Wortbildungen mussen wir zum Prinzipe erheben, daß Ortsuamen nicht Conglomerate aus verschiedenen Sprachen sein können. Man darf daher auch von dem Namen Vetvar nicht annehmen, daß dieser aus einer Verschmelzung von lateinischen und avarischen Worten entstanden sei. Dasselbe haben wir bei dem Namen Preßburg gesagt, wo wir den Nachweis erbrachten, daß dieser sich aus dem flavischen Worte Bres (brech) und dem dentschen Burg nicht habe herausgestalten können.

Es ift sehr zu bedauern, daß die avarische Sprache ebenso zu Erunde ging, wie jede Erinnerung an ihre Civilisation. Außer einigen Schädeln, Sattelzeng und Schmucksachen und einigen zweiselhaften Besestigungs-aufschüttungen besitzen wir Nichts, was uns dieses durch dritthalb Jahrhunderte auf dem Boden unserer Heimat ansäßig gewesene Bolk näher bekannt gemacht hätte. Wie wissen heute, daß da, wo es sich nachweisbar am längsten erhalten, solche Worte als Reste verblieben, welche weder aus der slavischen noch aus der ungarischen Sprache

omnes velut e sublimi quadam specula prospectus esset und Ezalá= gni's Ansicht wiederholt auch Pogan (Praepositura et praepositi S. Martini alias SS. Salvatoris de Posonio, 1855. 13.) Dieser Ansicht gegenüber machte Benglmann die richtige Bemerfung, daß die Unwendung des Namens Specula Julii auf die Burg von Theben umfoweniger zu begründen fei, weil diese Benennung von verschiedenen alten Schriftstellern auf verschiedene Orte angewandt worden fei. (Die goth. Kunft= benfmäler Ungarns (ung.) 1880, 77.) Auch Fester erklärt Speenlum als Theben. (Die Geschichten der Ungern I, 157.)

Juliomontanum erflären, aus welchem bas gefürzte Julmontium d. i Olmucium entstanden sei. Gegen diese Etymologie hat sich schon Meneas Sylvins verwahrt und Sanfig hat fich auf feine Geite gestellt. Rad Sansig wäre der Rame eigent= lich Speculunenje zu ichreiben, benn Olmüt wurde einftens Holmung gefchrieben, das Holmont bedeutet. Das hat man lateinisch so übersett wie Mondsee 3. B. Lunaelacense. Aus dem Holl = Höll wurde Speeus, aus Mont = Mond Lunense und jo aus dem Bangen Speculunenfe. Bugleich verwirft er die Meinung bes Lazi, nach welcher es Turnavia b. i. Tyrnan entsprechen möchte (Germania Sacra. I, 147). Olmüß nimmt auch Gebhardi in feiner Beichichte bes Reiches Bungarn, 1778. I, 341. an.

<sup>1)</sup> Hansis bringt vor, daß Aventin und seine Nachfolger Speculumjulii als

herstammen. Die Worte var, Ferto, und Sanfag find offenbar avarischen Ursprunges. Für diesen Ursprung des ersteren Wortes zengt der Volksname — Avaren — felbst, für die beiden andern noch über= dies der Umftand, daß wir, im Falle die Namen nicht avarischer Herfunft waren, anzunehmen hatten, daß diefes Bolf, welches in den Begenden des Sanfag (zur Stunde noch der Rame einer jumpfigen Gegend des Wieselburger und Ödenburger Comitates) und des Fertö (Name des Neufiedlerses) aufässig war, keinem von beiden einen Namen acaeben habe. In Wirklichkeit hat diese beiden Worte der erst später hier eingewanderte und avarische Sprachreste vorfindende Magnare nur von ihnen entlehnt, wie er von den hier feghaften Glaven die Benennung des Plattenfee — Balaton — übernommen hat. Es ift daher gar nicht so unwahrscheinlich, wenn Sunfalvy meint, daß im Worte Betvar, das Bet dem voanlischen Bit, dem sinnischen vete oder vede entspricht, welches die gleiche Bedeutung hat wie das magnarische Wort Biz d. i. Wasser, so daß Vetvar so viel bedenten würde wie Lizvar d. i. Wafferburg.1)

Wenn diese Worterklärung wirklich als richtig erschieue, so wäre die Ursache der Eutstehung des Ortsnamen keine andere als diese, daß die Burg (var) der Avaren mit Wasser umgeben war oder in der Nachbarschaft eines solchen Gewässers lag, das eine besondere Eigensthümlichkeit hatte. Gine mit Wasser umgebene Avarenburg können wir uns ganz gut in den Sümpfen um den Rensiedlersee und im Hansch

<sup>1)</sup> Ethnographie von Ungarn, 359. Hunfalm erklärt jedoch an einigen Stellen seines angezogenen Werfes die Bedeutung des Namens Vetvar als zweiselhaft, und an dieser Stelle bemerken auch wir, daß bezüglich des Wortes var die Gelehrten nicht übereinstimmen, denn bei Jornandes bedeutet das hunnische var flies gendes Wasser, bei Anlean (bei Migne: Patrolog. LXIX 1289 Anm. a) Ursahr [trajectum], bei Zeuß (Die Deutschen und ihre Nachbarstämme, 726) Wald und Verg. Den Namen Vetvar hält außer

Hunfalvy auch Dümmler als zweiselhaft, während ihn andere, wir wissen nicht auf welche Gründe gestützt, als das mährische Betaw wie Lazi, als Besprim wie Iventinus, als Belihrad wie Stredowsti, als Hradisch Gradisch erklären. (Hansiz: Germ. Sacra. I, 147. Pray: Annales Hun. Avar. et Hung. I, 147. Janhoser: Annales Eccles. Regni Hung. I, 37. Gebhardi: Gesichichte des Keiches Hungarn I, 341. Horväth: Das erste Jahrhundert des Christenthumes in Ungarn (ung.) 8.

denken, aber wir halten es nicht für wahrscheinlich, daß ein so ausaezeichnetes Reitervolk wie die Avaren sich in die morastigen Gesilde des Haufag oder des Reufiedlerfees zurückgezogen habe. Seine Ringe hat diefes Bolf gewiß an folder Stelle errichtet, wo die flinken Reiter= schaaren leicht ausbrechen und sich außerhalb des Ringes friegerisch entfalten kounten. Die Avarenburgen waren im ftrengen Sinne genommen auch keine Burgen, sondern vielmehr befestigte Orte, die zur Aufnahme ihrer Kostbarkeiten, Schäke, Franen und Kinder dienten und von den waffenfähigen Avaren gegen den Feind nicht von Junen, sondern von Außen vertheidigt wurden. Die Burg mußte sich daher auf einem solchen Terrain befinden, zu welchem die außen aufgestellten Bertheidiger leicht hingelangen konnten. Darum glauben wir, daß Betvar keine durch Wasser unzugänglich gemachte Burg, sondern ein derartiger befestigter Ort war, der seinen Ramen von einem in der Rähe befindlichen und einen besonderen Charafter verrathenden Waffer erhalten hat, gang in der Art wie Agnisgramm, die Residenz Karl des Großen, das hentige Nachen, seinen lateinischen Ramen von den warmen Quellen erhielt, welche dort aufsprudeln und vom Anfange an bis heute der Stadt ihre Bedentung gesichert haben.

Daß wir beispielsweise gerade Aachen erwähnt haben, kommt daher, weil es den Avaren eben nicht unbekannt war. Wiederholt erschienen ihre Gesandten dort vor dem fränkischen Kaiser und hier erhielt auch einer ihrer Fürsten die Tause. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, daß ihr Betvar zu einer Nachahmung von Aquisgramm wurde. In diesem Falle müssen wir aber annehmen, daß die Benennung von Betvar eben in jene Zeit siel, wo das Berhältniß zwischen Avaren und Franken ein mehr innigeres wurde und wo die der Frankenmacht huldigenden Avaren eine neue Gebietseintheilung erhielten.

Dies geschah nun etwas später als nach dem Kriege zwischen den Franken und Avaren, als die flavischen Marahanen oder die mährischen Slaven die Avaren am linken User Donan wiederholt zu bedrängen begannen. In Folge der fortgesetzten Bennruhigungen dachten die Avaren schon auf Auswanderung und es zeigt offen auf ein starkes Herabkommen des Kraftbewußtseins in diesem einst gefürchteten Volke,

daß es den feindlichen Einbruch nicht mehr mit einem entsprechenden Begenstoß zu pariren vermochte. Sie hielten es für aut dem Drucke nachzugeben und über die Donau hinüber zu wandern. Sie verlangten demzufolge im Jahre 805 ein geeignetes Terrain als Wohnsitz vom Rönige der Franken und Karl der Große bestimmte für sie jene Stätte, welche zwischen Carnntum und Sabaria, jagen wir, zwischen der Donan und Raab lieat und die hentigen Comitate Biefelburg, Ödenburg und jum Theile Gifenburg in fich faßt.1) Wir wissen von diesem ziemlich großen Gebiete, daß es zur Zeit des Arieges zwijchen den Avaren und Franken gänzlich entvölkert war, theils aus Ilubarmherzigkeit der Franken,2) theils darum, weil die vor dem Kriege bis an die Enns hinauf feghaft gewesenen Avaren vor den Aricasichaaren Karl des Großen zurückwichen und über die Donan bis zur Theiß sich zurückzogen. Dieses aller Bewohner bare Land war zur dauernden Besiedelung für ein zahlreicheres Bolf auf jede Weise geeignet. Die Avaren gingen daher auch über die Donau dahin. In Prefiburg und seiner Umgebung ließen sich die mährischen Slaven nieder, die die Grenze ihres Reiches vorläufig nirgends anders als an der Donau festjegen zu müssen glaubten. Kirchlich wurden diese Landgebiete der Diöcese von Lassan, bald aber dem bischöflichen Sprengel von Neutra unterstellt, während für die über den Strom hinüber gezogenen Alvaren eine eigene, kirchliche Diöcese geschaffen wurde, nämlich die Diöcese von Betvar, Die also nach dem Gesagten nicht am linken, sondern am rechten Donaunfer zu suchen ift. Bregburg founte mithin nicht deren Gig fein.

Doch auch aus der Bulle Engen II. geht dies flar hervor.

<sup>1)</sup> Chaganus princeps Hunnorum propter necessitatem populi sui imperatorem adiit, postulans sibi locum dari ad habitandum inter Sabariam et Carnuntum, quia propter infestationem Sclavorum in pristinis sedibus manere non poterat. Annales Mettenses ad an. 805.

<sup>2)</sup> Quot proelia in bello Avarico

gesta, quantum sanguinis effusum sit, testatur vacua omni habitatore Pannonia, et locus, in quo regia kagani erat, ita desertus, ut nec vestigium quidem in eo humanae habitationis appareat. Tota in hoc bella Hunnorum nobilitas periit, tota gloria decidit. Eginhardi Vita Caroli Magni. 13.

Wenn diese Bulle echt ist, so muß sie um die Jahre 825 bis 827 entstanden sein, denn Papst Engen II. starb schon am 27. August 827. Wenn sie aber gefälscht ist, so durfte auch Piligrim nur eines dieser Jahre singiren, denn er schreibt diese Bulle bekanntlich Engen II. zu, aber in den Jahren dieses Papstes konnte von keinem anderen Avaria mehr die Nede sein, als von dem, das im Jahre 805 bei der libersseung der Donau durch die Avaren am rechten User Setromes entstanden war.

Wenn nun Vetvar am jenseitigen Donaunser zu suchen ist, ist es natürlich, daß wir auch über den Fluß hinüber müssen, falls wir auf die Spur dieses Ortes gelangen wollen. Das fönnen wir mit um so größerer Lust thun, als der Besuch des gegenüber der Stadt Preßburg liegenden Gesildes stets mit vielem Genuß verbunden ist, denn dieses Gesilde macht nicht allein der Zander der Natur, sondern auch der Reiz historischer Vergangenheit interessant.

Wenn wir mit dem Localboote hinfahren, so stoßen wir am an= deren Ufer nur zu bald auf solde Merkmale, die und immer zuverlässiger überzeugen, daß wir uns auf dem Boden des alten avarischen Bisthumes befinden, je mehr wir über das Geschante nachsinnen. Um alte Denkmäler an sehen, müffen wir das Schiff bereits in Hainburg verlassen, wo uns oben die im Nibelungenliede mitspielende Burg freundlich grüßt. Auf dieser Wanderung ist es aber nicht die Ruine der Hainburg, die unsere Aufmerksamkeit erregt, sondern der verlassene Rundbau, welcher links von der Kirche in der Nähe der Pfarrei steht. Auf den ersten Blick erkennen wir in ihr eine nralte Rundkapelle, die nur zur Beit der Herrschaft des romanischen Styles erbaut sein kann. Wenn wir dann von Hainburg weiter gegen Deutsch-Alltenburg unsere Schritte lenken, so erreichen wir diesen Ort beiläufig in einer halben Stunde. Wie wol an Stand und Hite kein Mangel war, so gestaltete sich der Weg doch zum annehmlichen Spaziergange, denn an den Boden fnüpfen sich so viel Erinnerungen, daß wir aus dem Nachsinnen gar

<sup>1)</sup> So sest Fejér, sowie Thierry und Hunfalm 826, Permaneder im Beters Belte ichen Kirchen-Lexicon VIII, 173, 814 an, Hansig allein 825-827.

<sup>2)</sup> Muratori: Annali d'Italia, Mailander Ausgabe IV. B.

nicht heranstommen. Unmittelbar vor Dentschelltenburg stellt sich uns ein mächtiger Tumulus in den Weg, der es wol verdient, von uns bewundert zu werden, denn er übertrifft an Größe die mächtigsten Erdhügel unseres ungarischen Tieflandes.1) Was ist natürlicher, als daß wir ihn auch besteigen, was wir auch gar nicht bereuen werden, denn die Aussicht ist von hier aus entzückend. Nicht nur das weite Gebiet des einstigen Carnuntum, sondern auch die leicht geschwungene Marchebene, welche von dem oberen Donaustrome, den man in neuerer Zeit wieder mit größerem Eifer regulirt, und von den durch strokende junge Braft geschwellten Juseln umfäumt wird, eröffnet sich unserem Auge.2) In unmittelbarer Nähe wird aber auch eine Kunstschöpfung sichtbar, die unser Juteresse unch lebhafter erregt als das herrlichschöne Gefilde. Diese Kunstschöpfung ist die alte Kirche von Deutsch-Altenburg, welche auf der Höhe des Terrains thronend auch dem von Wien kommenden Reisenden ins Auge fällt. Beim ersten Anblide hält man sie wol für verfallen. Ihr auscheinend eingesunkenes Mittelschiff, ihr darüber in die Höhe schießendes, strahleuförmiges Sanctuarium, ihr Thurm mit der Steinhaube und die ihrer Standbilder beraubten Thurmfialen, zumeist aber die mit der Zeit dunkelbraun gewordene Farbe des Steinmaterials verleihen dem ganzen Banwerke das Gepräge der Verfallenheit. Doch ist die Kirche durchaus keine Ruine und es ist auch nicht von der öfterreichischen Regierung vorauszuseken, daß sie dieselbe sobald zur Ruine werden läßt. Um die Kirche breitet sich der von einer Steinmauer umschloffene sanber gehaltene Friedhof des Städtchens aus. Das hohe Allter der Kirche verkündet es lant, daß hier frische Gräber einfach den alten Gottesader beden. Bom Sanctuarium gegen Süben zu sehen wir dann wieder eine solche Rundkapelle wie in Hainburg, nur daß die Deutsch-Alltenburger um vieles besser erhalten, zierreicher und aus lauter Quader-Steinen erbaut ift.3) Sie ist so unversehrt, als ob

Sanbe hat, jo war auch die Kapelle ursiprunglich mit einer Steinkuppel geschlossen. Berr Körper zeigte uns ein mit großer Sorgialt gemaltes Nquarell, worauf auf der Kapelle noch die Steinkuppel zu sehen

<sup>1)</sup> Seine Sohe ift 15 Meter.

<sup>2)</sup> Bei reiner Luft kann man von hier ganz gut den St. Stephansthurm in Wien sehen.

<sup>3)</sup> So wie ber Thurm eine fteinerne

## Sechstes Capitel.

heute lebende Steinmehen erst gestern ihren Bau beendet hätten. Ihre Erbaner ruhen jedoch schon lange, lange im Schoose des unter neuen Gräbern versteckt liegenden alten Kirchhoses. Diese Rundkapelle, eine sogenannte Todtenkapelle (Karner), denn unter der Oberkapelle besindet sich eine Unterkapelle, ist gleichfalls ein uralter Bau, über den viele ruhmsvolle und stürmische Jahrhunderte weggezogen sind. Die außerordentlich



20. Die Dentich-Altenburger Kirche und Rundfapelle.

zierreiche Conftruction des romanischen Portales dieser Kapelle, die eigenartige Gestalt und ornamentale Ausschmückung der Säulen-Kapitäle, die gedrungenen Säulenbasen, die gewundene Cannelirung einzelner Säulenschäfte und der um die halbkreissörmige Apsis des Banes laufende, romanische Aundbogenfries bezeugen das ungemein hohe Alter derselben.

tragung derselven und die Herstellung bes heutigen Schindelbaches notwendig.

war. Ihre vor langer Zeit eingetretene Banfälligkeit machte die schlennige Ab-

Ob wir die Kirche oder die neben ihr stehende Kapelle ins Auge faffen, und übermannt tiefe Rührung, denn wir fühlen, daß wir der fünftlerischen Hinterlassenschaft einer um tausend Jahre älteren Generation gegenüber stehen. Diejes Gefühl steigert sich, wenn wir durch die in die Erde gesunkene, niedrige Seitenthüre in das Schiff der Kirche treten. Wie viel Alterthum tritt uns da überall entgegen! Während die von nun zu dreiviertel Theilen vermauerten, früher gang offen gewesenen, mächtigen Fensteröffnungen durchbrochenen Wände des Sanctuariums ichlank in die Luft aufstreben, verräth die niedere, gedrückte Construktion des Schiffes und verkünden dessen gedrungene, dicke, unter dem Gewichte der jo lange auf ihnen ruhenden Last sich bengende Pfeiler, daß Sanctuarium und Schiff nicht aus einer Periode stammen. Im Schiffe weist alles auf die Zeit des ältesten romanischen Styles hin. Das Schiff und sein außen um das Dach laufender Rundbogenfries find die Zengen dieses Styles. Das Schiff haben daher Jene erbaut, welche die Rundkapelle in der Rähe errichteten, während das spikbogige Sanctuarium und der Thurm erft nach Jahrhunderten dem älteren Baue angefügt wurden.

Nördlich von der Kirche, einige hundert Schritte von ihr auf einem gegen die Donan sich neigenden Felsplatean, am sogenannten "Steine", bemerken wir ungewohnte Erdverschanzungen. Dieselben bestehen in einem aus tiesen Gräben aufgeworfenen gebrannten Schanzwerke und ziehen unsere Ausmerksamkeit mit Recht auf sich. Schade, daß diese nralte Erdverschanzung, welche man gewöhnlich Quaden-Wall neunt, immer mehr der Vernichtung zueilt, denn der Felssegel, auf welchem sie errichtet ist, liefert daß zur Donauregulirung nöthige Steinsmaterial. Die ganze nördliche gegen die Donau zugekehrte Seite dieses Berges ist bereits abgetragen und damit ein guter Theil der Umwallung für immer vernichtet worden.

Was vermögen unn diese uralten Denkmäler anderes zu sagen, als daß der Boden, auf dem wir stehen, ein wahrhaft klassischer Boden und dem in der Nähe liegenden Territorium von Carnuntum ebendürtig ist, wenn auch zwischen den hier und dort besindlichen überresten ein Untersichied merkbar wird. Mit wahrhaft inniger Freude möchten wir an diesen

anmuthigen Orte auch noch länger verweilen, aber unjere Umschan ist noch nicht beendet, wir müssen daher auf der Landstraße weiter wandern. Wir achen auf den Thurm von Betronell zu und treffen von der Betroneller Kirche südwestlich eine dritte Aundfapelle. Sie ift noch größer und zierreicher als die Rundkapellen von Hainburg und Deutsch-Altenburg, denn ihre Rundmaner wird durch hohe, schmale Säulchen gegliedert und der Rundbogenfries läuft nicht blos um die Apfis, sondern auch um den ganzen Ban herum, wiewol sich andererseits die Kapelle feines folden Bortales rühmen fann, wie der Karner von Deutsch= Alltenburg. Hente gehört die Kapelle von Vetronell den Herren dieser Ortschaft und bildet die Gruftkapelle der Grafen Traun-Abensberg. Ihrer ursprünglichen Bestimmung nach diente sie eigentlich als Tauffapelle, was nicht nur ihr architettonischer Entwurf, sondern auch das Relief über dem Westeingange der Kapelle anzeigt, das, von roherer Ausführung als die Reliefarbeit am Riesenthore von St. Stephan in Wien, die Tanfe Christi darstellt. Außer dieser Kapelle ist auch die Pfarrfirche ein uraltes Denkmal, an dem hanptfächlich der Thurm und das Sanctuarium mit geradem Abschluffe auffallen.

So nahe beisammen findet man also daselbst in reicher Zahl Bandenkmäler von hohem Werthe. Wenn wir nunmehr die Frage auswersen,
wann und in welchem Jahre dieselben erbant worden sind, kann hierauf
feine zuverläßige Antwort erfolgen. Jedenfalls ist es eigenthümlich, daß
sich mit den Denkmälern selbst nicht auch die darauf bezüglichen geschichtlichen Daten erhalten haben. Nur eine Tradition ist bezüglich der
Deutsch-Altenburger Kirche auf ums gelangt. Der Volksglande schreibt
nämlich die Erbanung der Kirche dem h. Stephan, dem ersten Könige
der Ilngarn, zu. 1) Nach der einen Legende waren die Pferde des Königs

<sup>1)</sup> Der herr Pfarrer von Deutschsultenburg, Joseph Maurer, ließ uns einen Aupserstich zukommen, welcher bas wunderthätige Marienbild der Deutschsultenburger Kirche darstellt. Die Ansichnist des Kupferstiches ist solgende: "Abbildung des wunderthätigen Gnadenbildes, welches von dem h. Stephan, ersten Könia

in Ungarn, sammt der Kirche in Deutsch-Altenburg vor 800 Jahren hergestellt wurde." In dem im Jahre 1734 erschienenen Buche des Mathias Fuhrmann istzuseien: "Teutsch-Altenburg, ein uralte großwunderthätige Gnadens Bisdniß der Mutter Gottes, welche vor 700 Jahren von dem H. Stephano

dort mit ihm durchgegangen. Alls der König der Gefahr entronnen war, habe er der h. Jungfrau Maria aus Dank für seine Errettung die Kirche erbaut. Nach einer anderen Erzählung hat St. Stephan, als er von dem dentschen Kaiser Konrad angegriffen wurde, nach dem alücklichen Ausgange des Arieges seinen Dank der h. Jungfran durch die Erbanung der Kirche abgetragen.

Daß der Glaube, St. Stephan habe diese Kirche erbaut, nicht .

eben in nenerer Zeit entstanden ist, beweist hinlänglich der Seitenaltar, welcher im linken Schiffe der Kirche steht. Der Inder Euriä Koharn errichtete denselben im Jahre 1756, wie es die am Altarbilde angebrachte Juschrift erzählt. Auf dem Alltar= bilde sehen wir St. Stephan, den König von Ungarn, wie er fnieend die Deutsch-Altenburger Kirche der h. Jungfrau weiht. Reben ihm befindet sich sein Sohn Emerich und hält die h. Krone und das Wappen Ilugarus. Rach diesem Bilde hätte also St. Stephan die Kirche gebaut, denn ihre Dedication an die Mutter Gottes bedeutet au sich ichon die thatfächliche Stiftung und Erbanung. Aus dieser Darstellung 21. Das Seiten-Altarbild der Deutschwird aber andrerseits klar, daß man



Altenburger Rirche.

sich im XVIII. Jahrhundert bezüglich der Bangeschichte der Kirchen noch recht in Verwirrung befinden hat.

Die auf dem Altarbilde ersichtliche Kirche ist nämlich die getrene Kopie der noch heute bestehenden. Die Kirche des Altarbildes besitzt den gothischen Thurm jammt dem gothischen Sanctnarium. Gothischer (Spikbogen) Styl zur Zeit Stephan des Heiligen ift ein arger Anachronismus. Bur Zeit St. Stephan's herrichte lediglich der romanische (Aund=

ersten Christlichen König in Ilngarn, in der dasigen von ihme erbauten Rirche gur Berehrung auf-

gestellt worden " Alt= und Renes Dfter= reich I. 344,

bogen) Styl bei Mounmentalbanten. Das beweisen die Bauüberreste aus der Zeit dieses unseres großen Königs: die Bafiliken von Stuhlweißenburg und Kaloesa, deren Grundmanern man in unserer Zeit ausgegraben und durchforscht hat.1) In unserer Heimat begann der gothifche Styl erft mit dem Beginne des XIII. Jahrhunderts in die Mode zu kommen und deswegen ift es unzweifelhaft, daß das Sanctuarium und der Thurm von Deutsch = Altenburg nicht gleich= zeitig mit dem Schiffe erbaut worden sein kounten. Zwischen dem Baue des Schiffes und der Erbannug der beiden Schlußtheile der Kirche liegen mindeftens zwei Jahrhunderte. Daß das Sanctuarium und ber Thurm kein fortsetzungsweiser Ausban der Kirche sind, kennzeichnet die Albaeichloffenheit der Style hinlänglich. Das Schiff ift im reinen romanischen Style erbaut, der keinerlei Merkmale des Übergangsgeschmackes an sich träat. Der Thurm und namentlich das Sanctuarium erheben fich im gothischen Style, an welchem wir aber ebenfalls nicht bas gerinafte Zeichen der Übergangsformen aus dem romanischen Style wahrnehmen können. Dieser Styl stammt aus der Blüthezeit der (Bothif und eben darum, weil die zwei gang verschiedene Zeitperioden fennzeichnenden Bauformen: der Rundbogen= und der Spikbogenftyl burch feine Übergangsbrücke verbunden erscheinen, ift es gang ungweifelhaft, daß zwei unmittelbar miteinander nicht zusammenhängende Zeitalter an diefer Kirche gebaut haben. 2113 Robary das erwähnte Alftarblatt malen ließ, achtete man gar nicht auf dieje Stylverschie= denheit. Darans erfahren wir aber auch zugleich, daß diesem heutigen Altarbilde feine aus dem XIII. Jahrhunderte oder früher her= stammende Malerei oder Stulptur zum Vorbilde gedient hat. Wenn der Maler des Roharn ein Borbild benutte, so konnte dieses nur aus dem XIV. oder XV. Jahrhunderte stammen.

Tropdem darf man jedoch nicht behaupten, daß die Legende, welche Stephan den Heiligen, mit diesem Kirchenban in Verbindung setzt, sich nicht rechtsertigen lasse. Die Banform des Schiffes, sowie der Rundkapelle

<sup>1)</sup> Henklmann: Das Resultat Die Grabungen des Erzder Ausgrabungen von Stuhl- bischofs von Kalvesa (ung.), weißenburg (ung.) 1864. Derselbe: 1873.

ermächtigt uns für alle Fälle dazu, diese im romanischen Style gehaltenen Theile als im Zeitalter St. Stephans entstandene auzunehmen. Wenn auch Stephan der Heilige, den Thurm und die Apsis nicht hat erbanen können, so konnte er immerhin das Schiff banen lassen, denn es entspricht völlig dem Bangeschmacke seines Zeitalters. Wir glauben jedoch, daß St. Stephan nicht der ursprüngliche Erbaner der Kirche gewesen ist. Er mochte sie vielleicht umgebaut haben, denn das ursprüngsliche Gotteshaus kann noch älter sein als die Zeit St. Stephans.

Wenn nun Stephan der Beilige, sei es in Folge eines Krieges oder der glücklichen Errettung aus der durch schene Pferde hervor= gerufenen Lebensgefahr, diese Kirche als Lösung eines Gelübdes erbaut hat, wie so kommt es dann, daß wir außer der Kirche in dieser Gegend noch an mehreren Orten solche Bandenkmäler gewahren, die völlig auf die Form und Zeit der Deutsch-Alltenburger Rundkapelle himweisen? If es nunmehr nicht gewiß, daß es sich hier nicht bloß um einen Votivban, sondern um das Hinwelken einer großen Vergangenheit im Chriftenthume handelt? Wir hegen die Meinung, daß alle diese Bandenkmäler des romanischen Styles, von deuen wir ähnliche gang in der Rähe, in Scheiblingfirchen, St. Lorenz, Pottenftein, Bulkan, Knenring, Habersdorf, Mistelbach und Tulln antreffen, noch die Überreste jener Zeiten sind, in welchen Kaiser Karl die Avaren vom linken Ufer der Donan auf das rechte Ufer dieses Stromes versetzt hat. Jene Dibeese, jener Kirchensprengel, dessen Sit Betvar war, dehnte sich in dieser Begend aus. Weil aber das Gotteshaus von Dentsch-Altenburg unter allen das hervorragendste ist, so identificiren wir Betvar mit Deutsch= Alltenburg. Diese Identificirung ist umso einleuchtender, als hier eine alte Erdverschauzung feststehen blieb, von der wir eher annehmen dürfen, sie sei ein avarisches, als ein quadisches Werk.1) Dieses Schang-

<sup>1)</sup> Tiese Verschanzung ben Quaden zuzuschreiben, dafür liegt keinerlei Grund vor. Der Mühe und den Forschungen Much's und Schmidel's haben wir die zuverläßige Kenntniß zu verdanken, daß wir es da mit einem besestigten Orte aus nachrömischer Zeit zu thun

haben, indem das Schanzwerf auf römischen Substructionen ruht, aber nur in einer solchen Zeit aufgesührt worden sein kann, in welcher Carnuntum bereits ein ganz verlassener, in Stanb und Niche gestürzter Ruinenhausen geworden war.

werf kounte im Besitze der Avaren allen Anforderungen dieses Volkes, das als berittene Kriegsmacht sich ohnehin nicht innerhalb dieser Umschanzung aushielt, soudern diese als einen nur den Schatz und vielleicht auch die Familie ihrer Fürsten bergenden Ausenthaltsort gebrauchte, ganz gut entsprechen. Wir haben außerdem noch in Betracht zu ziehen, daß unten am Fuße der Burg, am Abhange des Burgsselsens, heiße heilkräftige, jodhältige Schweselwässer ausgenellen, die bereits die Kömer mit Erfolg auzuwenden wußten. So rechtsertigen Burg und Heilwässer ganz gut den Ramen Vetvar, wenn dieser wirklich die Bedeutung: Wasserburg in sich gefaßt hat.1)

Mit Deutscher Altenburg identificiren wir Betvar auch aus auderen Gründen. Wir haben den großen Erdhügel erwähnt, der in der allers nächsten Nähe der Deutsch-Altenburger Kirche sich besindet. Was kann dieses Erdwerk sein, aus welchem Grunde hat man es errichtet und aus welcher Zeit stammt es? Eine geschriebene Kunde hat sich davon nicht erhalten und wir können daher nur bloß auf der Basis der Muthmaßung uns über diese Frage aussprechen. Zu behanpten, daß dieser Hügel zu friegerischen Zwecken entweder durch Barbaren, durch Römer oder Türken?) erbant worden sei, ist eine unverständliche Erklärung. Dieselbe wäre nur dort annehmbar, wo es sich um eine offene Ebene oder um ein flaches Terrain handelt, nicht hier, wo das Nachbargebirge das Erdwerk einschließt und hoch überragt. Welches Bolf immer darauf einer entsernter liegenden Stätte ein Signal geben wollte, hätte dies von den höher emporsteigenden Höngeln der Nachbarsichaft vielmehr ins Ange fallend bewerkstelligen können. Man kann

<sup>1)</sup> Diese Anschauung theist auch Hansis, ber solgenbermaßen barüb, schreibt: Certum videtur Vetvar fuisse oppidum Hunnorum non Moravorum. Var enim Hunnis idem erat, quod Germanis burgum, seu arx. Credibile est locum Vetvar fuisse Danubio Moraviam respicienti vicinum Moravi enim ad Danubium usque colebant. Intra fluvium juxta rudera veteris Carnunti Tutundus seu Tudunus Hunnorum Princeps cum

suis residebat. Germania Sacra, I, 147—148. Szentiványi jdyreibt von Urolf, bem Erzbijdyoje von Lordy, daß er im Jahre 825 nach Óvár, auf Deutsch nach Altenburg zog, wo er viele Hunnen und Avaren getauft hat. (In catalogo Sanctorum Hungariae ad diem 14. Januarii.)

<sup>2)</sup> Vergleiche Kubitschef und Franksurter: Führer burch Carnnntum, 44—45.

daher bezüglich dieses Erdhügels keine andere Meinung haben, als daß er ein wirklicher Tumulus, ein wirklicher Grabhügel ist, in deffen Innerem eine sehr vornehme Verfönlichkeit ruhen muß. Dieser Grabhügel ist sicherlich nichts anderes als das Gegenstück zu jenen großen Erdhügeln, die sich auf der weiten Ebene unseres ungarischen Tieflandes finden. Darum überrascht es unn im hohen Maße, daß man gerade in der Begend von Dentsch-Alltenburg auf einen folden Sügel stößt. Die Erbaner der großen Grabhngel des Tieflandes waren feine Chriften. Dies sagen wir jedoch nicht darum, als ob die Errichtung dieses Erdanfwurfes als Grabhügel driftlichen Anschauungen widersprechen möchte. In unseren Friedhöfen sind die Grabstätten auch nichts anderes als bescheidene Immuli, fleine Grabhügel. Wir halten an der Verwendung diefer Erdwerke als Grabhügel darum fest, weil die bisher geschehene Eröffnung und Untersuchung solcher Sügel die vollen Beweise dafür geliefert hat, daß dieselben Grabstätten eines uralten Beiden= volkes find. Hunnen, Avaren und jene heidnischen Rumanier, welche noch im XIII. Jahrhunderte das Christenthum auf gütlichem Wege nicht annehmen wollten, haben sie errichtet. Wenn wir davon ansgehen, gelangen wir schnell auf den Gedanken, daß der Erdhügel von Deutsch= Alltenburg and ein derartiger Ban eines nralten, Grabhugel er= richtenden Volkes ift. Wir halten ihn für einen Ban der Avaren und zwar für einen Grabhügel, in deffen Junerem eine hervorragende avarische Verfönlichkeit bestattet liegt. 1) Von den Avaren, die zur Zeit Rarl des Großen in diese Gegenden einwanderten, wissen wir, daß sie

stationirten Pionniere eine Aufbechung des Hügels, aber nicht zu wissenschaftlichem Zwecke, sondern als rein mititärische Übung und führten darum auch tein Protocost. Überdies beschränkte sich die ganze Grabung nur auf eine Seite des Hügels. Herr Lanfranconi, der für wissenschaftliche Zwecke sichon große Summen geopsert hat, würde sich zweisellos neue Verdienste erwerben, wenn er die gewissenhafte Aufsgrabung des Hügels von Deutsch-Altenburg bald ins Werf sesen möchte.

<sup>1)</sup> Herr Enea Lanfranconi, in dessen Gesellschaft wir Deutsch-Altenburg einmal besucht hatten, hält den Hügel für das Grab Arpäds. Aus verschiedenen Gründen vermögen wir diese seine Ansicht nicht zu theilen und glauben, daß er von der Unhaltbarkeit seiner Ansicht sich überzeugen würde, wenn er seiner Absicht gemäß die Aufgrabung des Hügels durchgeführt haben wird. Die Aufgrabung wäre der einzige Weg, zur Wahrheit zu gelangen. In den fünfsiger Jahren begannen die in Hainburg

im Christenthume nicht sehr standhaft blieben. Einer ihrer Khane, Tudun, nahm das Christenthum in Nachen au, kehrte aber aufs Neue zum Glauben seiner Läter zurück. Auch andere Mittheilungen bekräftigen es, daß die Avaren nur sehr spät ihre Ohren und Herzen der frohen Botschaft des Evangelinms öffneten. Sie glichen hierin unseren Kumazuiern des XIII. Jahrhunderts, die das Christenthum wol aus Zwang annahmen, aber lange genng noch auf heidnische Weise fortlebten und nach heidnischer Art sich kleideten.

Damals, als die Avaren den Hügel über die Begräbnißstätte der Überreste eines ihrer Heersührer auswarsen, stand wol kaum ein christliches Gotteshaus an diesem Orte. Damals gab es nur den Avarending, so daß der Zusammenhaug zwischen diesem Ringe und dem Tumulus ganz augenfällig ist. Der Bau des Gotteshauses hat gewiß später stattgesunden. Der Ahan Abraham, der dem als Theodor gestausten Tudun im Ahanate nachsolgte, empfing an der Mündung der Fischa, in Fischamend, das Christenthum, worans wir vielleicht solgern dürsen, daß sich damals auf dem Platze des hentigen Altenburg noch keine Kirche besunden hat. Weil aber Kaiser Karl bei der Bekehrung der Avaren mit derselben Unbengsamseit auftrat, wie bei den heidnischen Sachsen und Baiern, können wir füglich jene weitere Anssicht wagen, daß die Erbanung des Gotteshauses von Dentsch-Altenburg nicht viel später als die Stiftung der Diöcese von Vetvar ersolgt ist.

Wenn die Anfzeichnung richtig ist, daß die urkundliche Erwähnung der Deutsch-Altenburger alten Kirche aus dem Jahre 1213 stammt, in welchem die damaligen Besitzer dieses Gebietes, die Ritter Alban und Iohann Dörr!) sie erbanten, so kann diese Anfzeichnung gewiß nur auf einen Umban der älteren Kirche Bezug haben. Die beiden Ritter Dörr haben die Kirche St. Stephans aber so umgebant, wie man im XV. Jahrhundert, um 1400 herum, ihre Kirche umgestaltet hat, als man den hente stehens den Thurm sammt den Sanctuarium aufführte. Die ganze Construction des romanischen Schiffes weist darauf hin, daß dazu eine romanische Apsis und ein romanischer Thurm gehört hat, und offenbar

<sup>1)</sup> Rubitschef und Frankfurter w. o. 45.

famen aus dem damals abgetragenen Baumaterial die vielen antifen Stein- und Ornamentfragmente in die Umfriedungsmauer der Kirche hinein, die eben an der Wand derselben sichtbar sind. Ob auch Stephan der Heilige diese Kirche nur umgebant hat, können wir ohne alle Urfunden nicht mit Gewißheit sagen. Die mit der Kirche verknüpfte Legende und namentlich das Altarblatt weisen darauf hin, daß auch St. Stephan zu den Banherren dieser Kirche gezählt wird. Wenn er es wirklich war, so hat auch er nur Umbanten an der Kirche, die zur Zeit Karl des Großen errichtet wurde, vornehmen können.

Ob einft mehr Licht in diese Frage kommen wird, wer vermag dies zu sagen? So viel ist sicher, daß wir von der Diöcese von Vetvar nach dem Jahre 826 nichts mehr erfahren. Jede Kunde von den Avaren geht verloren. Im Jahre 822 erwähnen die Reichsannalen zum letzenmale dieses Volf aus dem Anlasse, als es zur Besänstigung des Jornes Ludwigs des Frommen Geschenke an den Reichstag nach Nachen sandte. Deit dieser Zeit verliert sich jede Spur der Avaren in den Chronifen. Darum, weil es das Schicksal dieses Volkes war, im Weere der Bernichtung?) spurlos unterzugehen, oder deßhalb, weil es endlich derart im Christenthume aufging, daß seine heutigen Nachkommen in Folge der eivilizirenden Macht des Christenthums sich schon seit Langem jedweder Gigenthümlichkeit des Rassencharakters völlig entkleidet haben?!

ohne Better und ohne Erben." Restor in der Übersetzung Schlözer's II, 217. Doch auch der Magyare fennzeichnet mit dem Borte: avarság (Avarenthum) das Büstsein.



<sup>1)</sup> Eginhardi Annales ad an. 822. Anßerdem Krones: Handbuch der Gesch. Österr. I, 272. Büdinger: Österr. Geschichte, I, 137.

<sup>2)</sup> Ein russisches Sprichwort sagt: "Er ist dahingeschwunden wie der Avare,

## VII.

Die Gründung der Probstei von Prefzburg. Ihre ursprüngliche Stätte. Pröbste und Domherren während der ersten drei Jahrhunderte. Die erste Pfarre.



it der Wegwanderung der Avaren wurde das Chriftenthum zwijchen der March und der Waag immer allgemeiner. Morawia wird im Jahre 822 zum erstemale historisch erwähnt und um das Jahr 830 auch der Fürsten dieses Landes, Mojmar und Privina, gedacht. Diese waren, wenn nicht die ersten, so doch immerhin die eifrigsten Verbreiter des Christenthums unter den Slaven. Während Mojs

mar sich in dem Landgebiete jenseits der March aufhielt, war Privina in Neutra seshaft. Mojmar nuß unbedingt ein thatkräftiger Christ gewesen sein, denn schon in seinen Tagen blühte das Bisthum von Speenlijulium. Daß er aber auch sonst im Aufe eines guten Christen stand, wissen wir daher, weil die Papst Gugen II. zugeschriebene Bulle ihn zur Gründung christlicher Bisthümer auffordert. Allerdings ist diese Bulle eine spätere Erdichtung, nichtsdestoweniger beweist sie aber doch, daß Mojmars Auf noch nach einem Jahrhunderte ein solcher war, welcher von seinem Cifer als Christ Zengenschaft geben konnte. Von Privina

<sup>1)</sup> Eginhard in Vita Caroli Magni ad an. 822. Dazu Dümmler: Piligrim v. Paffau, 11. Palacky: Gefch. v.

Böhmen, I, 107. Dubik: Mährens aflg. Geschichte, I, 82. Bübinger: Öfterr. Geschichte, I, 183.

gilt dies vielleicht noch mehr. Als er sich auf den innerhalb der March befindlichen Landestheilen niederließ, aab es keine christliche Kirche in Neutra, denn Brivina empfing erst nachber das Christenthum. Nachdem ihn Mojmar aus seinem Besitze verdrängt hatte, nahm Privina seine Zuflucht zu dem Markgrafen Radbold und in diesen Zeitpunkt fällt seine Taufe in der Kirche zu St. Martin in Traismauer. Darauf kam der Erzbischof Adalram von Salzburg nach Neutra und weihte die erste Kirche daselbst ein. Dies kann aber auch nur zwischen 821 und 826 geschehen sein, weil seine oberhirtliche Verwaltung des Salzburger Erzbisthumes in diese Jahre fällt.') Daß diese erste Kirche von Neutra kein bischöfliches Botteshaus war, geht vielleicht aus dem Umstande hinlänglich hervor, daß die Geschichtsquelle, aus der wir dies alles erfahren, dieses Gottes= hans als feine Cathedrale auführt.2) Hierans geht aber auch hand= greiflich jener historische Anachronismus hervor, den die angebliche Bulle Engen II. enthält, wenn sie das Bisthum von Neutra als bereits im Jahre 826 bestehend erklärt. Dieses Bisthum ist thatsächlich etwa fünf Decennien später gestiftet worden, was der die Bulle erdichtende Piligrim nach Ablauf eines Jahrhunderts leicht aus den Augen verlieren fonnte.

Mojmar und sein Nachsolger in der mährischen Fürstenwürde, Ratislaw, eröffneten mit der Ausbreitung des Christenthums auch den slavischen Aspirationen einen immer größeren Kreis. Giner wie der Andere strebte darnach, das Joch der Franken abzuschütteln. Der Versuch beider Fürsten wurde jedoch zu Nichte. Swatopluk, der dritte Nachsolger Mojmars, hat ihn endlich zur That gemacht. Die Herrschaft dieses Fürsten, soweit wir sie aus den auf uns gekommenen Denkmälern zu benrtheilen vermögen, muß eine sehr zielbewußte gewesen sein, obwohl die politische Klugheit ihn zu einem sehr schwankenden Character gemacht hat. Soviel ist gewiß, daß sein Streben nach Macht kein geringes und er darüber mit

Privinae] quondam Adalramus archiepiscopus ultra Danubium in sua proprietate loco vocato Nitrava consecravit ecclesiam.

<sup>1)</sup> Dümmler: Piligrim v. Passau, 12, 155 und Anm. 26

<sup>2)</sup> Conversio Bagoariorum et Carantanorum, I, p. 12. Bei Perh in ber angezogenen Stelle: Cui [nämlich

fich im Reinen war, daß politische Unabhängigkeit durch nichts beffer zu sichern ist, als durch die Unabhängigseit des Glaubens. Hievon hatte schon sein Vorgänger klare Ginsicht. Diese Ginsicht spornte Beibe au, in ihrem Reiche ein solches Bisthum zu gründen, das berufen sein solle das Slaventhum den großen deutschen Religionseentren über der Donan zu entfremden und mehr im eigenen Kreife zu centralisiren. Nach Konstantinopel geschickte Gesandte baten den griechischen Kaiser, er möge den Slaven einen folden Verfündiger des Wortes Gottes zuweisen, der ihnen die Wahrheit jener Lehre, die ihrem Ermeffen nach die aus Italien, Griechenland und Deutschland fommenden Seilsboten jo sehr verwirrt hätten, in ihrer ganzen Unverfälschtheit auseinander sete.1) Damit war der Rern des Wunsches der Sender genug offen dargelegt. Die Thätigkeit der abendländischen Prediger fiel nicht zu Gunften der flavischen Aspirationen aus. Tropbem dürfen wir aber nicht glauben, daß die mährischen Slaven in der Wirtsamkeit der griechischen Miffionäre die Sicherung des Triumphes ihrer politischen Angelegenheiten er= fannt hatten. Sie bedurften eines flavischen Apostels, der nicht nur in ihrer Sprache die Lehre des Evangelinms zu verfünden, jondern auch den Ritus und die Gefänge der Liturgie festzusetzen hatte. Ginen solchen Apostel mochten sie wol am besten aus dem öftlichen Kaiserreiche gewinnen, wo in der Umgebung von Theffalouich fich flavische Bevölkerung vorsand. Der griechische Raiser sandte auch thatsächlich von da aus Methoding und seinen später den Namen Chrill sich beilegenden Bruder Ronftantin nach Mähren. Chrill hat die heilige Schrift ins Slavische übersetzt und im Vereine mit seinem Bruder den Ritus sowie die Liturgie in flavischer Sprache eingerichtet. 2013 sich dann die politischen Berhältniffe derart gestalteten, daß das Übereinkommen von Forcheim im Jahre 874 Swatopluf in feiner Berrichaft über Mähren befräftigte, mußte die deutsche Geiftlichkeit sich aus Mähren entfernen und zweifel= los fällt in diese Gooche die Gründung des Bisthumes von Neutra.2)

<sup>1)</sup> Dünumler: Die pannonische Legende vom heil. Methodins, mitsgetheilt im Archiv für Kunde österr. Geschichtssorichung, XIII, 186—187.

Außerdem Miflosich: Vita S. Methodii, Wien 1870, 13.

<sup>2)</sup> Von dem Rentraer Bisthume glanben mehrere, die sich auf Martin,

Im Jahre 879 geht Swatoplut's Vertraneusmann und Künstling, der Alemanne Wiching, als Bischof von Neutra, nach Rom.

Die Gründung des Bisthums von Neutra fann zugleich als sichtliches Zeichen bessen betrachtet werden, wie Swatopluk seine Slaven firchlich und politisch einigen wollte. Wiewol Theben der befestigte Hauptort Natislams war, der unter ihm zu großer Blüthe gerieth, hat Swatovluf trokdem nicht hier das flavische Bisthum errichtet. Er gründete es aber auch in Pregburg nicht, denn sowol Theben wie Preßburg liegen unmittelbar am deutschen Gebiete und entsprachen demnach geographisch seinem Plane nicht. Das firchliche Centrum mußte er von der dentschen Grenze weiter weg verlegen, denn unr jo glaubte er seine Slaven gegen den auffangenden Einfluß der Dentichen ficher ftellen gu fönnen. Damit aber der namhafteste bevölkerte Bunkt der Donaugrenze — Theben war mehr befestigter Ort — dennoch nicht des kirchlichen Boll= werkes entbehre, glauben wir, wenn wir dies auch nicht mit Urkunden zu erhärten vermögen, daß Swatopluf auch in Preßburg eine firchliche Institution von größerer Bedeutung ins Leben rief. Ob nun diese, die bis heute fortbestehende Probstei oder eine solche firchliche Institution war, die der erft später organisirten Probstei als Grundlage dieute,

dem Mond von Belehrad, ftüten, daß es von Fritigil, der vom heil. Ambrofius getauften Gattin bes Königs Rojemund der Markomannen im Jahre 395 errichtet worden fei. Andere, darunter auch Salágui [De statu Ecel. Pannoniae, III, 225.], Ratona [Hist. Crit. Duc. 537 und Epist. exeges. 11], Tejér [Dissertatio in res hung. veteres, 88 und Initia religionis Christianae, 135], Pray [Specimen Hierarchiae Hung. I, 361], Bodhrácztn [Chronicon Budense, 174], Schrödl [Beber=Belte: Rirdenlegicon VII, 766] jegen die Gründung zu Anfang des IX. Jahrhunderts um das Jahr 824 und halten den Erzbischof Urolf von Lord für ben Stifter. Wenn wir erwägen, daß zwischen ben Markomannen

und der Gegend von Neutra nicht die Markomannen, jondern die Quaden jagen, fann die Gründung durch die markomannische Königin eine Wahrscheinlichkeit für sich haben? Wir besitzen auch feinerlei verläßliche Annde, welche die Gründung durch den Erzbischof von Lorch recht= fertigen würde. Im Gegentheile verweisen die Uniftande gang bestimmt darauf, daß Swatopluk die Diozeje von Rentra gegründet hat. Diese Unsicht sprechen Rarl Sabó (Die Periode der ung. Her= zoge (ung.) 800 und Krones (Hand buch der Gesch. Ofterr., I, 478) aus. 3ch habe mich in meinem in ungarischer Sprache erichienenen Werte (Die firchliche Geographie Ungarns zu Un fang des XIV. Jahrhunderts, I, 66.) dieser Ansicht angeschlossen.

wiffen wir nicht zu fagen, weil darüber keinerlei hiftorische Kunde auf ums gekommen ift. So viel ift unzweifelhaft, daß mit der Stiftung Swatopluts das firchliche Leben in Pregburg fräftigere Wurzeln trieb.

Das große nationale Ziel, das sich Swatopluk gesetchatte. wurde von ihm wol erreicht, aber der Erfolg war nicht von Dauer. Wir haben gesehen, wie unter dem Ansturme der mit Arnulf verbündeten Magharen der Thron und das Reich Swatopluks in Trümmer gingen. Nun drängt fich die Frage auf, ob unter den neuen Herren des Bodens auch das firchliche Leben in diefer Gegend erloschen ift?

Wir halten uns hierbei zwei Erscheimungen vor Augen, aus welchen wir so ziemlich eine zuverlässige Folgerung auf den Gang der Greignisse machen können. Die eine Erscheimung ist die, daß die Magharen nicht nur allein als chriftliche, fondern auch noch als heidnische Nation fich jederzeit durch religiöse Toleranz hervorgethan haben.

Wenn auch die Magnaren an ihren Nationalgott glaubten, so findet sich in den über sie berichtenden Chroniken des Auslandes nicht eine einzige Stelle, worin fie deffen bezichtiget erscheinen, daß fie die driftlichen Bölker aus religöser Antipathie ein halbes Jahrhundert hindurch verfolgt hätten. Aus Abentener= und Ranbluft oder um erlittene Beleidigungen zu rächen, brachen sie in die westlichen Läuder ein und brandichatten Alöfter und Kirchen nicht aus religiöfer Berfolgungs= wuth. Dies geschah nur aus Lust an Beute. Dem entsprechend können wir also auch nicht annehmen, daß nach dem Siege über Swatopluf und der Besitznahme seines Reiches die von ihm in Pregburg gestiftete Kirche zerstört und ganz und gar vernichtet worden wäre.

Die zweite, diese Ausicht bestärkende Erscheinung ift die, daß die Magnaren auch die andere Stiftung Swatoplufg, den Bischoffit von Meutra, nicht gestürzt haben. Die Urfunde St. Stephaus vom Jahre 1006 stellt die Existenz der Neutraer bischöflichen Kirche außer allen Zweifel. Wir wissen es gang gut, daß die Echtheit dieser Urkunde stark angefochten wird.1) Auch wir schließen uns der Ansicht Jener au, welche

<sup>1)</sup> Katona [Hist. Crit. I, 127].

<sup>239.),</sup> Fejér [Dissert in res veteres, Jagan (Die Zeiten der magy. Na= 123. und Initia relig. Christianae, tion bis gur goldenen Bulle (ung.), 137.], Rerefgharto (Culturgeschichte

diese Urkunde vermöge ihrer änßeren Merkmale für kein Original halten. In der Kanzlei des Königs Stephan wurden die Urkunden nach einem ganz anderen Schema angesertigt. Wir lengnen es aber, daß eine der Form nicht entsprechende Urkunde in Bezug auf die in ihr enthaltenen historischen Angaben für jeden einzelnen Fall schon als Fälschung bestrachtet werden dürse. Wenn wir die Stistungsurkunde des Bisthumes Fünstirchen wegen ihrer Mangelhaftigkeit in der Form nicht verwersen, so haben wir anch keinerlei Befugniß den Neutraer Stistungsbrief als Erdichtung zu betrachten, denn die Thatsachen, die darin enthalten sind, lassen sich nicht als erdichtet erweisen.

Der Stiftungsbrief vom Jahre 1006 sagt, daß die St. Emmeramsstirche von Neutra anch zur Zeit des Königs Stephan des Heiligen bestanden hat. Hier traf der heilig gesprochene König Geistliche an, welche regelmäßig den Gottesdienst versahen. Er selbst nahm an ihren Gebeten theil. Mit ihnen zugleich sang er vor dem Altare des heil. Emmeram die Psalmen.<sup>2</sup>) Die Kirche erlitt unr insoweit einen Wechsel,

Ungarus (ung.), II, 84.) erklären bie Urkunde als verdächtig, Szalan (Gesch. Urkunde als verdächtig, Szalan (Gesch. von Ungarn (ung.) I, 99.), Knauz (Lányi Ung Kirchengeschichte (ung.), I, 338.), Dudik (Mährens Allg. Geschichte, I, 43.), Záborfky (in "Századok" (ung. hist. Zeitsch.), 1868, 54.), Balies (Gesch. der röm. kath Kirche (ung.), I, 92.) und neuestens Karácšonni (Die Urkunden des Königs St. Stephan (ung.), 103—106) erklären sie als Erdichtung.

1) Dies habe ich in meinem in unsgarischer Sprache erschienenen obenerswähnten Buche "Kirchl. Geographie Ungarns am Beginne bes XIV. Jahrhunderts" Seite 68—72 ausssührlicher behandelt. Diese meine Unsicht wird aber auch von nicht geringeren Historisfern, wie Michael Horváth (Das erste Jahrhundert des Christenthums in Ungarn (ung.), 188.) und Karl Szabó (Klein. hist. Schriften (ung.), 1, 271) getheilt und diese Historiser ges

hören vielleicht doch "auch zu den wirklichen Geschichtsforschern "Aber auch Feserpatakh spricht nicht die Falschheit der Urkunde aus (Der Stiftungsbrief der Abtei Martinsberg (ung.), 160.), sondern schließt sie nur insoweit aus seiner Untersuchung aus, als ihre Textirung von dem im Jahre 1001 ertassenen Stiftungsbriefe des h. Stephan gänzlich abweicht.

2) venimus ad castrum nostrum Nitra: vbi indicibili cordis nostri solatio affecti sumus, quia extra quamlibet exspectationem accidit nobis, quod nonem S. Romanae Ecclesiae Sacerdotes Presbiteros inuenimus, qui se capitulares canonicos Ecclesiae B. Emerami martyris, in dicto castro nostro Nitra situatae, nominabant; et dictae Ecclesiae ac populo, vsque ex partibus Marcomannorum illue confluenti, inseruiebant, laudes diuinas... assidue decantantes. Quibus nos vltra associati, diebus pluribus compsallere, veniamque peccatorum ac verae fidei als ihr Bischof Wiching bei Eintreffen der Ungarn, die seiner Obsorge anwertrante Heerde treulos verließ und sich zu Arnulf stücktete, als dessen Kanzler er später eine Rolle gespielt hat. Des ist natürlich, daß nach der Flucht des Hirten auch die Heerde sich zerstreute und das Vermögen der Kirche, über dessen Vestand wir nichts wissen, so sehr zusammenschmolz, daß die, welche am Altare des heil. Emmeram dem Gottesdienste oblagen, kann von den Pfründen dieses Altares zu leben vermochten. Trotz dieser Verarmung der Kirche bestand aber der Altar dennoch.

Ganz ähnlich mag es der Kirche von Preßburg ergangen sein. Die ursprüngliche Kirchenstiftung dürfte an Personal und an Vermögen einen Abbruch erlitten haben. Sie verarmte wie das Gotteshaus von Neutra, aber gleich diesem wurde sie nicht zerstört. Dies macht uns auch das Vorgehen St. Stephaus verständlich.

Wir wissen, daß Stephan der Seilige der Apostel seiner Nation war. Seinen Bemühnugen ist die Christianisirung der Ungarn zu verdauken. Er war der Stifter der meisten, heute noch in unserer Heimath bestehenden Bisthümer. Wenn wir diese Stiftungen betrachten, so sehen wir, daß er auf die Populationsverhältnisse des Landes besonders Acht hatte. Es ist daher sehr überraschend, daß er gerade dort, wo diese Populationsverhältnisse am günstigsten standen, im nordwestlichen Ungarn, keine kirchliche Diözese gestistet hat. Um diese ganz auffallende Thatsache zu erklären, haben mehrere angeführt, daß die Ungarn nach der Schlacht von Angsdurg sich nicht mehr im Besitze des westlichen Landestheiles besanden und St. Stephan somit auch keine Stiftungen machen konnte. Diese Ansicht entbehrt aber

Jahre 899 entsernte ihn von da, als einen, der schon früher den Bischofsstuhl von Neutra inne hatte, mit der Besgründung, daß ein Bechsel in Bischofssiken mit den Geseken der Kirche nicht im Einklange stehe. Annales Fuldenses ad an. 899. Aleinmahrn: Iuvavia, 99. Tümmler: Piligrim von Passan 7.

lumen, robur, et incrementa deprecari non destitimus. Descrics: De initiis et majoribus Hung. Commentaria, V, 181. Renestens Karácsouni: Die Urfunden Stephan des Heisis gen (ung.), 103.

<sup>1)</sup> Kaiserliche Gnade hat ihm auch zu dem Bischofssitze von Passan verholsen, aber die Provinzialinnode vom

jedweden Grundes. Es ift allerdings wahr, daß nach der Riederlage von Angsburg der Theil jenjeits der Donan vom Kahlenberg bis zur Leitha verloren ging, aber ebenjo unaufechtbar bleibt es, daß St. Stephan dieses Landgebiet im Jahre 995, als er die Schwester Kaiser Heinrich II. zur Fran genommen hatte, vom dentschen Könige wieder zurückerhielt.1) Das aber das Hochland am Abhange der Karpathen seit der Zeit der Landeseinnahme beständig und ununterbrochen in magnarischer Hand war, ist ein nicht zu bezweifelndes historisches Factum. Die Behanptung daß Boleslaw von Böhmen im Jahre 955 die Grenzen seines Reiches bis zum Matragebirge ausgedehnt habe,2) beruht auf irrig erflärten Worten bes Stiftungsbriefes bes Prager Bisthumes aus dem Jahre 973, welcher uns weder im Originale, noch in der Abschrift [Transsumt] aus dem Jahre 1086 vorliegt, sondern lediglich als Bruchstück in der böhmischen Chronif des im Jahre 1125 verstorbenen Prager Defans Rosmas erhalten geblieben ift. Man hat nämlich den in diesem Fragmente vorkommenden Ortsnamen Mudre ohne jedwede Kritif einfach mit Matra erklärt, wogegen derselbe nachweisbar den im nördlichen Theile des hentigen Rieder-Biterreichs gelegenen Monriperg d. i. Malberg bedeutet, bis wohin sich anch im X. Jahrhunderte das Prager Bisthum thatfächlich erftreckt haben kann. Die Angabe, daß im Jahre 1000 die Grenze von Polen bis zur Donan und zur Stadt Gran und von da bis nach Erlan und an die Theiß?) sich ausgedehnt habe, ist nichts anderes als ein Phantasiegebilde, das ein in der Geschichte gänzlich unerfahrener und unwissender voluischer Chronisti) in

<sup>1)</sup> Infra Litham, nunc pars Vngariae est, seien wir bei Aventinus, D. enim Henricus secundus Caesar Augustus, regulus Boiorum tertius, Stephano regi, Gisalae sororis suae marito, quo facilius gens effera religionem nostram reciperet, quasdam urbes Boiorum, regnique Boiariae, quae infra Litham sitae sunt, quasi dotis nomine traditisse legitur: Nempe Posonium, Vratislaburgium, Sempronium, Oedenburgium, et alia huiusmodi oppida.

Annales Boiorum, Lib. IV. cap. 34. p. 306.

<sup>2)</sup> Palach: Geich. von Böhmen, I, 157. 221. 226—228.

<sup>3)</sup> Palacty, ebenda, I, 248-249.

<sup>4)</sup> Cronica Hungarorum, hersansgegeben aus einem Barichauer Cober bes XIII. Jahrhunderts von Endlicher: Rerum Hungaricarum Monumenta Arpadiana, 60—82. Bei Bias lovisth ebenjalls: Monumenta Poloniae, I, 487.

seinem von Unsinn strozenden, elend zusammengestoppelten Machwerke ersonnen hat.1)

Nachdem nun die Dinge sich so verhalten, bleibt es immerhin sehr auffallend, daß St. Stephan im ganzen nordwestlichen Ungarn keine kirch= liche Stiftung außer der Abtei von Zobor gemacht hat. Wir werden aber dieses Vorgehen sosort verstehen, wenn wir annehmen, daß es damals sowol in Preßburg, wie in Neutra, wenn auch keinen Bischof= sitz, so doch jedenfalls Domkirchen, Propsteien und Domkapitel gab.

Erst am Beginne des XII. Jahrhunderts erhalten wir eine zuwerlässige Kunde über die Kirche von Preßburg. Diese späte Grwähnung bot einem Theile unserer Historiser Grund zur Behauptung, daß diese Kirche im XI. Jahrhundert gar nicht existirt habe. Diese ihre Behauptungen erachten wir jedoch als unhaltbar.

Die Existenz der Probstei zur Zeit St. Stephans und St. Ladislaus' vermögen wir, wenn wir sie auch nicht mit Urfunden2) erweisen können, doch damit zu beweisen, daß sie schon in den Gesegen Königs

<sup>1)</sup> Siehe Karl Szabó: Ift es wahr, daß das Sochland am Rarpathenabhange nicht Arpad, fondern St. Stephan in Bejitz genommen hat? (ung.) Auffat im Jahrgange 1868, Beft 5, 7 der ung. hift. Zeitschrift "Századok" und in seinen unga= rifden Rleineren Schriften, I, 233—274. Der vorzügliche Gelehrte hat mit dieser Studie alle falschen Meinungen richtiggestellt. Reben Szabó ift Theod. Botfa zu erwähnen, beffen Effan : Studie über die ersten altesten Grenzen des Graner Ergbisthumes und deffen Territorium (ung.) im Jahrgange 1864 der ung. firchl. Zeitschrift "Magyar Sion" Seite 241-261 erichienen ift. Mit dieser Arbeit hat auch er irrige diesbezügliche Meinungen aufgehellt. Daß dieje nüchterne Unsicht sich auch bei ausländischen Schriftstellern Bahn zu brechen beginnt, zeigt bas Buch von Roesfer: Romanische Studien, Leipzig 1871. Darin anerkennt der genannte Schrift=

steller auf Seite 163, daß zur Zeit der Landeseinnahme überalt der Kamm ber Karpathen die Grenze des unsgarischen Reiches wurde. So sagt auch Dümmser: daß die gegen die Währer geführten Kriege der Unsgarn zur völligen Besiegung diesses Reiches führten. Piligrim, 14.

<sup>2)</sup> Kaprinai erwähnt wol eine Urstunde vom Jahre 1022, in der die Probstei angesührt wird. Wo besindet sich aber dieselbe? Die Mannscripte Kaprinai's sinden sich zwar in der Universitäts. Bibliothek zu Undapest, vergedens sinchen wir aber unter ihnen die fragliche Urstunde. Fejér, der aus der Sammlung Kaprinai's das Allerälteste publizirt hat, hat sie ebenfalls nicht vorgesunden, denn sonst hätte er sie gewiß in seinem Werke mitgetheilt. Wir können es daher auf Grund dieser Urfunde nicht als gewiß beshaupten, daß St. Stephan die Probstei von Preßburg gestistet habe.

Rolomans erwähnt wird. König Roloman aber fonnen wir ihre Stiftung feinesfalls zueignen. Koloman war durchaus nicht ein Fürst, der sich durch kirchliche Stiftungen auszeichnete. Wenn man seine in der Geschichte aufgezeichneten Ginrichtungen und seine zur Entfaltung gelangte Thätigkeit betrachtet, darf man wirklich nicht sagen, er sei als König ein großer Stifter gewesen. In der Gesetzgebung characterisirt ihn zweisellos eine höhere geiftige Boteng. Gingelne seiner Gesetartikel zeugen von ganz ansnehmendem Unfgeklärtsein, hingegen andere, daß er sich die Vermehrung des Kirchenvermögens gerade nicht angelegen sein ließ. In einem Geschartikel ordnete er die Zurücknahme der überflüjfigen Rirchengüter und die Verwerthung derfelben für das Aerar an.1) Wir besitzen auch nicht eine einzige Urkunde, worin er als Kloster= oder Rirchenftifter erschiene. Gine und die andere ältere Stiftung bekräftigte König Koloman wol, z. B. das Kloster der griechischen Ronnen von Beß= prim2), die Kirche von Arbe3), die Abtei von Zobor4), aber neue fromme Stiftungen errichtete er nicht. Während unter ben Königen aus dem Hanse Arpads, Stephan I., Peter, Andreas I., Bela I., Geza I., Ladis= lans I., Béla II., Géza II., Béla III., Emerich, Andreas II., Béla IV., Ladislans IV. als Fürsten erscheinen, die sich durch Kirchenstiftungen und monnmentale Kirchenbanten glänzende Ramen geschaffen haben, gehört König Koloman unter die geringe Unzahl jener Monarchen, die auf diesem Gebiete nachweisbar nichts gethan oder geschaffen haben. Sowie von Stephan III., Ladislans II., Stephan IV., Ladislans III., Stephan V. und Andreas III. keine Kunde davon zu uns gelangt ift, so wissen wir anch nicht von König Koloman, daß er Stifter war oder irgend ein mommentales Banwerk einer Kirche oder ein Kloster erbant hätte. Die Kirche sammt dem Capitel von Dömös wurde wol

<sup>1)</sup> Decret Colom. regis 15. Bei Endlicher: Rer. Hung. Mon. Arpad. 362.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ratona: Hist. Crit. III, 263. Jejér: Cod. Dipl. II, 46. VII. I, 141. Rnauß: Mon. Eccl. Strig. I, 74.

<sup>3)</sup> Farlati: Illyr. Sacrum, III, 166. V, 236. Queing: De regno

Croatiae, 188. Siche Autona: Hist. Crit. III, 276. Fejér: Cod. Dipl. II, 56.

<sup>4)</sup> Fejér: Cod. Dipl. II, 41, 58. V. I, 309. VII. IV, 57. VII, V. 87. Fray: Diatribe de S. Ladislao, 31, 40. Katona: Hist. Crit. III, 214.

unter ihm, aber nicht von ihm, sondern von Herzog Almos im Jahre 1111 erbaut.<sup>1</sup>) Wenn man daher die angeführten Umstände, sowie seine gegen das eigene Blut sich richtende unbarmherzige und numenschliche Raserei<sup>2</sup>) ins Ange saßt, so samn man es nicht sür unwahrscheinlich halten, daß ihn die geistlichen Chronisten wegen dieser Eigenschaften als Schensal an förperlicher Erscheinung, als bucklicht, behaart, schielend und stotternd hinstellen, während sein Zeitgenosse und persönlicher Bekannter, Kosmas der Decan von Prag, sein Wort von so großen leiblichen Gebrechen spricht.

Gbendarum, weil sich König Koloman auf dem Telde firchlicher Stiftungen nicht hervorgethan hat, setzen wir von ihm gar nicht voraus, daß er der Stifter der Probstei von Preßburg war.

Wenn er nun diese Probstei nicht gestistet hat, so mußte sie unbedingt unter seinen Vorgängern St. Stephan oder St. Ladislaus bereits bestanden haben, denn in der Gesetzssammlung König Kolomans wird die Probstei von Preßburg, wie bereits erwähnt, besonders angesührt. Im 22. Absate seines Gesetzartisels verbietet nämlich Koloman überall sonst die Abhaltung von Gottesurtheilen mit glühenden Gisen und siedendem Wasser, ausgenommen an Vischofssitzen und an den Orten größerer Probsteien, wie Preßburg und Neutra. Freilich besteht in der Lesart des Absates diese Gesetzsartisels eine Abweichung, indem Ginige austatt des ut desselben: nee non setzen und disentiren ho daß nach deren Leseart der zitirte Gesetzartisel die Abhaltung der Gottesurtheile nur an Vischossischen und in größeren Probsteien und nicht minder in Preßburg und Neutra gestattet. Wir können aber dieser Lesart und Interpretation nicht beistimmen. Der Gesetzartisel fann nur den

¹) Marci Chronica cap. 66. Thuróczi: Chronica, II, c. 61. Antona: Hist. Crit III, 225

<sup>2)</sup> Fejér: Cod. Dipl. II, 152.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Judicium ferri et aque in aliqua ecclesia fieri interdicimus, nisi in sede episcopali et majoribus preposituris, ut Posonii et Nitrie.

<sup>4)</sup> So Endlicher: Rer. Hung.

Mon. Arpadiana, 363. Pefth: Gesichichte der gerichtlichen Zweitämpfe in Ungarn (ung.), 86. So auch Andere. Hingegen steht in der authentischen Sammslung der ungarischen Gesetz das ut und so theilt Batthyany den Gesetzartiel mit: Leges ecclesiasticae Regni Hung. I, 454. und neuestens auch Knanz: Mon. Eccl. Strig. I, 69.

einen richtigen Sinn haben, daß größere Probsteien in Pregburg und Rentra eristirten. Wenn an diesen Orten keine größeren Kirchen vorhanden gewesen wären, hätte man die Abhaltung von Gottegurtheilen hier überhaupt gar nicht zugelaffen. Es ist überdies zweifellos, daß derlei Gottes= urtheile in gewöhnlichen Kirchen schon deshalb nicht leicht abzuhalten waren, weil ihr Vollzug mehrere Personen beauspruchte und weil dabei protokollarijche Aufnahmen und Ausfertigungen, jowie außerdem Controle von Amtswegen unbedingt nöthig waren. Das Gesetz wäre aber and nicht flar gewesen, wenn es die größeren Probsteien nicht nament= lich angeführt hätte, denn es hätte sich gewiß damals jede Probstei für eine Großprobstei erklären können, einerseits um ihr Ansehen auf diesem Wege zu mehren, audererseits um auf diese Weise ihre Ginkunfte zu erhöhen, demn die Abhaltung von Gottesurtheilen war ohne Zweifel mit nicht geringen Gebühren verbunden. Das Verbot hätte also auf diese Weise sehr leicht ausgespielt werden können und wir dürfen von der Einsicht König Kolomans voraussetzen, daß er den Tert in dieser Kassung niemals sanctionirt hätte. Den Migbranch des Gesekes hat dessen Tertirung einfach dadurch unmöglich gemacht, daß Könia Roloman darin die größeren Brobsteien Bregburg und Rentra namentlich auführt.

Diese Erklärung haben wir umso eher anzunehmen, als die Lessart und Interpretation des Gesetsextextes im entgegengesetzen Sinne außerdem auch andere Mißverständnisse hervoriese. Giner unserer Schrifsteller hat aus dieser sehlerhaften Texterklärung¹) bereits sehr eigenthümliche Resultate gezogen. Er behauptet nämlich, daß der Gesesartisel zwischen Cathedrals (bischösslichen) Kirchen und Collegiatsapiteln, sowie solchen Gotteshäusern, die weder Cathedralsirchen noch Collegiatssirchen waren, wie Preßburg und Neutra, eine Unterscheidung mache. Nach ihm, um es prägnant zu sagen, bestanden die Kirchen in Preßburg und Neutra ohne Probst. Diese Behauptung sieht der betreffende Schriftsteller durch ein Diplom König Géza II. aus dem Jahre 1158 bezüglich Neutra erhärtet, nach welchem Diplome die

<sup>1)</sup> Podhraczky in Chronicon Budense, 175-176.

Kirche von Reutra noch des Probstes entbehre. Die ganze Schlußfolgerung hat aber gar keine Basis, denn wenn wir die Gesetzesstelle König Kolomans für Neutra in diesem Sinne auszulegen hätten, so müßte dieselbe Auslegung auch für Preßburg gelten, was jedoch unmöglich ist, weil in Preßburg eine Probstei bestanden hat. Gine Probstei kann wol ohne Domkapitel, aber niemals ohne Probst bestehen.

Wenn nun nach dem Gesagten schon zu Zeiten des Königs Koloman und noch dazu am Beginne seiner Regierung, wo dieses Gesetzgebracht wurde,<sup>2</sup>) die Probstei in Presburg bestanden hat, ist es klar, daß dessen Stifter nicht die Herren von Esukar gewesen sein können. Diese Behanptung hat eigenthümlicher Weise ein heimischer Gesehrter von großem Wissen, dem wir andererseits auf dem Gebiete der vatersländischen Geschichswissenschaft sehr viele Ausklärungen zu verdanken haben, aufgestellt. Er macht nämlich zur Schenkung des Johann, des Sohnes von Peter, die Anmerkung, daß die Probstei von Preßburg weder durch die Herzoge von Mähren, noch durch die Könige von Ilngarn, sondern durch den hier erwähnten Johann gestistet worden sei.<sup>3</sup>) Diese Behanptung hat nach ihm auch Balies<sup>4</sup>) als richtig angenommen. Sie

<sup>1)</sup> Ecclesia Nitriensis caret adhuc Preposito.

<sup>2)</sup> Wir vermögen das Jahr nicht genan zu bestimmen. Moffoczy, Jagan und Knang seben das Jahr 1100, Batthyánh das Jahr 1099 an. [Leges ecclesiasticae Regni Hung. I, 449-450. Anm.] Co viel ift gewiß, daß die Redaction der Gesetzbücher d. h. die Sammlung der in verschiedenen Jahren gebrachten Gesetzartifel durch Alberif auf das Ende des XI. Jahrhunderts und auf den Anfang des VII. Jahrhunderts fällt, weil Alberif diese Gesetze auf Anordnung bes Ergbischofs Geraphin gusammenstellte und Seraphin - wie jüngst [Anang: Mon. Eccl. Strig. I, 68] erwiesen worden ift - in den Jahren 1095 bis 1104 Erzbischof war.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) E literis his assertio, que fundatae huius Praepositurae laudem Du-

cibus veteris Moraviae tribuit (Praepositura Poson. p. 3.) satis convellitur. Nec Duces hi, nec Reges Hungariae illam fundaverint; sed antenati Joannis huius, cum Patronatum exercuerint, atque in Ecclesia sepulti fuerint. Anang: Mon. Eccl. Strig. II, 296.

<sup>4)</sup> So lange also etwa später zu Tage gelangende Urfunden nicht das Gegentheil erweisen — so schreibt er — tönnen wir die Stiftung der Pressburger Probstei durch den Grasen Esukar am allerwahrscheinlichsten um das Ende des XII. Jahrhunderts oder auf die ersten Jahre des XIII. Jahrhunderts ansehen — und als den ersten Gutsbesitz die Gründe don Esukar, als ersten Probst den auch früher schon als solchen bekannten Ubaldus annehmen. Geschichte der röm. kath. Kirche in Ungarn (ung.), I, 205.

beruht aber unr auf Anschein und Mißverständniß. In unserer Heimat stoßen wir allerdings auf genng Kirchenbanten von Geschlechtern. Sie find die leuchtenden Beweise davon, daß die Geschlechter Kirchen stifteten, die zugleich den Mitaliedern ihres Geschlechtes als Begräbnißstätte dienten. Daraus aber, daß das ganze Geschlecht einer Person oder mehrere aus demjelben Geschlechte unter einer bestimmten Kirche beigesett wurden, folgt noch nicht, daß gerade dieses Geschlecht die Kirche erbaut oder eben jeue Abtei oder Probstei gestistet hat, welche diese Begräbnißkirche als Gotteshaus besaß. Run ift dies eben der Fall bei den Herren von Csutar. Wir wiffen aus einer Urfunde vom Jahre 1291 nur jo viel, daß ein Rachkomme des Confar, Johann, der Sohn des Peter, bevor er mit dem Könige von Ungarn gegen Herzog Albrecht von Österreich in den Krieg zog, der Probstei von Pregbuig seine Grundbesitungen vermachte und daß er bei diejer Gelegenheit jeine Vorfahren als wirkliche Batrone der Kirche zu St. Martin in Pregburg, unter der dieselben zur ewigen Ruhe bestattet seien, auführt.1) Es wäre etwas gewalfames, wenn man auf Grund diefer Mittheilung annehmen wollte, daß die Herren von Confár die hiesige Probstei gestistet haben. Fürs erste sagt die Mittheilung nur, daß die Herren von Esufar Patrone der Kirche zu St. Martin und nicht der dortigen Probstei waren. Das wollen wir jo verstanden wijsen, daß die Gerren von Cautar ihren Gutabesig an die Kirche zu St. Martin gelangen ließen, wie dies auch thatsächlich geichehen ift. Andererseits fann man aber auch durchaus nicht sagen, daß Patron stets die gleiche Bedentung wie Stifter hat. Das Patronat einer Kirche entfiel mehr als einmal der Hand der Familie des Stifters, indem es auf eine fremde nicht stiftende Familie entweder durch Vererbung, Besitzwechsel oder königliche Schenkung überging.2) Die Herren von Confar fonnten bemnach auch feine stiftenden Patrone sein, den Titel und das Recht als Patrone erwarben sie sich aber derart, daß sie die Kirche der Probstei, nicht aber die Probstei jelbst, mit Liegenschaften überhäuften. Die Urfunde des Königs Andreas III. aus dem Jahre 1292,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) cuius progenitores et antecessores eius sunt veri patroni.

<sup>2)</sup> Siehe Beispiel bei Knauz: Mon. Eeel. Strig. I, 160.

worin der St. Martinsfirche von Preßburg die Esukár'sche Schenkung bestätigt wird, sagt dies auch gauz deutlich. Der König erläutert darin, daß der Sohn des Peter, Johann, ein adeliger Höriger des Schlosses von Preßburg, das Dorf Thurne aus Frömmigkeit und um das Patronatsrecht der Kirche zum heil. Erlöser zu erwerben, geschenkt! und diese Schenkung in Altenburg auf seinem Todtenbette mündlich ausgesprochen habe. Die Schenkung gebühre der Kirche daher auf Grund des Patronatsrechtes sex iuris patronatus."

Nach der vom 14. April 1291 datirten Urfunde lag nämlich der Pregburger Schloghörige Johann, der Sohn des Peter, frank in Altenburg darnieder und machte in Gegenwart des Preßburger Domberru Nikolaus, des Preßburger Leutpriesters Martin, sowie des Pfarrers von Wiefelburg, Namens Beter, und des Johann, eines Geiftlichen aus Chuzthu (Csölößtö?), und anderer Zeugen sein Testament, welches unter anderem lautet, wie folgt: "So ordne ich zu meinem und meiner ganzen Verwandtichaft Seelenheile an, gebe, hinterlaffe und vermache meinen vordem aus einer einstigen foniglichen Schenfung herstammenden Gutsbesit Thurne mit dem Rechte des ewigen Besites dem Gotteshause zum heil. Erlöser in Pregburg, in deffen Friedhofe mein Bater, Graf Peter, und meine Ahnen ruhen, wie ich mir denfelben gleichfalls als Ruhestatt erwählt habe und hiemit erwähle."3) Für den Fall seines Aufkommens behält er sich das Gigenthum dieses Besikes vor, nach seinem Tode habe aber derselbe sofort an die gedachte Kirche überzugehen.4) Am 18. Juli desselben Jahres vermacht5) der nämliche adelige Hörige des Pregburger Schlosses, Johann, der erwähnten Kirche,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) pro deuocione et fundacione iuris patronatus eiusdem ecclesic sancti Saluatoris.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Μπαιδ: Mon. Eccl. Strig. II, 316-317. Jejér: Cod. Dipl. IV. I. 196.

<sup>3)</sup> ordinaui, dedi, reliqui et legavi quamdam possessionem meam Thurne uocatam, olym ex donacione Regia collatam, perpetuo possidendam pro salute et remedio anime mee et omni-

um parentum meorum Ecclesie Sancti Salvatoris de Posonio, sub cuius cymiterio pater meus Comes Petrus et alij progenitores mei requiescunt, quia et ego eciam ibi elegi et ex nunc eligo sepulturam.

<sup>4)</sup> Benzel: Neues Dipl. d. Ars padenzeit (ung.) V. 54. Ananz: Mon. Eccl. Strig. I, 282-283.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) possessionem, villam seu terram suam, Thurnie vocatam, inter

deren wirkliche Patrone seine Vorfahren und Vorgänger sind seidem ecclesie, cujus progenitores et antecessores ejus sunt veri patronismenerdings lehtwillig denselben Besik.1)

Der Umstand, daß Johann von Esnkár in der ersten Urkunde nicht hervorhob, daß seine Ahnen Patrone der Preßburger Kirche waren, erläntert den Sinn der Worte "wirkliche Patrone serie patronis" in der zweiten Urkunde genng verständlich. Die Herren von Esukár waren thatsächlich nicht mehr als Wohlthäter der Kirche von Preßburg und insoweit dursten sie sich Patrone nennen. Obzwar wir es urkundlich nicht beweisen können, vermuthen wir dennoch, daß die Vorsahren Iohanns, des Sohnes von Peter, sich nun das Gotteshaus von Preßburg namentlich damals Verdienste erworben haben, als die Prodsteisirche aus dem Schlosse nach der Stadt übertragen wurde, d. h. als man deshalb ein neues Gotteshaus zu erbanen gezwungen war.

Die erste Probsteifirche stand nämlich Ansangs auf dem Schloßberge und zwar im Schlosse selbst. Auf dem ältesten bekannt
gewordenen Bilde des Preßburger Schlosses, das sich auf den Blättern
der Wiener Bilderchronif oder der Chronif des Markus erhalten hat,
bemerken wir innerhalb der Umsassungsmaner des Schlosses eine Kirche
mit hohem Dache und Thurme, welche ganz richtig gegen Osten stecht,
nachdem ihr Sanetnarium nach Osten zu gerichtet ist. Diese Kirche
ist zweisellos die ursprüngliche Probsteistische von Preßburg und darum
hat das kleine Bildchen einen großen localhistorischen Werth und localhistorische Bedeutung. Der Umstand, daß der Maler der Miniatur die
Kirche als im Schlosse besindlich darstellt, macht es gewiß, daß er

Tyrnam et Posonium existentem . . . ecclesie sancti Saluatoris de Posonio, cuius progenitores et antecessores eius sunt veri patroni . . . donaverit, ac contulerit, in elemosinam sempiternam, in eiusdem ecclesie Cymiterio, inter caros suos, ex voto se optens tradi ecclesiastice sepulture, in quo eius parentes et consanguinei requiescunt. Diesen Besit besält er sich, wenn er auß dem Ariege zurücksehren sollte, für

Lebenszeit vor, gibt ihn aber post mortem autem illam eidem ecclesie sancti Saluatoris, et in eadem deo famulantibus, pro tempore, preposito scilicet et capitulo. Benzel: Renes Dipl. d. Árp. (ung.) V, 51. Anauz: Mon. Eccl. Strig. II, 296—237.

<sup>1)</sup> Neuer Ung. Sion, (ung.) Jahrsgang 1880. 252—253.

<sup>2)</sup> Siehe die Illustration Nr. 15 Seite 99.

entweder ein älteres Vorbild idealifirt oder aber, auf einer älteren Beschreibung fußend, die ganze Ausicht frei entworfen hat.

Wir meinen jedoch, daß auf Grundlage diefer Abbildung alle Jene, welche diese Kirche mit der in der heutigen Ruine sich vorfindigen Schloßkapelle identifiziren, sich dennoch geirrt haben. Ginige Zeit hindurch suchten unsere Schriftsteller diese Schloßkapelle auf der östlichen Seite des Schlosses. Heute wissen wir, daß die hier als einstige Schloßkapelle gezeigte Ortlichkeit keine Rapelle gewesen sein kann, weil ihr Sanctnarium nicht nach Often, soudern nach Norden geblickt hätte. Die weite und schmuckvolle Ortlichkeit scheint mehr den alten Rittersaal gebildet zu haben, während die Kapelle im füdlichen Theile des Gebäudes fich befand, wo fie mit dem Altare, wie vorgeschrieben, gegen Often zu stand.1) Wir wiederholen also, diese Kapelle war das Heiligthum des Schloffes, das nach Jahrhunderten in jener Gestalt ausgebaut wurde, die wir heute innerhalb der Ruinen des Schlosses wahrnehmen. Die alte Probsteifirche stand aber nicht auf dem Grunde des heutigen Schlofpalastes, sondern hinter demselben, wahrscheinlich auf dem sich da ausbreitenden flachen Raume, der sich zwischen der Schloßenine und der Kaserne befindet, wo heute schattenspendende Bänne den erschöpften Besucher erquicken. Auf diesem Ranme zeigen sich Spuren verschiedenartiger Grundmanern. Wenn irgendwo, ware es hier am Plate und von Werth fich durch Brabingen Gewißheit vom Standplate der dahingeschwundenen alten Probsteikirche zu verschaffen.

Daß diese alte Probsteifirche wirklich innerhalb des Schlosses gestanden ist, wurde uns nicht allein durch die Zeichnung der Bilderchronis bekannt. Wir vermögen dies viel glaubwürdiger als durch die Zeichnung des XIV. Jahrhunderts, mit urkundlichen Daten zu beweisen. Schon im Ansange des XIII. Jahrhunderts plante man nämlich die Entsernung der Probsteisirche aus dem Schlosse. Die diesbezüglichen Urkunden geben auch den Grund hiezu ganz offen an. Papst Junveenz III. schreibt am 24. April des Jahres 1204 dem Erzbischose von Gran, er gestatte, daß die Probstei von Preßburg aus dem Schlosse weg auf ein außerhalb der

<sup>1)</sup> henßlmann: Die gothischen Bandenfmäler Ungarus (ung.), 87.

Schloßmanern fallendes Gebiet verlegt werde. Der Papit gab aber deswegen die Erlanbniß zur Übertragung, weil König Emerich an ihn ein Ansuchen in Sachen dieser Übertragung ergehen ließ, in welchem er auseinandersetzt, daß durch das Hinaufgehen der Glänbigen in die Schloßfirche sehr leicht die Sicherheit des Schlosses selbst gefährdet werden könne. Der Papit trug demzufolge dem Erzbischose auf, das zu thun, was der Vortheil des Landes und das Wohl der Kirche erheische. Zugleich legt er es ihm an das Herz, daß den in der bezeichneten Kirche ruhenden h. Reliquien eines Märthrers die gebotene Verehrung nicht entzogen werde.

Trog dieser päpstlichen Gewährung zog sich die Sache mit der Abertragung der Kirche noch sehr in die Länge, denn am 22. April 1221 richtet Papst Honorins einen zweiten Brief an den Grzbischof von Gran.3) Er sagt darin, daß ihn der Probst von Preßburg davon in Kenntuiß geset habe, es geschehe östers, weil die Kirche von Preßburg innerhalb der Besestigungsmanern des Schlosses liege, daß die Domherrn (Kanonifer) zu den festgesetzten Gebetsstunden nicht in das Schloß eingelassen würden und somit den angeordneten Gottesdienst nicht abhalten können. Aus diesem Grunde ditte der Probst, die Abertragung des Gotteshanses in die Stadt [burgum] zu gestatten, was er auch gewährt habe.4)

<sup>1)</sup> Supplicavit nobis Rex Vngarorum illustris, ut quia in quodam castro suo Posoniensi Praepositura consistit, et ex accessu hominum ad eandem timet sibi de castro illo periculum provenire; ei licentiam concedere dignaremur, ut Praeposituram ipsam extra munitionem construere de licentia nostra valeat

<sup>2)</sup> quod necessitati Regni et vilitati ecclesiae noveris expedire. Provisurus, ne corpus beati Martyris, qui in dicta Ecclesia requiescit, debita veneratione fraudetur. Das Diplom ist ans bem Lateran batirt. Dobner: Mon. II, 346. Katona: Hist. Crit. IV, 710. Tejér: Codex Dipl. II, 430. Knauz: Mon. Eccl. Strig. I, 170.

<sup>3)</sup> Es irren daher alle, die annehs men, diese Übertragung sei thatsächlich schon im Jahre 1204 geichehen.

<sup>4)</sup> Posoniensis Prepositus proposuit coram nobis, quod cum Posoniensis ecclesia in munitione castri Posoniensis sit sita, frequenter contingit, ut eisdem canonicis castrum ipsum statutis horis intrare nequaquam valentibus, ecclesia ipsa debitis obsequiis defraudetur; quare—supplicavit, ut in Burgum eiusdem castri eam liceret—transferri. Das hat der Papit audy gestattet Feser: Cod. Dipl. III. I, 312. Theiner: Mon. hist. I, 29. Rnauz: Mon. Eccl. Strig. I, 229.

Aus diesen Urfunden wissen wir nun, daß König Emerich vornehmlich von militärischem Standpunkte aus die Übertragung der Probsteikirche wünschte. Wir erfahren aber auch zugleich, daß außer dem militärischen Beweggrunde eine noch näher liegende Ursache dem Plane der Kirchenübertragung innewohnte, denn das Capitel selbst verlangte dieselbe, weil seine Mitglieder vermöge der bekannten Hindernisse nicht zur rechten Zeit in die Kirche gelangen konnten.

Wenn wir den vom Probste an den Papst gerichteten Brief aufmerkfam lesen, nuß uns auffallen, daß er seine Bitte nicht mit feiner eigenen, sondern mit der Verhinderung der Capitelmitglieder begründet. Es ist daher gewiß, daß die Schwierigkeit, welche die Domherrn am Kirchenbesuche hinderte, für den Probst selbst nicht bestanden hat, und somit ift es flar, daß der Probst, während die Capitel= mitglieder in der Stadt gewohnt hatten, oben im Schloffe selbst, also da seinen Sit hatte, wo seine Kirche war. Sehr unrichtig meint nun eine gelehrte Capacität unserer Heimat, daß Probst und Capitel im Schlosse gemeinsame Wohmma und Sit hatten. "Wir fönnen annehmen — so schreibt er — daß vermöge der geringen Husdehnung des mit der Schloßmaner oder blos mit einem Schanzwerke umfangenen Ranmes die Priefter und Domherrn der Probstei in einem Gebände gemeinsam lebten scollegiatim]. Dieses gemeinsame Leben war im Mittelalter üblich, aber es ift bei uns weder in Stuhlweißenburg noch in Raloega gelungen, auf die dazu nöthigen flösterlichen Bananlagen zu stoßen. Der Name der Praemonstratenser als Regulärkanoniker stammt von diesem gemeinsamen Leben "nach der Regel [sub regula]" her.1)

Nun überrascht es sehr, wie dieser verdienstvolle Gelehrte, der die eitirten Papstbullen kennen nußte, solche mit den Thatsachen so sehr in Widerspruch stehende Zeilen überhaupt niederschreiben konnte. Wenn nämlich die Domherrn und der Probst gemeinsam im Schlosse lebten, warum hat denn dieser dann Klage erhoben, daß die Domherrn dem Gottesdienste nicht obliegen konnten, weil man sie nicht zu jeder Stunde in das Schloß zulasse? Dieser Ilmstand schließt ent-

<sup>1)</sup> Hengimann, ebenda. 117.

schlosses befand. Was Henflmann von den Praemonstrateusern sagt, ift richtig. Von diesen Geistlichen aber, die einen Mönchsorden bilden, darf man seine Schlußfolgerungen auf Institutionen des weltlichen Elerus ziehen. Wir können selbst von der Zeit, als Probst und Capitel bereits in der Stadt wohnten, ebenso wenig wie von Stuhlweißenburg und Kaloesa sagen, ob sie auch in einem Gebände vereint waren und gemeinsam lebten? Wenn das Domcapitel von Preßburg im Jahre 1236 urfundlich berichtet, daß Graf Vössen bereit sei, "in unserem Münster" sin nostro monasterios einen Gid abzulegen, d sist unter diesem "Münster" smonasteriums nichts anderes verstanden als die Sakristei der Domksiche, wo das Capitel seine Antsgeschäfte vollführt.")

Die Thatsache, daß der Probst im Schlosse, das Capitel in der Stadt wohnte, ist offenbar sehr dazu geeignet, ohne jedwede Gewaltsamseit eine neue, vom Standpunkte des Localinteresses sehr bedeutsame Consequenz abzuleiten. Wenn der Probst im Schlosse, das Capitel aber außerhalb des Schlosses in der Stadt wohnte, so untersliegt es nämlich keinem Zweisel, daß die Probstei gemäß ihrer ursprünglichen Stiftung blos eine Probstei war, zu welcher sich erst später das Capitel hinzugesellt hat.") Die

Bregburger Probstei entstanden ift, fam auch der Titel der Pregburger Domfirche zur Sprache. Nach Knaug ift bie Preßburger Domfirche fein Capitel, jondern eine Probstei. Rach Rimely bilden Probst und Capitel zusammen einen vereinten geistlichen Körper, ein Collegium. (Siehe Nenes Ung. Sion (ung.) Jahrg. 1880 und "Die Bregburger Probftei. Beitrag." (ung.) 1881, 5-8) In gewisser Sinsicht behaupten beide Gelehrte Richtiges, denn in Bezug auf ihre Stiftung ift die Domfirche eine Probstei, in Begug auf ihre spätere Organisation eine Probitei und Capitel b. i. ein jolches Collegium, Deffen Saupt der Probit, deffen Mitglieder die Domherrn (Kanoni= fer) find

<sup>1)</sup> Bengel: Reues Dipl. ber girspádengeit (ung.), VII, 24.

<sup>2)</sup> Henßlmann ist überdies auch in anderer hinsicht mit sich nicht im Reinen und schreibt daher verworren. So behauptet er an einer Stelle, daß "sich im Preßburger Schlosse gleich zu Anfang des XIII. Jahrhunderts die Probstei zum heil. Erföser [S. Salvatoris] und muthmußlich auch die Kirche besand." An einem anderem Orte sagt er nun im Gegensage zu dem Borigen, daß "sich im Schlosse ziech zu Anfang des XIII. Jahrhundertes nicht nur die Probstei, sondern natürticherweise auch das dazu gehörige Gotteshaus besand."

<sup>3)</sup> In dem literarischen Streite, der zwischen den hochwürdigen Abten knanz und Rinteln wegen der Geschichte der

(Savitel find auch bei uns gerade sowie anderwärts entstanden, wo sich Geiftliche geringeren Ranges um Bijchöfe ichaarten und als Gehilfen des Bischofes wirkten. Diese Geiftlichen wurden ursprünglich nicht ernannt, fondern gestalteten sich aus dieser Ansammlung um die Cathedral-Kirche zu Domherrn. Darauf hat man auch die Thatsache zurückzuführen, daß in den allerältesten Zeiten die Zahl solcher Kanoniker fast bei jeder bischöflichen Cathedral-Kirche auf 20 bis 40 steigt. Wie der h. Gerhard sein Capitel gestiftet hat, wissen wir aus feiner Legende. Die im firchlichem Lehramte erfahrenen Versonen ver= wandte er als seine Helfer in der Kirche, in der Schule, im pastoralen Leben. Geschloffene Capitel, für welche die Zahl der Mitglieder genan festgesetzt war, wurden erft später organifirt. Wenn wir auch von der Prefiburger Domkirche den Nachweis deffen, daß sie ursprünglich als bischöfliche Cathedral-Rirche gestiftet worden sei, nicht beibringen fönnen, so wissen wir dennoch mit Bestimmtheit, daß sie vom Anfange an als Kirche von höherer Bedentung erscheint. Rach unseren heutigen Kenntniffen über diese Veriode, stand an der Spike der Prefiburger Domfirche der Probst und um ihn schaarten sich ebenso Geiftliche geringerer Grade als wie um einen Bifchof, ohne daß diefelben ein organisirtes, gestiftetes Probsteicapitel gebildet haben.

Die verdächtige Urkunde von Neutra ans dem Jahre 1006 bietet ums wirklich genng Anhaltspunkte zu Schlüssen nach der gleichen Richtung, weil wir aus ihr erfahren, daß sich auch dort die Zustände des Capitels genan so entwickelten und organisirten, wie wir es hier erörtert haben. Jene Geistlichen, die um den Altar des h. Emmeram ihres Amtes walteten, gaben sich den Namen Canoniker. Daß sie aber kein dem heutigen ähnsliches geschlossenes Capitel bildeten, ist daraus ersichtlich, daß erst Stephan sie zu solchen Canonikern erhoben hat, indem er sie nicht nur materiell fundirt und hiedurch ihr regelmäßiges Einkommen gesichert, sondern sie auch hierarchisch geregelt hat. Die Erwähnung dieser That-

<sup>1)</sup> Et ut tanto amplior haec donatio nostra habeatur; ordinauimus, uti presentes et futuri sacerdotes presbiteri Ecclesiae S. Emerami Martyris de castro Nitra capitulares canonici

in omnibus tam Synodalibus, quam Regis et Regnicolarum conuentibus ab Ecclesia et Capitulo Strigoniensi statim secundum locum teneant, et vicem habeant.

sache stimmt so sehr mit den Zuständen der ältesten christlichen Kirche überein und widerstreitet ebenso sehr den sirchtlichen Zuständen des derzeitigen und vorigen Jahrhunderts, daß wir diese Urkunde auf seinen Fall sür eine Fälschung des vorigen Jahrhunderts halten können. Der Urkundensälscher des vorigen Jahrhunderts vermochte, wenn er auch noch so raffinirt war, nichts derartiges zu ersinnen, was mit der Lebensweise, der Rechtsansübung und der sirchlichen Praxis seiner eigenen Zeit so wesentlich im Widerspruche stand. Dies konnte er wahrlich nur dann niederschreiben, wenn er in einer älteren Urkunde auf dessen Spur gesommen war. Wenn daher die Urkunde anch der Form nach gefälscht ist, ist sie gewiß authentisch hinsichtlich ihres historischen Juhaltes.

Was die Ursache war, das sich die Übertragung der Probstei nach der Stadt so lange Zeit verzögerte, wissen wir nicht. Wir verzwögen und dies auch nicht anders zu erklären, als daß die nothweudig gewordene neue Probsteisirche in der Stadt noch nicht vollendet war. Wir besitzen aus dieser Zeit nicht eine einzige Urkunde, die uns einen verläßlichen Fingerzeig geben könnte. Wir vernuthen, daß die neue Kirche dort erbant wurde, wo unsere Domkirche heute steht, nahe an der Schloßmaner in der Nähe des heutigen Probsteigebändes. Weil sich nun die Herren von Esukár im XIII. Jahrhunderte Patrone der Kirche zum h. Erlöser neunen, sindet sich darin Grund genng zur weiteren Annahme, daß sich die Verdienste dieser Herren gerade gelegentlich des Baues dieses Gotteshauses vermehrt haben.

Alls Johann von Esufár im Jahre 1291 Esufárd (Thurne) der Kirche von Preßburg schenkte, hob er dabei besonders hervor, daß sein Vater und andere seiner Ahnen im Friedhose der Kirche zum h. Erlöser ruhen und daß er daselbst auch für sich die ewige Auhestätte auserwählt habe. Wenn unn sein Vater und seine Ahnen hier beigesetzt worden sind, können wir annehmen, daß an der Stelle des heutigen Domes bereits vor dem Jahre 1221 ein Gotteshaus stand, denn jene 70 Jahre, welche zwischen 1221 und 1291 fallen, genügen kann um Johann von Esukár über seine in dieser Kirche beigesetzten Vorsahren sprechen zu lassen. Das glanden wir aber um so zuversichtlicher, weil

179

wir nur auf diese Weise mit der Frage ins Reine zu kommen meinen, wie denn diese zum h. Erlöser genannte Kirche eigentlich zu dem Titel einer Kirche zum h. Martin gekommen ist? Der Titel des h. Martin beginnt zu Anfang des XIV. Jahrhunderts übergewicht zu erlaugen, als das Capitel und die Stadt in Angelegenheit der Pfarre einen Bergleich geschlossen hatten. Dies geschah im Jahre 1302. Nur so vermögen wir es uns diesen Titel zu enträthseln, wenn wir es auch nicht mit Urkunden belegen können, indem wir annehmen, daß die Begräbnißkirche der Herren von Csukár ursprünglich den Titel des h. Martin gesührt hat. Dieser Titel hat sich auch aufrecht erhalten, als das Gotteshaus später zu der aus dem Schlosse versetzen Probsteisfirche erhoben wurde, wodurch die Kirche seither eigentlich zwei Titel führt: vonn h. Martin und vom h. Erlöser.

Wir können kann glauben, daß das Gotteshaus, dessen Patrone die Herren von Esukár waren, einen großen Umfang hatte, bevor es Probsteikirche wurde. Wahrscheinlich war es nur ein kapellenartiges Gotteshaus, das zur Probsteikirche umgebaut und sogar namhaft versgrößert werden mußte. Dieser Umban fanmt Vergrößerung, der zugleich größtentheils ein Neubau war, hat die Übertragung der Probstei aus dem Schlosse so lange hinausgeschoben.

Ginige meinen, daß das Schiff der heutigen Domkirche sowie der nördliche Eingang, die Prunkthüre, noch vom Beginne des Banes hersstammen. Wir wagen es aber nicht, diese Behauptung nur sohin anzuserkennen. Das ist gewiß, daß die Seitenwände des Schiffes und der erwähnte Eingang als die ältesten Theile der Kirche erscheinen. Weil sich aber gerade an der Prunkthüre die Zeit der Frühgothik zeigt, halten wir die Theile der Kirche nicht aus dem Ansange des XIII. Jahrhunderts, sondern aus dessen zweiter Hälfte herstammend. Wir hätten also anzunehmen, daß der hentige Dom entweder ein solcher Neuban an der Stelle des ursprünglichen Gotteshauses ist, der garznichts vom Mauerwerk dieses ersten Gotteshauses ausweist, oder als solcher Ban dasteht, in welchem die Seitenwände des Schiffes und die in dieselbe gebrochene Prunkthüre Überreste des ersten alten Gottesshauses sind. Nur haben wir im lesteren Falle zu betonen, daß der





Der Prefiburger Dom





Ausban der ersten ursprünglichen Kirche noch inmitten des XIII. Jahrhunderts stattgefunden hat. Wir müssen somit annehmen, daß das
ursprüngliche Sanctnarium, an dessen Stelle hente das im XV. Jahrhunderte gebante schöne gothische Sanctnarium steht, bereits in der
ersten Hälfte des XIII. Jahrhunderts gebant war, wozu das Schiff,
dessen hentige Gewölberippen ebenfalls späterer Herkunst sind, und der Thurm erst in der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts nachgebant
wurden. Es ist dies auch nicht so ganz unwahrscheinlich, denn, falls man
mit dem Bane der Kirche, sagen wir, um 1221 begann, so sind es dis
zum Ausgange des Jahrhunderts noch immer 70 dis 80 Jahre und
das ist nicht zu viel Zeit für die Herstellung eines Monumentalbanes in
von so großen Verhältnissen in dieser Periode, wenn wir noch dazu in
Unschlag bringen, daß zeitweilig Kriegswiderwärtigkeit sowol die Stadt
als die Kirche heimgesucht hat.

Das Jahr, in dem man die nene Probsteisirche zu bauen anfing, genan zu bestimmen, vermögen wir ebenfalls nicht. Anch jener Zeitspunkt bleibt uns unbekannt, in welchem die Übersiedlung der Probsteistattsand. Nur so viel ist sicher, daß dieselbe nach dem Jahre 1221 stattgesunden hat, aber nicht im Jahre 1277, noch im Jahre 1296, wie einige Gelehrte glanben. Gs ist am allerwahrscheinlichsten, daß diese übersiedlung sehr bald nach dem Jahre 1221 erfolgt ist.

1848.] meint diese Übertragung auf das Jahr 1277 festsetzen zu können, weil in einer Urfunde König Ladislaus IV. vom Jahre 1277 die Einwohner des Breßburger Schloffes mit der Auspfünderung des Archives in Berbindung gebracht ericheinen. Knaug hingegen stellt ben Beit= punkt der Übertragung für das Jahr 1296 fest, weil damais Andreas III. Ugnes von Ofterreich gur Fran nahm und ihr Pregburg als Widergabe verlich, wodurch Prefiburg von der Seite der Deutschen her eine sichere Deckung erhielt. Anaug meint das Jahr zumeist aus dem Bertrage folgern zu können, den die Stadt im Jahre 1302 mit der Probstei in Un= gelegenheit der Erwählung des Bfarrers ab=

<sup>1)</sup> Nach der Ansicht Fried. Pesty's "steht der heutige Dom gerade in der nämlichen Form an der Stelle jenes ursalten Gotteshauses, welches noch vor der Ansunst der Magnaren oder unter den ersten magnarischen Königen erbant worden ist." (Gesch. der gericht. Zweistämpse (ung.), 128. Ann. 1.) Diese Behauptung ist, wenn unter dem uralten Gotteshause die Probsteistirche verstanden sein soll, ganz unrichtig, denn wir haben gesehen, daß die ursprüngliche Probsteistirche nicht an der Stelle der heutigen Domkirche, sondern oben im Schlosse gestanden ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bacrnfopf [Praep praepositi S. Martini, alias SS. Salvatoris,

Schließlich vermögen wir auch das nicht zu sagen, was aus der ursprünglichen Probsteifirche im Schlosse geworden ist. Bestand dieses Gotteshaus als Schloßseiche noch weiter, als die neue Kirche der Probstei in der Stadt unten bereits erstanden war? Wurde sie abgetragen? Wir wissen darüber nichts zu sagen. Das Bild der Marens-Chronif scheint, wenn es auch sein Greigniß des XIV., sondern ein solches des XII. Jahrhunderts dargethan hat, für alle Fälle zu beweisen, daß die Kirche noch im XIV. Jahrhunderte unversehrt in dem Schlosse bestanden hat.

Run wollen wir aber nach dem alten Besitzverhältnissen der Probstei Umschau halten.

Das Jehlen der Stiftungsurfunde macht es numöglich, die ursprünglichen Fundationen der Probstei zu bestimmen. Um die Mitte des XIII. Jahrhunderts findet man bezüglich der Frage, was gehörte an Gutsbesit zur Probstei von Preßburg nichts verzeichnet. Zuerst wird in der Urkunde König Ladislans IV. vom Jahre 1277 erwähnt, daß der Entsbesit der Probstei und des Capitels theils aus könialicher Schenkung, theils aus frommen Stiftungen der Glänbigen, theils aus Rauf oder auderer Art des Besitzerwerbes entstanden sei.1) Es wird namentlich angeführt, daß König Béla IV. die Orte Samod, Völf und Kürt mit den Fischteichen Zozuoseurem, Senketeknta, Harnskunth und Körtvelnes in der Schütt als ewige königliche Schenkung der Kirche und der Probstei von Prefiburg verliehen habe, welche königliche Schenfung im obengenannten Jahre König Ladislans IV. ebenfalls befräftigt hat.2) Es ist bemerfenswerth, daß unter diesem Entsbesike Samod dem Probste gehörte, während die drei anderen Gnter Eigenthum des Capitels waren. Roch heute besitzt das Capitel und der Probst diese Liegenschaften.

geschlossen hatte, weil die Nothwendigkeit eines solchen Vertrages sich erst von jenem Zeitpunfte an heransstellte, wo die Probstei aus dem Schlosse in die Pfarrfirche überstragen worden war. (Ung. Sion, (ung.) Jahrg. 1881.) Die Unhaltbarkeit dieser Unsicht des gelehrten Bischoses hat Real-Albt und Stadtpfarrer Rimelh in seinem Beis

trage (ung.) zur Geschichte ber Probstei Seite 30-32 überzeugend nachgewiesen.

¹) ex donatione Regia, uel pia deuocione fidelium, uel empcionis, aut cuiuscunque alterius contractus titulo.

<sup>2)</sup> Knanz: Mon. Eccl. Strig. II, 77-78. Wenzel: Ebenda, IV, 81.



22. Grundriß des Preßburger Domes. Nach der Aufnahme und Zeichnung des Prof. Josef Könnöti.

Gin Jahr später, im Jahre 1278, besiegte König Ladislans IV. im Vereine mit Andolf von Habsburg, den König Ottokar von Böhmen und kehrte über Preßburg heim.¹) Bei dieser Gelegenheit erschien das Capitel zur Huldigung vor dem Könige und bat zugleich, der König möge es für die Verwüstungen schadlos halten, die es durch Ottokar an seinen Gütern erlitten. Damals verschaffte sich der König die volle Überzengung von den wirklich argen Beschädigungen im Besitzstande des Capitels²) und schenkte demselben auf ewige Zeiten die von der Donan aus gegen Kittsee sich erstreckende Wiese, Namens Flankendorf. Diese Liegenschaft besitzt das Domkapitel auch noch heute. Sie führt jetzt den Namen Capitelwiese.³) Außerdem verlieh der König dem Capitel gleichfalls den in der Rähe von Thruan liegenden königlichen Besitz Sillines.⁴) Gin anderes Sillines gab er im Jahre 1280 dem Capitel als ewige Schenkung.⁵) Andreas III. bekräftigte im Jahre 1291 diese Schenkungen dem Capitel.6)

Darans bestehen im Ganzen die bisher bekannt gewordenen königlichen Schenkungen, wozu die Vergabungen einiger Privatpersonen kommen. Paul, der Sohn des Benedikt, Domherr von Presburg stiftet seine Bestisantheile in den Ortschaften Uzur, Afoli, Esörle und Simperg für die Kirche zum h. Erlöser, ihren Probste und das Capitel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) per partes Posonij in redeundo transitum fecit.

<sup>2)</sup> invenissemus Posoniensem eeclesiam certo cercius oeulata fide per hostiles incursus predicti Boemorum Regis in suis facultatibus grauiter lesam et pene ad extreme exinanicionis facultatem conlapsam, nimia inopia laborare; condolentes ipsius ecclesie ruine et volentes eius miserie, ut debita, sic deuota, restauracione prospicere, et miserieorditer misererj. Er schenst der Kirche auf Bitten des Probstes Anten die Wiese Flauzendorf und Sziliues. Knauz: Mon. Eeel. Strig. II, 87. Fejér: Cod. Dipl. V. II, 521.

<sup>3)</sup> Bél: Notitia Hung. Novae. I, 559. Rimehy: Capitulum Eccl. Poson. 100—101.

<sup>4)</sup> Ladislans IV. Identite dem Capitel von Preßburg 1278 terram Flezyndorph vocatam, iuxta danubium sitam inconfinio Regni nostri et Castro Potunburg contiguam et vicinam, et aliam terram Zelynch nomine, in maiori Posonio existentem, iuxta Thijrnam, ad collacionem nostram spectantes, vacuas tunc et incolis, ac habitatoribus destitutas. Ananz: Mon Eccl. Strig. II, 87. Fejér: Cod Dipl. V. II, 521.

<sup>5)</sup> Benzel: Renes Dipl. d. Arpá= benzeit, (ung) V, 51.

<sup>6)</sup> Wenzel: Ebenda, V, 35.

in Pregburg auf ewige Zeiten.") Wie wir ichon erfahren haben, vermachte Johann von Confar, der Cohn des Beter im Jahre 1291 dieser Kirche lestwillig seinen Besitz Confard. Diese Schenkung trug jedoch dem Capitel Mighelligkeiten betreff des Gigenthumsrechtes ein. Wir erfahren nämlich and einer Urfunde vom Jahre 1292, daß es zwischen einigen Mitgliedern des Geschlechtes der Confor und der Kirche von Pregburg zu einem Streite fam.2) Derfelbe hatte bald ein Ende, denn die Abeligen des Prefiburger Comitates, Ramens Ricolaus von Ruét, Peter, der Rothe aus Pafa, Leopold und Chama (Thomas) ans Bafa, jowie Nievlang von Bmd erschienen vor dem Raaber Capitel und entsagten daselbst zu Gunsten der Kirche des h. Erlösers in Prefiburg, ihres Probites und ihres Capitels auf alle wie immer gearteten Rechtsausprüche bezüglich des Dorfes (Sufard.3) Zwei Jahre später, im Jahre 1294, befräftigte König Andreas III. die genannte Kirche feierlich in diesem Besitze. Trogdem sie nunmehr auch faktisch in diesen Besitz eingeführt worden war, mußte sie binnen zwei Jahren den= noch abermals eine neue Besitzftörung über sich ergehen lassen. Im Jahre 1296 traten nämlich Nicolaus Panka von Nigek, Beter, der Rothe aus Pafa, Leopold und Thomas aus Pafa, sowie Nicolaus von Bud, also

<sup>1)</sup> nobilis vir magister Paulus filius Benedicti Canonicus Posoniensis . . . portiones suas de possessionibus, terris scu villis Vzur, Ocoly, Churle et Simperg vocatis ipsum de jure hereditario contingentes, saluis tamen porcionibus Johannis et Petri fratrum suorum, Ecclesie Sancti Saluatoris de Posonio et eius Preposito et Capitulo ex voto pie mentis dedit, optulit et donauit in elemosinam sempiternam. Die Drig.= Urfunde im Privatardive des Pregburger Domfapitels, Capsa C. fasc. Nr. 121. Nach Anaug herausgegeben in Wenzel's "Neues Dipl. d Arpadenzeit" (ung ), IV, 304.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) inter ipsos, et Prepositum ac Capitulum super possessione Twrne seu Chukarfalna nuncupata, Ecclesie Sancti Saluatoris de Poson per Jo-

hannem filium Petri in vita et in morte collata altercatio quedam et uerbæ mota fuissent.

<sup>3)</sup> ipsi tamen propter bonum pacis et iusticie ac premiorum intuitum eternorum, omni altercationi, controuersie, liti et iuri, si que forte eis in ipsa possessione Twrne nominata ex eo, quod ipsi de generacione quondam Comitis Chukar, ani prefati Johannis essent, competeret, nomine suo, et nomine ac vice omnium fratrum et cognatorum suorum cessissent et renunciassent, et quod predictam Ecclesiam Sancti Saluatoris, et eius Prepositum ac Capitulum prefatam possessionem Twrne, seu Chukarfalua dictam tenere, habere et possidere reliquissent pacifice et dimisissent. Bengel: Cbenba, V. 71.

gerade die, welche vordem allem Anrechte auf den Besitz von Esukard entsagt hatten, neuerdings mit Besitzansprüchen auf, wogegen das Presburger Capitel aber sosort während des Jahres 12961) vor dem Naaber Capitel Protest erhob. Diese Protestation des Capitels muß von Erfolg begleitet gewesen sein, denn wir sinden dasselbe später im ungestörten Genusse vieles Besitzes.

Dieses Confard war aber nicht die einzige Liegenschaft, die das Capitel von den Herren von Conkar erhielt. Schon ein Ahne des Johann, des Sohnes von Peter, hatte seinen Gutsantheil Namens Conkarföld bei der Schüttler Urfahr dem Capitel geschenkt.

Ilm dieselbe Zeit vergab Jakob von Jánok den Besitz Czandal, das heutige Toronh, an das Capitel von Preßburg. Ursprünglich hatte König Béla IV. diese Liegenschaft dem Nieolaus, dem Sohne des Topuz, verliehen, von dem sie Jakob von Jánok später an sich gebracht hatte. Der Besitz umfaßte 36 Joch. Jakob behielt sich den Nutzen dessselben für Lebenszeit vor und ordnete an, daß dieser Besitz erst nach seinem Tode an das Capitel überzugehen habe. Seine Schenkung bestätigte König Andreas III. im Jahre 1296.2)

Daß mit diesen Besitzungen auch Rechte verbunden waren, versteht sich von selbst. Die Probstei und das Capitel waren übrigens nicht nur im Genusse aller auf dem Besitze ruhender, sondern auch solcher Nechte, welche aus spezieller Schenkung erflossen. So wissen wir, daß die zum Probst und Capitel gehörigen Leute von der Botmäßigkeit des Obergespans frei waren. Als Ladislans IV. im Jahre 1277 dem Probste und dem Capitel von Preßburg dessen Besitz bestätigte, entzog er dessen Leute der Gewalt und Botmäßigkeit des Obergespans und aller seiner Beamten. Die er im Jahre 1278 Flanzendorf und Szilines dem Probste und dem Capitel schenkte, so befreite er alle Bewohner dieser Besitzungen von der Botmäßigkeit des Obergespans von Preßburg. Der Palatin Nicolaus, Obergespan von Breßburg.

<sup>1)</sup> Anauz sest diese Protestation auf das Jahr 1299. Mon. Eccl. Strig II, 469. Wenzel: Ebenda, V, 242.

<sup>2)</sup> Wenzel: Ebenda, V, 148.

<sup>3)</sup> Knauz: Mon. Eccl. Strig. II, 77—78. Benzel: Ebenda, IV, 81.

<sup>4)</sup> Rnauz: Ebenda, II, 87. Fejér: Ebenda VII, 521.

erkennt es auch in einer Urkunde vom Jahre 1284 an, daß die Leute der Probstei und des Capitels seiner Botmäßigkeit nicht unterstehen und, das Schloß anlangend, von jeder Leistung oder Last besreit seien. Er trägt besonders dem Schloßeastellan und dem Vicegespan, sowie dem Richter der Gäste des Schlosses seomes hospitum castriz strenge auf, es möge sich keiner von ihnen untersangen, Leute der Probstei und der Kirche von Preßburg vor sich zu laden, zu verurtheilen, zu besteuern oder ihnen Lasten aufzuerlegen.

Was die ursprüngliche firchliche Stellung und den sich darans entwickelnden Rechtsfreis des Pregburger Probstes anbelangt, so findet fich in unferer Literatur davon eine Spur, daß er ähnliches wie bischöfliche Gerechtsame ausgeübt hat.2) Diese Behanptung ist auch durchaus nicht ohne Grund. Wir haben dabei alle jene Umstände in Anschlag zu bringen, von denen die Stiftung der Probstei begleitet war. Sie war, wie wir ergählt haben, noch vor ben Zeiten St. Stephans gestiftet worden und ist somit der Gründung der ungarischen Bisthümer voran= gegangen. Die Gründung des Graner Erzbisthums fällt auf das Jahr 998. Die bereits von den mährischen Slaven gestiftete Probstei von Preßburg kann daher bezüglich der kirchlichen Verwaltung Gran nicht unterstellt gewesen sein. Sie war der bischöflichen Kirche von Mähren, entweder Neutra oder Olmüß, untergeordnet. Als nach dem Sturze des mährischen Reiches jeder politische Zusammenhang zwischen den jenseits des Marchslusses liegenden Provinzen und dem Gebiete innerhalb der March und Waag aufgehört hatte, so erlosch auch jed= wede Kirchengewalt bezüglich dieses Landgebietes. Wir hätten daher auzunehmen, daß die Kirche von Preßburg unbedingt in die geistliche Inrisdiction des Bischofs von Neutra einbezogen wurde. Run hörte

<sup>1)</sup> Knauz: Ebenda II, 181—182. Wenzel: Ebenda IV, 267.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Bijdoj Bärntopf jagt: jurisdictio fuit ipsis (nämlid den Pröbsten) propria et peculiaris, atque tanta, quanta nulli praepositorum competebat. Dann: patebit praepositorum posoniensium fuisse olim auctoritatem et jurisdictionem tam

voluntariam, quam contentiosam, episcopali haud minorem. Pogán: Praep-Poson. 1848. Im gleichem Sinne äußert sich Cherrier in: Gesch. der Kirche in Ungarn (ung.) pag. 91. Bgl. hauptsächslich Rimelh: Capitulum Posoniense pag. 22 und besonders seinen Beitrag hierzu pag. 49 u. sf.

aber das Bisthum von Rentra damals auf, als das mährische Reich seine politische Machtstellung verlor, denn der Bischof von Neutra wanderte aus und die Kirche St. Emmeram frand nicht nur verwaift, jondern auch völlig verarmt da. So erlosch jene Verbindung gänglich, die etwa die Kirche von Preßburg mit dem Gotteshanse von Neutra verknüpft hatte. Es kann kein Zweifel darüber herrschen, daß nach dem Zusammenbruche des mährischestlavischen Reiches die deutsche Kirche und vornehmlich das Bisthum von Paffan, an deffen Spike in diefen fritischen Zeiten der hochstrebende, mit rastloser Ambition den Glauz und die Macht seines Bisthums mehrende Piligrim frand, mit aller Rraft und Gifer barnach strebten, das jenseits der Leitha und March befindliche ungarische Land ihrer Kirchengewalt unterzuordnen. Weil dies aber trok aller Auftrengung nicht geschah, mußte für die Kirche von Pregburg eine folche Beriode eintreten, in welcher fie ihre Selbit= ständigkeit leicht entwickeln und auch zur Geltung bringen konnte. Wenn uns die Verfönlichkeit oder die Versonen bekannt wären, die da= mals der Kirche von Prefiburg vorstanden, so könnten wir aus ihrer Thatkraft über die Art und Weise des Vorschrittes in der Selbstständig= machung unferer Kirche offenbar mehr Schlußfolgerungen gewinnen. So mag es nach allem doch nur als sehr wahrscheinlich erscheinen, daß die Kirche von Pregburg zur Ansgestaltung einer exempten Stellung gelangte und diese während der Zeit zum Abschlusse brachte, in welcher St. Stephan die Diöcese von Gran gestiftet.

Daß die Stiftung der Graner Diöcese der exempten Stellung der Preßburger Probstei sein Ende bereitet hat, beweist hinlänglich das Gesethuch König Kolomans. Wie wir gesehen haben, beschränkt es die Abhaltung von Ordalien nur auf bischössliche Kirchen sowie auf die größeren Probsteien von Preßburg und Rentra. Diese beiden größeren Probsteien mußten ganz gewiß derart beschaffen gewesen sein, daß sie, wenn sie auch keine bischösslichen Kirchen waren, dennoch eine diesen ähnliche oder sehr nahekommende Organisation der kirchlichen Rechtspssiege hatten. Sonst wäre der in Rede stehende Gesetzartikel König Kolomans einfach ganz unverständlich, wenn sich nicht bereits unter St. Stephan und St. Ladislans oder noch früher solche Austände der

Kirchengewalt in ihr ausgebildet hätten, die man bei der Schaffung des weltlichen Gesetzes in Betracht ziehen nußte. Die Urfunde des Jahres 1006 macht uns auch mit Dingen bekannt, die im Ganzen der Entwicklung dieser Gescheiffe entsprechen und ein erneutes Zeugniß davon geben, daß wir uns bei der Frage nach der Authenticität der Urfunde nicht ausschließlich an die diplomatische Form des Schriftstückes allein zu halten, sondern auch auf Grund der darin enthaltenen historischen Thatsachen zu urtheilen haben. Die Urkunde sagt, daß das Capitel von Neutra vermöge der Frömmigkeit St. Stephans nicht nur allein Landgüter erhielt, sondern auch durch hierarchischen Vorraug höher als andere Capitel gestellt wurde.1) Auf welche Weise und warum geschah nun dies wenn die Kirche von Nentra feine Stiftung von St. Stephan war und er felbst nur zu seiner größten Überraschung Runde von der Griftenz dieser Kirche erhielt? Hat er aber dieser Kirche von Rentra trok alledem dennoch einen Vorrang verliehen, jo ist dies nicht anders als baburch zu erflären, daß fich dieje Rirche als uraltes bijchofliches Capitel bereits die historische Berechtigung zu einem folden Vorrange erworben hatte.

Es ist auffallend, daß sich unter unseren gesammten bis heute bekannten Urfunden aus der Arpädenzeit, deren Zahl zum mindesten die Ziffer von 10000 erreicht, keine einzige gesunden hat, die vom Archisdiaeonate in Preßburg spricht, wogegen die Spur anderer Archisdiaeonate mehr als einmal in dieser Periode austaucht. So kommen die Archidiaeonate von Gran,<sup>2</sup>) Komorn,<sup>3</sup>) Bars,<sup>4</sup>) Schaschin,<sup>5</sup>) Hout,<sup>6</sup>),

<sup>1)</sup> Capitulares canonici in omnibus tam Synodalibus, quam Regis et Regnicolarum conventibus ab Ecclesia et Capitulo Strigoniensi, per nos in Metropolitanum erecto statim secundum locum teneant, et vicum habeant.

<sup>2)</sup> In den Jahren 1241 und 1266. Knauz: Mon. I, 340. 532. 534. Theiner: Mon. I, 281. 282. 288. Fejér: Cod. Dipl. IV. III, 341. 358. Benzel, Ebenda, III, 147.

<sup>3)</sup> In den Jahren 1223 und 1233. Fejér: Cod. Dipl. III. I, 428. Knanz:

Mon. I, 241. 291. Bengel: Ebenda, VI, 538. 544.

<sup>4)</sup> In den Jahren 1233 und 1263. Fejér: Cod. Dipl. III. II, 326. Anauz: Mon. I, 297. 488. Theiner: Mon. I, 116, 274. Wenzel: Ebenda, III, 34.

<sup>5)</sup> In den Jahren 1233 und 1272. Jejér: Cod. Dipl. III. II, 319. 326. V. I, 255. Knauz: Mon. I, 297. 597. Theiner: Mon. I, 116. 117.

<sup>6)</sup> In den Jahren 1233, 1262 und 1263. Wenzel: Ebenda, III, 34. VI, 533.

Nograd 1) und St. Enstachins 2) vor. Dürsen wir nicht aus diesen Daten folgern, daß das heutige Archidiaconat von Preßburg nicht aus derselben Zeit wie die vorhin erwähnten, sondern aus späterer Zeit herstammt? Beweist das jüngere Alter nicht, daß das Preßburger Comitat in firchlicher Hinsicht bei der Stiftung der ungarischen Hierarchie fein gleicher Kirchensprengel der Graner Erzdiöcese war wie Bars, Hont, Rograd oder Komorn und daß es erst dann dazu geschaffen wurde, als die kirchliche Jurisdietion der Preßburger Pröbste bereits Ginbuße erlitten hatte?

Leider stehen uns keine Urkunden zu Gebote, aus welchen wir die Entwicklung der kirchlichen Position der Preßburger Probstei bis ins Detail studieren könnten. Übrigens glauben wir auch nicht, daß es einst Urkunden gegeben habe, die die exempte Stellung des Preßburger Probstes als kirchliche Position zu sichern vermochten, weil wir eben meinen, daß diese canonische Position sich nicht auf königliche oder päpstliche Gnadenbriese, sondern rein auf historische Entwicklung gestützt hat. Die Preßburger Probstei war an der Grenze zweier Länder und am Berührungspunkte zweier Nationen in einer solchen Lage, daß sie sich auch ohne verbriestes Privileg hiesarchische Selbstständigkeit erringen kounte. Darin allein hat man den Grund zu sinchen, daß sie diese Selbstständigkeit mit der Zeit verlor. Wenn die Pröbste von Preßburg über Diplome verfügen kounten, wäre ihre kirchliche Position nicht so leicht ins Wanken gerathen, weil die Pröbste diese Diplome sicherlich vorgewiesen hätten.

Daß der Probst von Preßburg wirklich eine vornehmere Jurisdietion ausübte, beweisen unzweiselhafte Thatsachen und Daten. Schon
das Gesetz König Kolomans spricht dies aus, indem es die Kirche von
Preßburg eine größere Probstei [prepositura major] neunt. Es
ist flar, daß das Gpitheton major (größere) auf nichts anderes als auf

VIII, 61. Anauz: Mon. I, 290. 482. 488. 491. Theiner: Mon. I, 244.

<sup>1)</sup> Im Jahre 1254. Wenzel: Ebensta, II, 247. VII, 362. Knauz: Mon. I, 415. 416. Theiner: Mon. I, 225.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) In ben Jahren 1264 und 1265.
 Fejér: Cod. Dipl. IV. III, 228. 258.
 Anna; Mon. I, 498. 520.
 Theiner; Mon. I, 266. 279.

den Titel der Probstei und daher auf die Gewalt des Probstes in der Inrisdiction bezogen werden fann. Bermöge biefes Titels "größere Probitei" wurde dieselbe über alle anderen Abteien und Probsteien erhoben. Wenn sie aber auch dadurch nicht dem bischöflichen Umte gleichstand, jo fam sie diesem immerhin sehr nahe, weil außer dem auf der Bischofsweihe ruhenden geiftlichen Amte ein großer Theil der jurisdictionellen Gewalt des Probstes wirklich von gleicher Urt war wie jene der Bischöfe. So beweisen einzelne Urfunden des XIV. Jahrhunderts, daß die Probste von Pregburg in ihrem Capitel Domherrnstellen und Ginkunfte als Schenkung verliehen,1) den Besitz der felben beftätigt, aus diesem entsetzt und auf leer gewordene Domberrn= einkünfte Anwartschaften ertheilt haben. Die Pröbste von Pregburg haben nicht nur allein von Pfarrern, fondern auch von den Domherrn jelbst den Unterordnungseid abverlangt und von den ihnen unterstehen= den Pfarreien nid Kapellen das Cathedratienm, eine Kirchenabgabe, sowie das Todienvierttheil nicht fo fehr als Archidiacone, als wegen der Chrenbezengung eingehoben.2) Angerdem waren sie Richter, hatten Strafgewalt, übten die Inrisdiction über heilige Orte aus, ernannten und entlicken unbehindert ihre Vicare und Anditoren.3) Den aus der Mitte des Capitels erwählten Pfarrer4) bestätigten die Bröbste. Sie thaten in Kirchenbann, sie sprachen Excommunicationen mit folder Rechtskraft ans, daß Papft Honorius in seiner vom 23, April 1221 datirten Bulle der hohen Geiftlichkeit von Gran und Besprim es zur Pflicht machte, die durch die Probste von Pregburg

<sup>1)</sup> So hat im Jahre 1302 der Probst von Preßburg eine erledigte Domherrnstelle seines Capitels dem Grasen Nicolaus dem Sohne des Jakob, verliehen. Cap. Arch. Capsa K. 4. Im Jahre 1341 versleiht der Probst Michael Domherrneinskünste dem Nicolaus von Jala. Ebenda. Capsa F. 9. 192.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Dies geht sowol aus einer Urkunde Königs Uladislaus II. aus dem Jahre 1515 als aus der Zuschrift Thomas Batócz, des Erzbischofs von Gran, aus dem Jahre 1516 hervor. In dieser letzteren

wird ausdrücklich gesagt, daß das Cathes braticum den Probst "decoris ecclesie collegiate Sancti Martini posoniensis titulo" betreffe. Cap. Arch. Caps. A. 2. 5.

<sup>3)</sup> Als solche sind im XIV. Jahrshunderte Thomas, Domherr von Preßburg, Martin, Probst von Oömös, sowie Peter und Nikolaus, Domherrn von Preßburg, bekannt geworden.

<sup>4)</sup> presentare Domino Preposito confirmandum. So im Vergſcidſc von 1302. Jejér: Cod Dipl. VIII. I, 616.

Excommunicirten nicht aufzunehmen und ihnen keinen geistlichen Trost zu reichen.<sup>1</sup>) Dieses alles übten sie aber nicht als Delegirte, sondern Kraft ihrer ordentlichen, ureigenen Kirchengewalt aus. Deßhalb lesen wir auch in einer Capitelurkunde vom Jahre 1316, daß der Pfarrer von Szentkereßt in der Schütt, als er lettwillig über sein Vermögen verfügen wollte, dies lediglich mit der Zustimmung des Probstes Albert thun zu können meinte, weil die Seelsorge über die Priester von Nechts-wegen dem Probste zustehe.<sup>2</sup>) Auf Grund dieses Nechtes wird der Probst in Urkunden beständig "Ordinarius" genannt,<sup>3</sup>) welches Wort, wie man weiß, eine auf hervorragendere Vürde bernhende Kirchensgewalt bezeichnet.

Dieses voruehme Privileg des Probstes von Pregburg wurde auch in alter Zeit auerkannt. Bei Gelegenheit der Kirchenvisitation der Graner Diöcese vom Jahre 1297 wird die Probstei von Pregburg auf Grund ihrer hervorragenden Würde und ihres Unsehens unter den zur Inrisdiction des Sprengels gehörigen weltlichen Probsteien an erster Stelle und zwar noch vor dem Probste der Zips genannt, wiewol dieser mit Indulgenz des Papstes Nicolans IV. bischöfliche Rechte und Würden besaß. Der Probst von Pregburg verblieb anch weiter noch in diesem ausgezeichneten Vorrange, denn in den Aften der Inrnauer Synode vom Jahre 1629 wird er in der Reihe der weltlichen Pröbste als erfter augeführt.4) Man kann also sagen, daß die Pregburger Pröbste ihre auf höherer Würde fußende Inrisdiction ganz unbehindert und mit Ansnahme von Alag- und Berufungssachen durch die Graner Erzbischöfe nicht beeinträchtiget bis zum Ende des XIV. Jahrhunderts ausgeübt haben, wo sie dann in Folge der durch sie selbst hervor= gernsenen Mißbränche in ihren Rechten nicht durch einfachen erz=

<sup>1)</sup> Theiner: Mon. hist. I, 29. Fejér: Cod. Dipl. III I, 352. Benzef: Ebenda, I, 179. Knanz: Mon. I, 230.

<sup>2)</sup> Rimely: Beitrag (ung), 50.

<sup>3)</sup> Nach einer Urfunde vom Jahre 1844 vergieng sich der Domherr und Kfarrer Jakob "wider den Herren Probsten als seinen Ordinarins." Dort wird auch Probst Scraphin der rechtmäßige

Hirt der Preßburger Kirche genannt. So wird in den Urkunden vom Jahre 1302 und 1348 gesagt, daß der zum Pfarrer erwählte Domherr "den Probst selbst, als seinen Ordinarius und Vorgesieten, anzuerkennen gehalten sei."

<sup>4)</sup> Péterffy: Sacra Concilia, II, 268.

bischöflichen Widerruf, sondern durch synodale Beschlüsse i) beschräuft wurden.

Wir begreifen es bennach ganz gut, daß der Sprengel des Preßburger Archidiaeonates in königlichen Akten mit den Namen einer Diöcese bezeichnet wird<sup>2</sup>) und daß man den Probst von Preßburg auch hier zu Lande, mehr aber noch im Auslande Bischofneunt.<sup>3</sup>)

Außer der jurisdictionellen Gewalt des Probstes haben wir jedoch hier noch über solche Rechtsbesugnisse der Probstes haben wir jedoch hier noch über solche Rechtsbesugnisse der Probstes das Capitel Theil hatte. Eines derselben, das im Geseke König Kolomans erwähnt wird, ist die Abhaltung von Ordalien. Das zweite: die Besugnis des Besurfundungsortes, und das dritte: das Recht der Seelsorge. Ordalien oder Gottesurtheile waren in unserer Heimat geradeso im Brauch wie in jedem anderen christlichen oder nichtchristlichen Staate, bei Culturnationen oder uncultivirten Völkern. Ob sie sich schon zu Zeiten St. Stephans oder erst unter seinen späteren Nachsolgern einbürgerten, das können wir samn zuverlässig behanpten. Thatsache bleibt es aber, das in den Gesehen des Königs Stephan I. von ihnen keine Spur zu sinden ist, während sie in den Gesehen der Könige St. Ladislans und Koloman, sowie in den ungarischen Kirchensatungen vorsommen.

<sup>1)</sup> Diesbezüglich siehe Rimely: Cap. Poson. 22-31. Und Beitrag, 49-53.

<sup>2)</sup> So in jenem Decrete Madislaus II, in welchem er die "sub dioecesi ac jurisdictione ecclesie Posoniensis" stehenden Pfarrer zur Zahlung des Cathedraticum auffordert. In dieser Urfunde wird das Wort "dioecesis" dreimal gebraucht. Ung. Sion. (ung.), Jahrg. 1866. 160. n. ff.

<sup>3)</sup> Mm 9. Mai 1278 gebietet König Karl I. von Sicilien dem magistro Portulano Apulie, quod restaurari faciat galeam episcopi Posoniensis... et quod Episcopum ipsum cum dieta galea exire per mare libere permittat. (Mon. Hung. Diplomatica I, 55.)

Dazu bemerkt Knauz: Error hie irrepsit; Episcopus Posoniensis nec tunc, sed nec unquam in Hungaria exstitit. (II, 81.) Man kann wol einen Jrrthum in dieser Sache annehmen. Wenn man aber das Dbenausgeführte erwägt, bleibt es noch nicht ausgeschlossen, daß der Probst von Preßburg im Auslande thatsächlich als Bischos angesehen wurde.

<sup>4)</sup> Szalay behauptet in seiner in ung. Sprache erschienenen Gesch. Ungarns, I,119., daß sie bereits unter St. Stephan im Brauche waren. Was die Gesehe St. Las dislaus anlangt, lesen wir in ihnen, daß die Commandanten der Wachen die Diebe eintheisen sollen sub decenario numero,

Sei bem nun, wie ihm wolle, so viel ift gewiß, daß die Organifirung der Gottesurtheile wie überall, so auch bei uns auf dem Gebiete der Mechtspflege angesichts der ihnen vorangegangenen Braris einen Lorschritt nach einer besseren Richtung auzeigt. Die Berufung auf Gottes mmittelbares Richteramt, wenn anch beren Form vom Standpunkte der Forderungen des Vernunftsrechtes aus als sehr ungenügend bezeichnet werden fann, beseitigte nämlich die personliche Gerichtspflege, die, wie wir wiffen, hier und dort zur Blutrache und zu granfamer Ge= waltthat ausartete. Auch beschämen die Ordalien, nehmen wir sie wie immer, weniger die Vernunft und verletzten in geringerem Grade den Humanismus als die späteren Verirrungen der öffentlichen Gerechtigkeits= pflege: Herenverfolgung und Folter. Bei der Organifirung der heimischen Ordalien ist jedenfalls auffällig, daß wir darin vergebens die bizarren Formen suchen, die in anderen Ländern und so schreckhaft ins Ange fallen. Während in den westlichen Ländern außer den Fener= und Wasserproben, sowie dem gerichtlichen Zweikampfe, die Kreuzesprobe, die Abendmahlsprobe, das Loos und das Bahrgericht im Branche waren, fennen wir bei uns feine andere Gattung der Gottesurtheile außer den ersten drei. Dies zeigt denn doch die Kraft der Intelligenz au, die Wahn und Aberglaube bei unserer Nation niemals ganz zu trüben vermochten. Es ist wahr, auch bei uns entsprach die Abhaltung der Gottesurtheile einige Zeit hindurch derartig der allgemeinen Auffassung, daß nach dem Zengnisse des berühmten Regestrum von Wardein 1) in einem Zeitraume von fanm 21 Jahren, d. i. vom Jahre 1201 an bis zum Jahre 1235 nicht weniger als vierhundert Fälle von Gottesurtheilen beim Grabe des h. Ladislans in Wardein allein vorfamen. Auch ift es richtig wenn wir das Gejet König Kolomans uns nicht anders, als in dem Sinne erklären, daß fich bezüglich der Ab-

quorum unus pro decem portat iudicium. Qui sit fuerit saluus, reliqui nouem salui fiant. Sin autem, nouem portent iudicium unusquisque pro se. Ille autem qui pro nouem iudicium portuerit, ipse eciam pro se portet aeque iudicium. Decret. III. c I. bci

Endlicher: Rer. hung. Monum. Arp. 341.

<sup>1)</sup> Heransgegeben von Bel: Adparatus ad historiam Hung. Prefiburg, 1735, 191—278. Und neuerlich von Endlicher: Rer. hung. Mon. Arpad. 640—742.

haltung der Gottesurtheile überall im Lande Lust und Vertrauen zeigte, so daß der aufgestlärte Fürst es für nöthig sand, diese Lust und dieses Vertrauen dadurch einzudämmen, daß er die Abhaltung von Gottesurtheilen lediglich nur auf bischössliche und auf die zwei größeren Prodsteisirchen beschräufte. Andererseits muß der Umstand selbst unseren Gegnern die Anerseunung abzwingen, daß die Gottesurtheile bei uns viel früher aufhörten als bei allen anderen Völsern, deren größere sociale Vildung wir um vieles später erst empfangen haben. In Ingarn erlischt die Probe mit glühenden Gisen und siedensdem Wasser bereits im ersten Decennium des XIV. Jahrhunderts und nur der Branch der gerichtlichen Zweisämpse dauerte bis in die Zeiten des Königs Mathias Corvinus, was bei einem stets Wassen tragenden Volse leicht zu begreisen ist.

Wir bedauern es vom culturgeschichtlichen Standpunkte aus sehr, daß wir die in der Kirche von Preßburg stattgesundenen Feuer- und Wasserproben nicht so aufgezeichnet vorsinden wie in dem obenerwähnten Regestrum von Wardein, welches vom Gesichtspunkte der Rechtspflege, der Strafstatistik, der Rechtsorganisation, der socialen und allgemeinen Vildungsverhältnisse aus ein wirklich nuerschöpstliches Quellenwerk bildet.

Musdrud verliehen haben, ift, daß Ronig Karl Robert im Jahre 1310 die Fenerund Bafferordalien abgeschafft hat. Doch behanpten bementgegen Szegedi und auf biefen gestütt Pefty, daß die Fenerprobe burch fein Landesgeset entschieden eingeftellt worden fei. (Beich. der gericht. Bweifampfe (ung.) 130.) Daß zu Ende des XIII. Jahrhunderts in Pregburg die Ordalien als erloschen zu betrachten find. läßt sich - so glauben wir -- auch schon aus bem Umstande folgern, daß streitige Parteien von bem gang in ber Rahe liegenden Orte St. Georgen im Jahre 1304 nicht zur Kirche von Pregburg, sondern zu der in weiter Ferne liegenden Rirde von Wardein wegen Entscheidung ihrer Streitsache hinziehen. Ung. Sion (ung.) I, 387.

<sup>1)</sup> Nach Fleury war die Feuerprobe in Österreich noch im Jahre 1485 in Übung. Im benachbarten Böhmen wurde sie trot des großen Widerstandes der Barone im Jahre 1864 aufgehoben. Pesth: Ebenda, 128.

<sup>2)</sup> Die Synobe von Ofen im Jahre 1279 verbietet der Geistlichkeitalle Ceremonien bei der Probe mit glühendem Gisen oder siedendem Wasser. Pétersin: Sacra Concilia, I, 108. Endlicher: Ebenda 569. Die allgemeine wissenschaftliche Ausnahme, welcher Prah (Hist Regum. Hung. II, 56.), Kitonich (Directio methodica processus judicarii Regni Hung. Cap. I. quaest. 9. §. 5.), Bes (Adparatus ad hist. Hung. 190.), Windisch (Ung. Magazin, I, 218.) A. Szilághi (Neneš ung. Musjeum (ung.) 1855. I, 439.) und Andere

Daß ein folches Regestrum unbedingt auch hier existirt hat, ist zweisels los, denn der Abhaltung der Gottesurtheile wohnte ein behördlicher Charafter inne. Es ist daher nicht anzunehmen, daß eine solche Corposation, die sich zugleich der Besugniß des Beurkundungsortes rühmen konnte, die in der Kirche abgehaltenen Gottesurtheile nicht in Büchern aufgezeichnet hätte. Nicht einen einzigen solchen Fall kennen wir und vermögen auch nicht die Örtlichkeit sestzustellen, wo in unserem Dome die Feners und Wasserproben vor sich gingen. So viel ist gewiß,



23. Das älteste Siegel des Presburger Capitels.

baß die St. Annakapelle, welche an der Nordseite unseres Domes ansgebant ist, diese Örtlichkeit nicht seine kann, denn die Kapelle ist, wie es auch ihr Spizbogenstyl beweist, zu einer solchen Zeit erbaut worden, wo die Anstitution der Gottesurtheile bereits seit fast mehr als andertshalb Jahrhunderten erloschen war.1) Wir sühren es nur als Vermuthung an, daß der Schauplat der Gottessurtheile die Safristei sein konnte.

Die meisten Fälle fanden überdies nicht im heutigen Dome, sondern in der ursprünglichen im Schlosse gelegenen Probsteifirche ihre Eutscheidung.

Als Benrfundungsort [locus credibilis] behielt das Capitel immerdar seine Bedeutung und seine in legaler Form verfaßten und mit eigenem Siegel versehenen zahllosen urkundlichen Ausfertigungen, insoweit sie dem Verderben nicht unterlegen sind, sinden sich im ganzen Lande zerstreut und werden theils im Landesz, theils in Capitelz oder Privatarchiven ausbewahrt.<sup>2</sup>) Das Siegel, unter welchem das Capitel

<sup>1)</sup> Die zweiselhafte Tradition, welche die St Annakapelle als Ordalienkapelle bezeichnet, ist — wie Pesth meint — mit saktichen Daten nicht zu erhärten. Wenn diese Tradition wahr wäre, so nuss nach seiner Meinung eine ältere Kapelle angenommen werden, an deren Stelle jeht die

gothische Kapelle errichtet ist. Gesch. der gericht. Zweikämpse (ung.) Anm. i. Außerdem Jposhi: Mittheil. d. f. f. Central-Commission in Wien, Jahrg. 1857. 186. und Henßlmann: Die goth. Bandensmäser Ungarns (ung.) 138.

<sup>2)</sup> Siehe die Beilage II.

feine Aussertigungen erließ, veränderte sich natürlich von Zeit zu Zeit, doch glanben wir, daß jenes zu den ältesten Capitelsiegeln zählt, dessen eiserner Stempel im Pfarramte von Preßburg hinterlegt ist. Auf dem Siegelabdrucke, wie ihn nebenstehende Abbildung zeigt, sehlt die Jahreszahl, aber das ganze Aussehen weist untrüglich auf hohes Alter hin. Dies beweist unch außerdem der Umstand, daß darauf nicht der spätere Schutzheilige der Kirche, St. Martin, sondern die Gestalt des ursprüngslichen Hern des Titels, des h. Erlösers, zu sehen ist. Dabei bemerkt man, daß die auf dem Siegel ersichtliche Baulichkeit nicht das Gebände der Kirche, sondern das Schloß selbst ist. Wir ersennen daran den Beweis, daß dieses Siegel aus der Zeit herstammt, wo sich die Probsteissirche noch im Schlosse besande. Daß aber der Siegelabdruck wirklich aus der Arpädenzeit ist, erweist der Umstand, daß er an einer Ursunde aus jener Zeit hängt. Eine derartige aus dem Jahre 1288 datirte Ursunde besitzt auch das Archiv der Stadt Preßburg.

<sup>1)</sup> Auf diesem Siegel vermuthen wir geradejo die Abbitdung des Schtoffes, fowie auf den vorne mitgetheilten Stadtsiegeln. Wir wissen wol, daß die auf mittelalterlichen Stadtfliegeln erscheinenden bethürmten Gebände gewöhnlich auf die Stadtthorbefestigung Bezug nehmen und im Allgemeinen ben mit der Stadtmaner umfriedeten Inpus einer Stadt tennzeichnen, weswegen unter Stadtfiegeln jo auffällige Ahnlichfeiten vorkommen, wie 3. B. nuter ben Giegeln von Dbenburg, Stuhlweißenburg, Bijegrad, Agram und Prefiburg, welche durch Majlath in der ung. heraldischen Beitschrift Inruf Jahrg. 1885. III, 135-137. befaunt gemacht wurden. Richtsbestoweniger verbleiben wir bezüglich der Pregburger Siegel bei ber Meinung, daß das jowol auf Stadt=, als auf Capitelfiegeln erichei= nende bethürmte Gebände immer auf das Schloß und nicht auf die Stadt hindentet. Die Stadt erhielt ihren Freibief erft im Jahre 1291 burch König Andreas III. und fonnte baber früher auf ihrem Siegel

das den Stadtthpus ersichtlich machende bethürmte Gebände nicht verwenden. Da dieses Gebände aber schon auf dem Capitessiegel vom Jahre 1288 zu sehen ist, und bereits, wenn das durch Knanz bekannt gemachte Siegel nach dem Jahre 1116 anch ein Capitessiegel ist, um vieles srüher vorsomnut, so glanden wir, nicht zu irren, wenn wir das bethürmte Gebände auf unserem Stadtsiegel nicht mit dem Stadtshore, sondern mit dem Schloßegebände selbst erklären.

<sup>2)</sup> Stadtarchiv XI. 6. Es ist öfter abgebildet erschienen. So von Joochi (Witth d. f. f. Centralcom. V., 291.) Henssluann (Die goth. Baudenfmäler Ung. (ung.) 161.), Rimely (Cap. Poson 295.) und Knauz (Mon. Eccl. Strig. I, 100.). Die von Knauz mitgetheilte Abbildung, wenn sie genau augefertigt ist, unterscheibet sich in deu Scheidepunsten von unserem Siegel und daß diese Knauz sche Gegel ein älteres ist als das unsere, geht daraus hervor, daß er es nach einer Urkunde des Jahres

zahltreichen im Capitelarchive befindlichen Urkunden aus den Zeiten der Arpaden hängt dieses Siegel ebenfalls.1)

Das Capitel in seiner Eigenschaft als Beurkundungsort beschränkte sich aber nicht nur allein auf Aussertigung von Urkunden, sondern es leistete der Öffentlichkeit auch durch die Bewahrung von Urstunden Dienste. Das Capitelarchiv, das sich im nördlichen Stockwerke des Domthurmes besindet, besitzt heute leider nur mehr Reste seiner einstigen Schriftschäße. Unten den schweren Widerwärtigkeiten an Fenerssbrünsten, Berwüstungen und Plünderungen, welche unsere Stadt unter den Königen aus dem Hause der Arpiden betroffen haben, wurde auch deren Archiv hart mitgenommen, das in Anbetracht dessen, daß es bei seinem heutigen so sehr verminderten Bestande dennoch eines der namshaftesten Archive des Landes<sup>2</sup>) ist, immerhin berusen gewesen wäre, auf die ersten Jahrhunderte der ungarischen Monarchie ein glänzendes Licht zu wersen.

Was nun endlich die Seelsorge anlangt, so gehörte dieselbe vom Anbeginne her thatsächlich zur Probsteisirche. Damit ist unwiderlegbar erwiesen, daß die Probsteisirche auch die allererste Kirche Preßburgs überhaupt war. Papst Junocenz IV. sagt in einer Bulle vom 13. Jänsuer 1253 ausdrücklich, daß die Probsteien von Preßburg und Hanta die

<sup>1139</sup> bringt. Er theilt auch (ebenda, I, 79.) nach dem Jahre 1116 ein Siegel ohne Unterschrift mit, das augenscheintich an das Pregburger Capitelsiegel erinnert. Auch hier ist das doppelthürmige und mit einer Anppel bedectte Steingebände und zwischen den zwei Thürmen die Geftalt des lehrenden beil. Erlofers zu feben. Darans, daß der gelehrte Berausgeber Diefes Siegel nach einer Urfunde aus dem Jahre 1116 mittheilt, folgern wir, daß er es an einer Urfunde aus bem XII. Jahrhunderte gefunden hat, was wir da= rum hier erwähnen muffen, weil die Beichnung und ber Schnitt bes Siegels eben auf fpatere Berkunft himweisen. Die Beichnung und ber Schnitt ist nämlich

fünstlerisch vollkommener als auf dem von uns mitgetheilten Siegel.

<sup>1)</sup> So & B. an zahlreichen Urfunden der Capfa VII., XIV. und XXXIII, woran die wohlerhaltenen Siegel mit rother, grüner, weißer oder rotheweißer, rothegrüner, weiße violetter, rothe weiße grüner, violettegelbeblauer, weichselfarbiggelber Seide oder blos mit Pergamentstreisen hängen.

<sup>2)</sup> Wir haben das Archiv im Jahrg. 1877 S. 107 der "Századok" in den aus Anlah des damaligen Ausfluges der ungar, hift. Gesellschaft nach Prehburg erschienenen Berichten umständlicher bestannt gemacht.

Sectiorae ausüben.1) Wir wiffen dies jedoch auch aus viel früheren Vorfällen. Wir sahen, daß König Emerich im Jahre 1204 vornehmlich vom militärischen Standpunkte aus beim Papste die Übertragung der Kirche aus dem Schlosse betrieben hat. Er hatte als Grund die Gefährdung angegeben, die das Schloß durch die hinaufwallenden Leute treffen könnte. Was für Leute hatte er im Sinn? Die in die Kirche eilenden Domherrn gewiß nicht. Diese hätten die Ruhe und Sicherheit des Schloffes, auch wenn fie wollten, fanm gefährden können. 2Rol aber vermochte dies die aroke Anzahl der Glänbigen, die täasich in das Gottesbans zum h. Erlöser emporitieg. Wenn dies nur aus Bewegarunden der Andacht, des Hörens der h. Meffe oder deßhalb geschen wäre, um den in der Schloßfirche ruhenden heil. Märtyrer= relignien den Ansdruck religiöser Verehrung zu weihen, so hätte der König diefen Abelftand ficherlich leicht überwinden fonnen, ohne den Bapft bittlich darum anzugehen. Der König hätte nämlich ein für alle Male wegen der großen Anzahl der Glänbigen die Kirche schließen und die beil. Reliquien au einen solchen Ort übertragen lassen können, wo das Volk dieselben verehren konnte ohne im geringsten die Sicherheit des Schloffes zu gefährden. König Emerich hätte dies zuverläffig um fo leichter ausführen fönnen, als wir gerade von ihm wissen, daß er manchen Anordnungen der römischen Eurie mit aller Entschiedenheit im Interesse des Landes und der Dynastie entgegentrat. Wenn er dennoch die Wegräumung dieses Übelstandes nicht auf furzem Wege verfügt hat, so beweist es, daß derselbe nicht so geartet war, daß man durch bündige Verfügung jofortige Abhilfe treffen fonnte.

Das Gotteshaus im Schlosse oben war eben nicht nur die Kirche der Probstei, sondern auch eine Pfarre. Mit dem einfachen Schließen besselben hätte der König auch alle jene firchlichen Funktionen eingestellt, die zu den vorgeschriebenen Bedürfnissen des religiösen Lebens ge-hörten. Wenn er unten in der Stadt eine Kirche namhaft gemacht oder im Falle, als eine solche nicht bestand, eine neue Kirche hätte erbauen

<sup>&#</sup>x27;) quas curam animarum habentes. Theiner: Mon. hist. I, 216. Mon. Eccl. Strig. I, 402.

lassen, die von nun an als Pfarrkirche zu dienen hatte, so wäre damit dennoch keine Abhilse erreicht worden. Der König konnte dies darum nicht thun, weil das Pfarrecht der Probskei zustand und er diesselbe dieses Nechtes nicht entkleiden konnte. Der angeführte übelstand konnte daher nur so überwunden werden, daß die Probskei selbst in die Stadt übertragen wurde, wozu aber schon päpstliche Erlandniß nöthig war.

Nachdem die Probstei in die Stadt gekommen war, wurde auch die Pfarrei dahin übertragen. Wie oben im Schlosse, so war die Kirche der Probstei auch unten in der Stadt zugleich Pfarrkirche und blieb es dis zum heutigen Tage. Der Unterschied zwischen den Zuständen von damals und jest war nur der, daß heute die Stadt, in jenen alten Zeiten aber die Herren von Esukar das Patronatsrecht ausübten. Nun hat die Stadt als Patron das Necht der Pfarrerwahl, einst besaß sie dieses Necht nicht. Zu diesem Nechte kam die Stadt erst auf Grund des Vergleiches vom Jahre 1302, wie wir dies seinerzeit erschren werden.

Wir besitzen leider aus diesen Zeiten kein vollskändiges Namensverzeichniß der Pröbste und Domherrn. Aus dem XI. Jahrhundert hat sich nicht ein einziger Name erhalten. Die von Jahr zu Jahr sich mehrende Kenntniß von Urkunden des Arpädenhauses läßt uns jedoch hoffen, daß sich das von uns mitgetheilte Namens-Verzeichniß 1) zum mindesten für das XII. und XIII. Jahrhundert ausführlicher ergänzen lassen werde.



<sup>1)</sup> Siehe Beilage III.

## VIII.

Die Periode der dentschen Angriffstriege. Die wiederholte Belagerung von Presburg. Papst Leo IX. der Heilige vor Presburg. Die weltgeschichtliche Bedeutung der Stadtvertheidigung vom Jahre 1052.

ach dem Hinscheiden St. Stephans traten traurige Tage für das Land ein, weil die Persönlichkeiten, die ihm auf dem Throne folgten, nicht befähigt waren, sein Werk der Gründung und Organisation eines christlichen Staates fortzusetzen. Der unmittelbare Nachfolger des h. Stephan, Peter Orseolo, brachte troß seines Christenthumes liederliche Sitten, ein überans anmaßendes Wesen und einen unverhehlten Haß gegen die ungarische Nation mit. Bei solchen Gigenschaften ist es erklärlich, daß sich Peter die

Achtung und Liebe der Nation nicht erringen konnte. Die Ungarn faßten Antipathie und sogar Haß gegen ihn und übertrugen diese entsschiedene Abneigung auf alle, denen Beter seine Thronbesteigung zu danken hatte. In diesen zählte auch der verstorbene h. König selbst, aber in noch höherem Grade seine Gemahlin Gisela. Wenn wir aber die Milbe und Gottessfurcht Beider betrachten und überdies die flamsmende Vaterlandsliebe, mit der König Stephan, der Heilige, das Wohl Ungarns zu begründen und zu fördern bestrebt war, sowie die Willfährigkeit erwägen, mit der Gisela jede Maßnahme ihres königslichen Gatten für das Land unterstützte, so gewinnt der Gedanke

unbedingt Boden in uns, daß sie die Thronbesteigung Beters aus heilsamen Urfachen wollten. Der Anschein mochte ihre Entschlüsse rechtfertigen. Die allernächsten Blutsverwandten St. Stephans, in erfter Linie Bazul, boten keine Bürgichaft für ihre Standhaftigkeit und Feftigkeit im Chriftenthume. Hingegen schien es unzweifelhaft, daß Beter, der Rachkomme einer alten chriftlichen Familie, jolche Eigenschaften in sich vereinige, mit welchen er bas von St. Stephan begonnene Werk sichern und mit Erfolg fortsetzen konnte. Aus diesem Grunde darf nicht der geringste Vorwurf das Andenken des heiligen Stephan und seiner Gemahlin treffen, weil Beide nach bestem Wifsen und Gewiffen für das Wohl des Landes gehandelt haben. Wenn anch Gifela an der furchtbaren Verstümmelung Lazuls Antheil hätte, wogegen aber ihre Milde und gottergebene Frömmigkeit spricht, so hat sie dazu gewiß nicht der Haß gegen die Dynastie aus ungarischem Stamme und gegen die ungarische Nation, sondern Besorgtsein für Bolt und Land vermocht.

Woranf St. Stephan und Gifela sowie die zu ihnen stehenden Bischöfe und Großen des Neiches zählten, traf leider nicht ein. Beter wurde der ganz und gar unwürdige Nachfolger St. Stephans, weßwegen ihn auch die erboste Nation vom Throne vertrieb und an seine Stelle den Schwager St. Stephans, Samuel Aba, als König frönte. Die Thronbesteigung Samuel Abas erwies sich jedoch nicht glückslicher. Seine Schwachheit einerseits und andererseits seine Tyrannei gestalteten seine Negierung ebenso ungünstig. Unter ihm sauf das Anssehen des Landes wie im Sturme dahin, die Unzufriedenheit stieg und das Gespenst eines Krieges trat immer bedrohlicher heran.

Was dem Anschen des Landes am meisten Abbruch that und das Selbstgefühl der Nation am meisten verletzte, war die jetzt beginnende Einmengung ausländischer Macht. Der exilirte Peter suchte Zuflucht und Hilfe bei den bentschen Nachbarn. Wie wol er sich einige Zeit früher durch die Unterstützung des rebellischen Böhmenherzogs Bratisslaw als Feind des deutschen Kaisers gezeigt hatte, is so wandte er sich

<sup>1)</sup> Cosmae Chronicon, bei Bert XI, 74. Marci Chronica, 39.

jest als er in Folge seiner Unwürdigkeit des Thrones verlustig geworden war, an denselben Kaiser, gegen den er früher das Schwert erhoben hatte. Der Kaiser empfing den sich tief erniedrigenden Peter<sup>1</sup>) gnädig. Alles wies darauf hin, daß er Ungarn zu einem Lehensstaate machen wollte. Der nationale König, Samnel Aba, war viel zu schwach und zu unbehilstich in den Geschäften, als daß er die Ginmengung der Deutschen vom Lande hätte fernhalten können. Er versuchte es wol, aber es mißglückte. Zwei Abtheilungen seiner in Deutschland eingefallenen Schaaren erhielten Riederlagen, die auch seinen Rückzug mit sich brachten.<sup>2</sup>) Was nun folgt zeigt gleichmäßig, daß Aba ebenso unglücklich als Diplomat wie als Heerführer gewesen ist.

Auf dem Throne des römischedentschen Kaiserreiches saß damals Heinrich III., der Sohn jenes Konrad, der ichon zu Beiten St. Stephans den Bersuch gemacht hatte, Ungarn politisch zu unterjochen. Bur Bereitelung Diefes Bersuches genügten Die natürlichen Sinderniffe, welche an der Grenze des Landes im Wege standen.3) Dies ist ein tlarer Beweiß für die geistige Schwachheit Konrads, denn die von Selbstaefühl stropende Kraft rechnet bei Erreichung eines Zieles nicht mit Hinderniffen. Die Wahrheit dieses Sates hat eben der Sohn und Nachfolger Konrads, Heinrich III. in der deutlichsten Weise erwiesen. Wie Heinrich III. mit aller Begeisterung diese politische Tradition seiner Borfahren als die seine erklärte, so nahm er sich vor, mit gleicher Ent= ichloffenheit diefelbe im internationalen Bölkerleben zur Geltung zu bringen. Die Natur hatte ihm angergewöhnliche Geistesgaben verliehen Heinrich hatte Verstand, Kühnheit, Energie und Bähigkeit. So tief seine Religiösität war, so unbändig war seine Begier nach Ruhm. Das sind offenbar Eigenschaften, vermöge welchen man von ihm die Erreichung

<sup>1)</sup> Nach Hermann Ang. heißt es: "pedibusque eins pervolutus, veniam et gratiam et imploravit et impetravit." Chronicon bei Perg VII, 123. Außersbem Otto v. Freisingen's Chronicon bei Perg XX, 244.

<sup>2)</sup> Lamberti Hersfeldenfis Annales ad. an. 1042. bei Pert V, 134. Herimani

Augiensis Chronicon. Perty VII, 123. Annales Altahenses ad. an. 1042. Perty XX, 796. 797. Simonis de Réza: Gesta Hung. cap. 2. Endlicher: Rer. Hung. Mon. Arp. 111.

<sup>3)</sup> Bippo: Vita Chuonradi imperatoris, Perh XIII, 268.

hochgesteckter Ziele erhossen konnte. Seine Ziele waren einerseits die Sicherung der christlichen Religion in Europa, andererseits den von Karl dem Großen geschaffenen mächtigen Staat, das römischsdeutsche Kaiserreich, zur größtmöglichsten Blüthe emporzuheben. Unter ihm bildete Deutschland wirklich ein Weltreich. Seine Grenzen reichten von der Rordsund Oftsee dis zum Mittelmeere. Auf der einen Seite waren Franksreich, auf der andern Ungarn die Nachbarstaaten. Elsaß und Lothringen, Belgien und Holland, Böhmen, Mähren und Polen bildeten die ergänzenden Theile dieses Reiches. Heinrich war wahrhaftig Herr einer Weltmonarchie.

Wenn man unn bedenkt, wie viel betervaene Elemente die Bestand= theile dieses Reiches bildeten und wie die Einigung dieser vielen divergierenden Elemente nur die Frucht eines großen Iwanges sein kounte, so mußte sich eigentlich die Meinung Bahn brechen, daß ein Monarch von so großem Berstande, wie Heinrich, seine Aufgabe als Herrscher darauf hätte beschränken sollen, nach Thunlichkeit die innere lockere Organi= fation seines thatfächlichen Reiches zu festigen. Seine übermäßige Begierde nach Ruhm lies aber die Klugheit nach dieser Richtung nicht zu Worte fommen. Es mag sein, daß nichts anderes den Austoß zu seiner Vermählung mit Agnes von Poitiers, der Tochter Wilhelms, des Herzogs von Aquitanien, bot, als der Calcul, auf diese Weise auch Frankreich für sein Reich zu gewinnen.1) Sein Plan und Streben war unstreitig, Ungarn zu unterwerfen, und es in einen Bafallenstaat umzuwandeln. Run fann auch nicht gelängnet werden, daß hiezu die Verhältniffe niemals günstiger lagen, als in der Zeit, wo Veter und nach ihm Samuel Aba als Könige den Thron von Ungarn inne hatten.

Den änßerlichen Rechtstitel, seine Absicht in die That umzusetzen, gab ihm einerseits die Flucht Peters an seinen Hof, andererseits der Einfall Samuel Abas in die deutschen Provinzen. Er entschloß sich daher zum Kriege wider Ungarn. Damit trat in der Geschichte unserer Heimat ein solcher Zeitraum ein, der für immer denkmürdig bleibt und den wir hier umso eingehender zu behandeln haben, weil er

<sup>1)</sup> Giesebrecht: Geschichte der deutschen Kaiserzeit, II, 359-360.

seinem Verlause und Endergebnisse nach ganz und gar mit der Specials Geschichte unserer Stadt zusammenhängt. Unsere Aufgabe ist hier, ledigslich zu erforschen, welche Rolle und welches Schicksal in diesen großen Kämpfen und bei deren Abwehr der Stadt Preßburg zu Theil wurde, die vermöge ihrer Lage an der Grenze des Landes in die Heerstraße der seindlichen Invasion hineinsiel.

Jene Quellenwerfe, ans denen wir diese Kriegsereignisse mit den Dentschen kennen, sind sowol inländische als ausländische Chroniken. Wenn wir auch nicht zu behaupten vermögen, daß das in ihnen Lufsgezeichnete das Material zur Zeichnung eines ganz klaren Bildes bietet, so können wir andrerseits auch nicht in Abrede stellen, daß wir mit ihrer Silse dennoch ein Bild zu skizzieren im Stande sind, in dem die Hauptlinien ganz deutlich sichtbar und dadurch die Zengenschaft dieses Völlig faßlich wird.

ichen historischen Litteratur werden diese Ariegezüge mangel= und fehlerhaft be= ichrieben. Salan, M. Horvath, Majlath. Feßler, Rerefgyarto, n. a. sind in ihren Mittheilungen weder vollständig, noch geben sie dabei genug fritisch zu Werke. In den Unnalen Pran's find diese Geschichtsquellen beffer verwerthet, aber auch barin find die Ereignisse nicht genügend gusammenhängend und motivirt angeführt. Was speziell Monographien anlangt, so haben wir da ein günstigeres Resultat zu conftatiren. In dem bekannten Tajchenbuche für die vaterlandische Beichichte von Baron Jojeph Hormanr vom Jahre 1830. S. 321-389 ift eine umfaffendere Studie "Seinrich's III. Büge nach Ungarn" erschienen, welche viel Sachkenntniß verräth. Im Jahre 1856 erschien in Berlin die Arbeit Strehlfe's "De Henrici III. imperatoris bellis hungaricis", welche geradeso wie die vorzügliche Studie "Peter und Aba" von Karl Sabó in den Abhandlungen der hift. Ctaffe der ung. Afademie (1872, II.) und Jafob Kandra's im Jahre 1891 in ung. Sprache

<sup>1)</sup> Die ansländischen Chronifen weichen von den inländischen zumeift darin ab, daß sie sich bemühen die Teldzüge Raifer Heinrich's als ruhmvolle Ariegs= unternehmungen barguftellen. Ginige Chronisten beben es rühmend bervor, daß Raiser Heinrich mit einer "Hantvoll Leute" die "riefigen" Streiterschaaren ber Ungarn besiegt habe. Wo aber die Schlappen heinrich's ins Ange fallen, da schweigen fie entweder, oder erwähnen dieselben nur mit ein paar Worten. Die ungarischen Quellen werfen dagegen die verschiedenen Rriegszüge oft durcheinander und in Sachen ber Daten fann man fie mit ben dentschen Quellen nicht vergleichen; bennoch ift es unlengbar, bag bie Daten ber beutschen Quellen nur mittelft ber Controlle der ungarischen Onellen und mit deren ergangenden Daten gut gu ber= wenden sind. Die ungarischen Quellen enthalten Daten, welche für bieje Ariege von wesentlicher Bedeutung find. Defihalb find fie unbedingt zu beachten, was von Seite ber neueren Schriftsteller, die über die Kriegszüge Beinrichs ichreiben, wenig geschehen ist. Auch in der ungari-

Das Ziel Heinrichs war, wie bereits erwähnt, die Unterjochung Ungarns. Wenn wir die Bevölkerung des Landes und die ftaatlichen und firchlichen Justitutionen desselben betrachten, liegt es offen ba, daß der Theil jenseits der Donau in diesem Zeitraume Ungarn handtsächlich repräsentirt hat. Wie unter der römischen Herrschaft berselbe das Abergewicht über die andern Theile Ungarus errang, so gewann die Gegend am rechten Ufer der Donan auch durch die Gründung des ungarischen Königthumes mehr Wichtigkeit, als das Gebiet am linken Ufer des Stromes. Hier lag die Hauptstadt des Landes: Gran und beziehungsweise Stuhlweißenburg. Hier war der Centralpunkt alles firchlichen und staatlichen Lebeng. Hier entstand das Graner Grzbisthum und mit ihm fast gleichzeitig die Bisthumer von Raab, Befgrim, Fünffirchen, während in den zwei übrigen Dritteln des Landes die Bisthümer von Neutra, Waißen, Csanad und Wardein erft um vieles später gegründet worden. Ein Factor von allererftem Range für die Civilisation des Christenthumes, die Abtei von St. Martins= berg, erstand als erfte Abtei im Lande ebenfalls jenseits der Donan. Hier erhoben sich die meisten Städte und Orte und hier waren auch Berkehr und Communication am allerlebendigsten. Der Theil jenseits der Donau bildete, um es kurz zu sagen, im XI. Jahrhunderte das eigentliche

in Erlau erichieuenes Werf "Ronig Gamnel Aba" nur die zwischen Aba und Beinrich vorgefallenen Rriege behandelt. Musführlicher find die "Beitrage gur Weichichte der älteren Begiehungen zwischen Dentichland und Ungarn" von Dr. J. G. Menndt und beffen im Jahre 1870 erschienenes Werk "Raiser Heinrich III. und König Andreas I.", welches mit großem Apparate und großer Renntniß der Quellen, aber auch mit nicht geringer Voreingenommenheit ge= schrieben ift. In allerneuester Zeit ist in den unter der Redaction Engen Sor= vath Ronai's in ung. Sprache heraus= gegebenen "Kriegsgeschichtlichen Mittheilungen" Jahrg. IV. Seft I-III. die im Jahre 1890 bei Gelegenheit der friege=

geschichtlichen Breisansschreibung belobte Arbeit von Ludwig Riss "Die Bertheidigung unserer nationalen Unabhängigkeit wider Beinrich III." erschienen. Das Werf ist in seiner Art als vorzüglich zu erachten, wenn es auch weder die Quellen noch den Gegenftand erschöpft. Es ift mit klarem Style, richtiger Auffassung und sehrreich geschrieben. Wenn der Verfasser die geologische Gestaltung des Territoriums, (die auch zugleich die Niveauerhebung fennzeichnet), der Ariegs= züge von 1041 bis 1053 und das bei uns noch im XI. Sahrhunderte in Anfpruch genommene altrömische Stragennet in Betracht gezogen hatte, wurde fein Urtheil hie und da wol anders lauten.





Karte ju den Kriegegügen des

(Rach der dem Hormanr'ichen Taschenbuche, Jahrgang 1830, beigegebei



ifers Heinrich III. in Angarn.

Terrainfarte nen gezeichnet und mit den Heerstraßen der Römer ergänzt.)



Ungarn. Das Ziel des von Kaiser Heinrich entworsenen Operationssplanes konnte demnach in Ungarn nirgends anderswo als jenseits der Donan angesetzt sein.

Die Straßen, die aus dem deutschen Reiche in den in Rede stehen= den Theil von Ungarn führten, sind uns nicht unbefannt. Das XI. Jahrhundert hat sich durch Renanlage und Neuban von Straßen noch nicht sehr ausgezeichnet. Wir muffen baher annehmen, daß man die Straßen benütt hat, die man als Erbichaft der Römer vorfand. Wenn auch die Barbaren alle römischen Städte Zerftort hatten, jo kounten fie die römischen Straßen dennoch nicht ungangbar machen, weil es einer= seits auch nicht im Interesse dieser Barbarenvölker liegen konnte, begneme Berfehröftraßen zu vernichten, und weil andererseits die Römer ihre Stragen berart bauten, daß weder Menschen noch Zeit bieselben jo leicht und schnell zu ruiniren vermochten. An vielen Orten unserer Heimat sind die heutigen Stragen auf den Untergrund der alten Nömerstraße gebaut. Wir fönnen daher ruhig behaupten, daß im XI. Jahr= hunderte die römischen Stragen umsomehr die Verkehrslinien bildeten, als dieselben mit Berücksichtigung des Terrains, des Bodens und der Gewäffer geplant und ausgeführt waren. Auf Grund von Itinerarien und von noch erhaltenen Stragenreften wiffen wir, daß das römische Stragennet zwischen dem hentigen Österreich und Ilngarn so angelegt war, daß die Straßenlinie strenge nach dem Laufe der Donau, an deren rechtem Ufer, auf der Grenze des Inundationsgebietes hinzog. Bon diefer Hauptverkehrsader trennten sich in der Gegend des heutigen Wien nach Süden zu zwei Afte, von denen der eine nach dem heutigen Baden und von da in gerader Richtung über die Fischach und Leitha hinüber geführt hat. Der zweite Aft ging von Wien aus geraden Weges nach Öbenburg, wo er mit der Straße zusammentraf, die von Carnuntum, dem hentigen Betronell herkommend, wie wir wiffen, an der westlichen Seite des Neufiedler Sees hinab nach Steinamanger lief und fich von da gegen Unter-Lendva und Bettan hielt. Wie Ödenburg der Brennpunkt dreier Stragenwar, so war auch Steinamanger ein sehr bedeutsam geschürzter Anoten in diesem Stragennege. Bon hier ging nämlich eine Stragenlinie über Salaber nach bem am Plattenfee liegenden Regtheln und noch weiter.

Gine andere Linie lief über Bép, Sárvár, Árpás und Koronezó nach Raab, eine dritte über Sárvár, Varsánh, Csátvár nach Alt-Ofen. Csátvár, das römische Florianae, war wieder ein nenneuswerther Knotenspunkt, denn hier trasen sich die Straßen von Keßthelh und Alt-Ofen, von Steinamanger und Alt-Ofen sowie von Alt-Szönh und Fünffirchen, welche letztgenannte auch Stuhlweißenburg, das römische Hernsweig sich von Rab aus gegen Fünffirchen zog, auf welchem man auch nach Besprim und Stuhlweißenburg gelangen konnte.

Wenn man sich dieses Straßennetz vor Angen hält, so wird man so ziemlich sicher über die Kriegsstraßen Kaiser Heinrichs ins Reine fommen. Gines haben wir jedoch noch früher festzustellen. Bezüglich des jett angedenteten Straßennebes nämlich dürfen wir nicht anßer Acht laffen, auf welche geologische Beschaffenheit des Erdbodens dasselbe fällt, weil davon sehr viel abhing, als es sich um die Weiterbeförderung einer ganzen Heeresschaar handelte. Die Wien-Obenburger Straffen bewegten sich überwiegend auf Neogenbildungen. Nur bei Baden, Wiener-Neustadt und Bruck a. d. Leitha zweigt sich Alluvialboden im Zusammenhange ab. Der große Straßenast zwischen Betronell, Odenburg, Stein= amanger und Bettan zog fich auf rein neogenen Erdboden dahin, deffen einförmigen geologischen Zusammenhang unr die Inundationsflächen der darin befindlichen Flüsse trennen. Dasselbe gilt von den Straßenzweigen zwischen Steinamanger und Keftheln sowie Keftheln und Caatvár mit dem Unterschiede, daß hier die Reogenbildungen nicht durch das Alluvium der Quaternärzeit, sondern durch das Goeen der Tertiär= zeit und die Areide und Triaslagerungen der Seeundärzeit zerftückelt werden. Mehr oder weniger ift dies auch bei der Straße von Stein= amanger nach Czákvár der Fall. Die große Straße an der Donan hin= gegen läuft zumeift auf alluvialem Boden. Auch die Straße von Raab nach Fünflirchen war größtentheils auf diesem Boden erbant, der nur in der Gegend von St. Martinsberg durch neogene Bildungen, in der Gegend von Bakonn aber burch tertiäres Gocen und durch die Areide und Trias der Seeundärzeit durchschnitten ift. Das Vertrautsein mit der geologischen Formation in diesen Gegenden ift darum wichtig, weil

was nicht Alluvium ist, an und für sich schon eine bedeutendere Erhebung des Bodens anzeigt. Während die Naabau, die kleine und die große Schütt, die das innere Rund des Preßburger Beckens bilden, sich nicht viel mehr als um hundert Meter im Niveau erheben, steigt nämlich der Secundär- und Tertiärboden überall auf zwei- bis vierhundert Meter in die Höhe, wozu die Gebirgserhebungen von Bastony und Vértes in einer Höhe von fünf- bis siebenhundert Meter nicht gerechnet sind.

Aus dieser Erhebung des Bodens lassen sich jene Sectionen der Straßen schon leichter seststellen, die in regenreichen Jahren bald unter Wasser standen, namentlich im XI. Jahrhunderte, wo die Wässer des hier in Rede stehenden Erdbeckens sich in zügelloser Freiheit ihr Bett nach Belieben in dem nachgiedigen Untergrunde graben konnten. In dieser Hinsischt bestand schon ein namhaster Unterschied zwischen der römischen Zeitepoche und dem XI. Jahrhunderte, denn die Kömer hielten auch Flüsse im Zaume, insoserne sie dieselben im Interesse ihrer Straßenzüge regulirten, die sich ausammelnden Standwässer ableiteten und auf diese Weise ihre Straßen in Tiesebenen stets in gangbarem Zustande erhielten.

Darin befolgten jedoch die das Erbe der Römer antretenden Barsbaren nicht die nutsbringende Gewohnheit der Erblasser und auch der Halbbarbare, der die in der abendländischen Civilisation des Christensthums verborgenen Fähigkeiten zum Lorschritte erst durch die Bemühunsgen St. Stephans empfangen hatte, ahmte Rom darin nicht nach. Wie die Construction römischer Straßen in Folge ihrer Tüchtigkeit und Solidität durch ganze Jahrhunderte nicht versiel, so gingen andererseits die Wasserregulirungswerke in kurzer Zeit unrettbar zu Grunde, weil sie schon ihrer Natur nach nicht für lange Daner geplant sein konnten. Hennach geschah es auch thatsächlich, daß die Tiesebene zwischen dem Neussiedlersee und der Raab, worin die Rabeza, Rebeze, Raab und Marzezal sowie deren Nebenbäche ein ungehener verwirrtes Wassernet bildeten und heute noch bilden, so ziemlich unwegsam geworden ist.

Wir haben jedoch auch Einiges über die Infel Schütt zu bemerken. Die Schütt macht sozusagen die Hälfte der linken Seite des Bregburger Dananbedens aus. In geologischer und hydrographischer Hinficht ift der Unterschied zwischen der einstigen und heutigen Schütt ungehener. Heute bildet nämlich diese mächtige Insel ein aufammenhängendes geologisches Ganzes, das den Charafter einer Infel mit dem von Jahr zu Jahr steigendem Verfiegen der kleinen Donan bald gang verlieren wird. Ginst war die Schütt kein zusammenhängendes geologi= sches Ganzes. Wenn wir nach den Arfunden des XIII. Jahrhunderts das Wassernet dieser Jusel reconstruiren, werden wir finden, daß hunderte und hunderte von Wasseradern sie in ebensoviel Juseln zer= ftückelt haben. Gs bleibt gang unfaßbar, auf welche Weise eine große Heerschaar auf diesem Terrain weiter hatte marschiren können. Der von der kleinen Donau nach Norden zu fallende oder außerhalb der Schütt befindliche Theil des Pregburger Bedens erweift sich vortheilhafter, denn er liegt den Reogenbildungen näher, aber andrerseits verursachen die großen fließenden Gewässer, die Waga und die Neutra, die das Terrain durchschneiden, nicht geringe Schwierigfeiten beim Übergange.

Raifer Heinrich mußte demnach, als er die Croberung des jenseits der Donau gelegenen Landtheiles mit Stuhlweißenburg in seinem Kriegs= plan aufnahm, wol bedenken, welchen Weg er zur Ausführung feiner Ariegsoperation zu wählen habe. Er wählte die Hainburg-Raaber Straße, die über Ung.-Altenburg und Wiefelburg nach Raab führt. Bon Raab aus folgt die Straße einer alten römischen Straße, die so ziemlich geraden Weges auf das natürliche Thor losgeht, das aus der Ebene von Raab in die Stuhlweißenburger hinüberführt. Der Bakonperwald und die Gebirge von Vertes und Gerecse trennen diese beiden Gbenen von einander. Dieser Gebirgszug markirt zugleich auch die Wafferscheide, weil von der westlichen Seite desselben die Raab und die Nebenflüsse der Donau eine nördliche und nordwestliche Richtung ein= halten, während der Sarfluß und die Rebenflüsse der Donan sich auf der östlichen Seite des Gebirges nach füdwestlicher Richtung hin bewegen. Zwischen dem Bakonner Walde und dem Verteger Gebirge liegt eine tiefe Erdsenkung, die Mulde von Moor, durch welche ein Arm des Sarfluffes, die CBurgó, fließt. Während die Erdbildungen der

Seeundärzeit, Trias und rhactische Formation den Kern der Berteser Gebirge und des Bakonner Waldes bilden, welche Formation von Ungen das Neogen umgrenzt, ift die durchlaufende Mulde reines Alluvium. Damit ist also auch die Höhengestaltung des Terrains stiggirt. Stuhlweißenburg liegt derart hinter dem erwähnten Gebirgszuge, daß es in die Längenachse der Erdmulde von Moor fällt und völlig gerade auf Raab hinzieht. Run stellt es sich freilich als ganz klar heraus, daß unter allen Straßen nach Stuhlweißenburg für den, der aus der Rich= tung von Wien kommt, die Straße über Hainburg, Raab und Moor die fürzeste ist. Gewiß hat eben ihre Kürze Kaiser Heinrich zur Wahl dieser Straße vermocht. Dadurch verrieth er aber auch, daß fowol er als feine Heerführer nicht hinlänglich genng über die Ratur der Gegend unterrichtet waren. Das geschah erst später, als man den Marich fortseken mußte. Jest erst erhielt er Kunde, daß die in Folge der großen Regen angeschwollenen Gewässer die Straße sicherlich dort, wo die Leitha, der Karlburger Donauarm und die Arme der Raab sich ineinander er= gießen, völlig unter Waffer gesetzt hatten.

Bevor Heinrich feine Schaaren gegen Raab in Bewegung fette, mußte er sich den Rücken decken. Das Terrain, das zwischen der Leitha und dem Kahlenberg liegt, war damals noch ungarisches Land, welches er daher früher in seine Gewalt bringen mußte. Gs scheint, daß der Raifer dabei feine Schwierigkeiten hatte, denn weber gleichzeitige noch spätere Quellen wiffen etwas davon. Der bedeutsamste und strategisch wichtigste Bunkt dieses Grenzgebietes war Hainburg, das einen befestigten Plat bildete und als soldier sowol über die Communication auf der Donau, als auf dem Laude Herr war. Dieser Burg hätte der Kaifer offenbar sehr leicht ausweichen können, wenn er seine Kriegs= schaaren auf der Wien-Ödenburger Straße vorgeschoben hätte. Damit hätte er aber das Hinderniß nur umgangen, aber nicht beseitigt und ver= nichtet. Er mußte daher Hainburg unbedingt in seine Gewalt befom= men, denn der Kaiser führte nicht allein ein Landheer, sondern auch eine Kriegsflottille nach Ungarn. Die deutsche Schiffsmacht war so ziemlich das, was einst die römische Flottille, die vor Jahrhunderten auf dem Spiegel der Donan eine so einschneidende Rolle gespielt hatte und deren

211

14\*

Hafenplat, wie wir wissen, eben das in der Nähe von Hainburg liegende Petronell war. Wie die Aufgabe der römischen Flottille nicht darin bestand, Schlachten auszusechten, sondern Truppen, Lebensmittel und Ariegsvorräthe heranzubringen, Urfahr- und Uferdienste zu leisten und Heeresfäulen von einem Ufer an das andere zu setzen, so war die Bedeutung der deutschen Flotte ebenfalls nur zweiten Ranges. Sie brachte Lebensmittel, Belagerungsmaschinen und die Reservemmition herbei und vermittelte die Übersehung einzelner Heerschaaren von einem Ufer auf das andere. Wenn auch diese Flotte vom Gesichtspunkte der Kriegsoperation aus nicht in Anschlag kommen konnte, so gewann sie doch durch die Instandhaltung der operirenden Truppen eine größere Wichtig= feit, denn deren Verpflegung und Versorgung mit Munition blieb rein der Flotte überlaffen. Wir finden daher, daß die Flotte sowol bei Karl dem Großen, als bei Ludwig und Heinrich die Basis der Ufercolonnen bildete. Weder durfte sich das Heer so weit vom Ufer entfernen, daß es die Flotte ganz aus dem Ange verlor, noch blieb diese Flotte sich selbst so sehr überlassen, daß sie von den militärischen Magnahmen des Heeres keine Kenntniffe erhielt. Wo fie keine solche Kunde hatte, da barg schon die Durchführung des Keldzugsplanes einen Kehler in sich. Wie die Flotte und das Landheer der gegenseitigen Berührung er= mangelten, war es ein Zeichen, daß in der pünktlichen Ausführung des Feldzugsplanes Schwierigkeiten ober aar vereitelnde Umstände aufgetaucht waren.

Wir begreisen darum, daß Kaiser Heinrich schon wegen der Donansslottille sich an die Donan halten und in erster Linie alle jene Hindersnisse beseitigen mußte, die der Flottille den Weg verlegten. Hainburg und das ihm so ziemlich gegenüberliegende Preßburg waren eben solche Punkte, die der Flotte im Wege standen. Heinrich mußte denmach Preßburg auch für den Fall unter seine Botmäßigkeit bringen, wenn er mit seinen Truppen am anderen User blieb. Preßburg hat daher gemäß seiner Lage an der Donan vom Beginne bis zum Ende der Angriffskriege Kaiser Heinrich III. eine sehr wichtige und, wie wir erfahren werden, sogar die entscheidende Rolle gespielt.

Angenommen, daß dem Plane des Kaisers im Jahre 1042 fein natürliches Hinderniß im Wege gestanden wäre und daß er mit seinen Schaaren auf der Straße von Hainburg nach Raab hätte fortmarichiren fönnen, so ist es auch in diesem Falle gewiß, daß er nach der Er= stürmung von Hainburg zuvörderst Breßburg einnehmen mußte. Aus diesem Grunde hatte ein Theil des Heeres unbedingt auf das linke Ufer der Donan zu setzen, denn insolange, als er Prefiburg nicht in der Hand hielt, war die Flottille in der Erfüllung ihrer Aufgabe nicht nur behindert, sondern auch der erusten Gefahr ausgesetzt, die Beute des Feindes zu werden. Worauf aber der Kaiser nicht gerechnet hatte, das trat ein. Er mußte mit seinem gangen Beere über die Donan hinüber, denn große Regengüsse hatten das rechtseitige Donaunfer so sehr unter Waffer gesetzt und die Gewäffer hatten besonders bei jenem Theile der Straße, wo die Leitha, der Karlburger Arm, die Rabeza und Raab mit ihren Abzweigungen ineinanderströmen, dieselbe derart überschwemmt, daß an den Weitermarsch auf dieser Straße nicht mehr gedacht werden founte. Der Kaifer mußte daher seinen Kriegsplan gänzlich umformen. Heinrich war aber kein solcher Heerführer, den derlei zu entnuthigen vermochte. Er fah feine Erfolge dadurch nicht auf's Spiel gefett. Mur die Kriegsmühseligkeiten waren gesteigert, sie selbst vermochten aber seine starrsinnige Natur nicht niederzubeugen.

Der nenentworfene Ariegsplan Heinrichs, an bessen Zustandestommen der Herzog Bratislav von Böhmen in hervorragender Weise theilgenommen hatte,<sup>1</sup>) bestand darin, denselben Weg am linken User der Donan entlang zu marschiren, welche die Hochwässer am rechten User des Stromes unpassirbar gemacht hatten. Vielleicht hatte er im Sinn bis zur Waag vorzurücken, um bei Komorn wieder über die Donan zu gehen und von da ans seinen Marsch auf Stuhlweißenburg sortzusetzen, oder er wäre durch die Nothwendigkeit gezwungen, über die Neutra und Gran gegangen, längst deren Thäler er das Heer in die Gegend von Gran geführt hätte, um da über die Donan zu gelangen. Ihre Donan-libergang bei Komorn riethen die günstigeren User-

<sup>1)</sup> Rézai: Gesta Hungarorum, cap. II. Bei Endlicher: E. 111.

verhältnisse und der bequemere Weg von da nach Stuhlweißenburg. Hingegen hätte aber auch der übergang bei der Mündung der Granseinen Vortheil gehabt, da dabei Gran, der firchliche Centralpunkt Unsgarus, der Sitz des Erzbischofs, in seine Gewalt kommen konnte.

Der von Kaiser Heinrich gewählte Weg erscheint in Bezug auf das zu erreichende Ziel wol als großer Umweg, doch immerhin nicht als solche Linie, auf der sich dieses Ziel nicht erringen ließ. Die Hamptschwierigkeit auf dieser Linie waren die vielen Flußübergänge. Der Kaiser konnte gar nicht den Gedanken fassen, über die Schütt hinab nach Komorn zu rücken, denn das Terrain der Schütt war, wie gesagt, voll von Inseln. Er mußte unbedingt das Gebiet der kleinen Donan entlang wählen, wenn auch die Dudwaag, die Waag und eventuell die Rentra und Seiden hier keine geringen Schwierigkeiten beim Übergange verursachten.

Die Quellen setzen und nicht in Kenntniß, wo Kaiser Heinrich bei Preßburg mit seinem Heere auf das linke Donaunfer ging. Wir meinen unterhalb und nicht oberhalb von Pregburg. Das Kriegs= commando hätte den auf die Donan ausmündenden Theil der Marchebene, als ein von Jahr zu Jahr umfangreicher werdendes Inundations= gebiet zur Überführung der Truppen nicht geeignet gefunden. Überdies wäre auch die Rähe der Marchmündung fein günstiger Übergangspunkt gewesen, denn der durch die Hainburg-Thebener Biegung vermehrte starke Seitendruck der Donan verhindert in gang auffälliger Weise das Ginfließen der March in dieselbe. Schon bei gewöhnlichem Zustande leuft die Marchmundung mit der Menge ihres zurückgestauten Wassers unsere Aufmerksamkeit auf sich, was beim Austritte der March aus ihrem Bette natürlich noch mehr der Fall ist. Wir müssen aber auch berücksichtigen, daß das Marchfeld bei Schloßhof von zwei Wässern durchzogen wird: vom Rußbach und vom Stampfelbach. Beide ergießen sich zwischen Theben und Theben-Rendorf in die March. Diese zwei Bäche erschweren in regenreichen Jahren ungemein die Gangbarkeit der Straßen. Sie stellten

<sup>1)</sup> Jakob Kandra ist der irrigen An- Schütt gezogen ist. König Samuel sicht, daß das kaiserliche Heer durch die Aba (ung.) 71.

sich dem deutschen Heere als sehr belangreiches Hinderniß in den Weg, so daß dasselbe zu großen Umwegen in südlicher Richtung gezwungen war und außerdem unbedingt ein gutes Stück nach Norden bis nach Theben-Neudorf von der eingeschlagenen Richtung abweichen mußte, um an der March einen günstig gelegenen Platz zu finden. Wenn der Übergang hier auch ausgeführt worden wäre, so hätte das Heer noch eine andere Schwierigkeit überwinden müssen. Das Commando konnte absolut



24. Die das Marchthal von der Prefiburger Gegend trennenden kleinen Karpathen bei Theben.

davon keine Kunde haben, inwieweit der Gegner die Vortheile der Natur zu seiner Vertheidigung auszunützen verstand. Die durch die kleinen Karpathen durchführende Straße, die vom Thebener und Kaltensbrunner, sowie vom Blumenaner und Preßburger Gebirge (dem Gemsensberge) gleichsam eingeengt wird, kann mit wenig Auswand erfolgreich vertheidigt werden. Heinrich mußte es auch unbedingt in Auschlag bringen, daß die ungarische Heeresleitung diese Vertheidigung nicht unterlassen werde. Alle diese Schwierigkeiten entsielen, wenn das deutsche

Heer numittelbar unter Prefiburg, in der Gegend des hentigen Auparfes, den Übergang bewerkstelligen konnte.

Sei dies nun eine noch so sehr offenstehende Frage, so viel ist gewiß, daß das Heer Kaiser Heinrich's thatsächlich vor Preßburg anlangte.

Die erste Erstürmung Pregburgs nahm nun ihren Anfang und aar bald war die Stadt in des Kaifers Gewalt. Den schnellen Fall Prefiburgs erklären Ginige damit,1) daß daffelbe damals ein befestigter Plat von nicht fehr hervorragender Bedeutung gewesen sei. Diese Erklärung ift aber eine irrige, benn Pregburg war auch zu jener Beit, wie dies aus dem bisher Vorgetragenen erhellt, bereits ein in ernste Rechnung zu ziehender strategischer Bunkt. Dieses jähe Gelangen von Pregburg in Feindeshand ift cher auf die Unzulänglichkeit seiner Bertheidigung gurudguführen, wie es and die Annalen von Altaich dentlich erkennen laffen. Dieselben schreiben die Ginnahme von Hainburg und Prefiburg nicht dem dentschen Seere, sondern den eigenen Bewohnern der Stadt gu, was wieder ein heimischer Hiftvriker nicht für wahrscheinlich hält, denn nach seiner Unsicht will damit der Annalist das deutsche Heer von der Beschuldigung, Presburg durch Fener verwüstet zu haben, entlasten.2) Nach unserer Ausicht aber fann dies nicht die Absicht des Annalisten gewesen sein. Derfelbe hätte viel lieber feiner eigenen und ber Gitelfeit feines Bolkes geschmeichelt, wenn deutsche Waffen Hainburg und Pregburg erstürmt hätten. Wir find daher überzeugt, daß seine Angabe der Wahrheit unr zu sehr ent= spricht. Hainburg und Preßburg hat factisch die eigene Einwohnerschaft angezündet, und dies erklären wir damit, daß Deutsche die Bertheidigungstruppen diefer beiden befestigten Orte gebildet haben. Aus unseren heimischen Quellen wiffen wir nämlich, daß Peter überall Burgen und Schlöffer nicht mit ungarischer, sondern mit deutscher und italienischer Manuschaft von feindseliger Gesinnung belegt hat.3) Auf diese stützte er sich ganz offen, da er unfähig war, die

<sup>1)</sup> Auch Kijs ift dieser Meinung. Kriegshist. Mitth. (ung.) IV, 343.

<sup>2)</sup> Jakob Kandra: wie oben, 70.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Munitiones, praesidia et castella Teutonicis et Latinis custodienda tradebat. Marci Chronica, cap. 43.

Sympathien der Ungarn zu gewinnen. Die deutsche Besatzung des Preß-burger Schlosses machte Preßburg, damit nicht die ungarisch gesinnte Einwohnerschaft dieser besestigten Stadt gegen das deutsche Heer etwa gar die Vertheidigung versuchen könne, dadurch zu allem Widerstande unfähig, daß sie dasselbe in Flammen aufgehen ließ.

Nachdem Pregburg in die Hand des Kaifers gerathen war, fette er seinen Weitermarich fogleich in öftlicher Richtung fort. Leider geben die Quellen über die Vorfallenheiten auf diesem Weitermariche keine genügende Auskunft. Nach Lambert rückte Kaiser Heinrich im Jahre 1042, nachdem er Aba geschlagen, bis zur Raab vor und nahm drei beträchtlich große Städte ein.1) Diese Erzählung wirft jedenfalls die Krieaszüge der Jahre 1042 und 1043 zusammen, denn daß der Kaiser im Jahre 1042 nicht bis an die Raab gelangte, ift nach anderen Quellen gewiß. Hermann von Reichenan überzengt uns namentlich davon, daß der Kaifer lediglich am nördlichen Donannfer bis zur Gran gekommen sei und auf seinem Zuge Alles verwüstet habe.2) Aba kann er auf diesem Zuge kein Treffen geliefert haben, denn Aba erwartete den Angriff nicht auf dieser Seite, sondern am rechten Ufer der Donau. Die gleichzeitigen Annalen erwähnen auch nicht, daß Aba eine Schlacht verloren habe. Das erwähnt allein Aloldus,3) dem es schon lange nachgewiesen wurde, daß sein Werk eine Fälschung des vorigen Jahrhunderts ift.4) Aber auch in anderer Hinsicht befriedigt die Mittheilung Hermanns

<sup>1)</sup> tres urbes maximas cepit. Annales ad. an. 1042. Pert: Mon. Germ. hist. V, 152.

<sup>2)</sup> septentrionalem Danubii partem, quia flumina australem et paludes munierant, usque ad Grana fluvium vastavit seu in detitionem accepit.

<sup>3)</sup> Vastatur regnum, et Ovo maximam cladem accipit. Aloldus: Notulae Anecdotae e Chronica. Arenser Ausgabe 1742. ad. an. 1042. Die sendar haben ause und inländische Schriftsteller nur auf Grund des Aloldus von einer Riederlage Aba's schreiben können. So Giesebrecht (Gesch. d. deutsch. Kaiserzeit, II, 353.), Büdinger (Österr. Ges

schichte, I, 430.) und Weiß (Gesch. d. Stadt Wien, I, 61.), nach welchen Aba 1042 zweimal an der Gran geschlagen wurde. Überdies erwähnt Weiß anstatt dem Flusse Gran die Stadt Gran und verswechselt Beide. Auch die heimischen Schriftsteller weichen sehr von einander ab, während nämlich nach Szalah Heinrich bei dem eroberten Preßdurg dem Aba eine Riederlage beibringt (Ung. Gesch. (ung.) I, 130.), verlegen Szentklarah (Gesch. der Kriegsflottitle auf der Donau (ung.), 36.) und Andere dies Riederlage an die Waag und an die Gran.

<sup>4)</sup> Wait: Jahrbücher der Regierung Heinrich I. Blumberger: Jahr=

mehr, weil er die Zeit des Heerzuges besser seistellt, wenn er sagt, daß derselbe auf den Herbst des Jahres 1042 siel und überdies auch die Namen der eingenommenen Städte anführt. Nach ihm waren diese Städte: Hainburg und Preßburg.

Wir fragen nun, wie kann man es sich vorstellen, daß Raiser Heinrich, der ausgezogen war, Ungarn mit bessen Hauptstadt unter feine Botmäßigkeit zu bringen, deffen friegerische Erfolge nicht blos Deutschland, sondern man kann sagen, gang Europa aufmerksam verfolgte, angesichts eines folden Zieles und folden Selbstbewnstseins sid damit begnügt hätte, nur das zwischen der March und Gran liegende Landgebiet zu verwüsten? Das war kein Krieg zum Zwecke der Unter= werfung, sondern ein offener Feldzug auf Raub, der weder die Ambition des Kaisers befriedigt, noch den allgemeinen Erwartungen des Auslandes entsprochen hätte. Von der Begier Heinrichs nach Ruhm, von seinem nach Machtfülle und Herrschaft gierigen Egoismus können wir wahrlich nicht vorausseken, daß er zur Erreichung seines ausgesteckten Zieles nicht einmal den Bersuch gemacht haben sollte. Warum marschirte er am Ufer der Donau entlang, wenn es nicht sein ursprünglicher Plan war, weiter unten an geeigneter Stelle den Donaunbergang zu unternehmen und auf Stuhlweißenburg loszurücken? Sein Kriegszug von der March bis zur Gran bliebe uns völlig unverständlich und brächte und bezüglich der zweifellosen Alugheit des Kaisers in argen Irrthum. Daher drückt nach unserer Ansicht das Schweigen der Quellen nicht aus, daß Heinrich die Erreichung seines Zieles thatsächlich nicht versucht hat, sondern es sagt vielmehr, daß der angestellte Versuch miß=

daher vollständig, der durch Zusammenstellen der Annalen von Altaich, des Avenstinus und Stellen aus anderen Schriftsstellern die beiden der bairischen Grenze naheliegenden Orte ebenfalls mit Preßsburg und Hainburg erklärt. Giesebrecht: Annales Altahenses, Berlin. 1841. 66—67. Auf ihm fußen Büdinger (w. o. I, 430) und auch Weiß (w. o. I, 61.). Selbst Szalay (w. o. I, 139.) erklärt die Städte in der nämlichen Weise.

bücher der Literatur, Wien 1839. Band LXXXVII. Anzeigeblatt 41. Chmel: Handschriften der Wiener fais. Bibliothek, II, 657.

<sup>1)</sup> Heinricus rex autumno Pannonias petens, Heimenburg et Brezesburg evertit. Perh V, 124. In einem Codex fomunt diese Stelle so vor: duas populosissimas civitates evertit. Die hier angezogene Stelle des Hermann rechtsertigt das Borgehen Giesebrecht's

glückt ist. Er mißglückte, weil der Kaiser den Donanübergang nicht zu Stande bringen konnte. Dies geschah jedoch nicht, weil ihm etwa die Natur bei Komorn oder Gran unüberwindliche Hindernisse in den Weg gelegt hätte, sondern weil er am anderen User auf solchen Widerstand traf, dem er sich nicht entgegegen zu stellen wagte.

Wir haben gejagt, daß Aba den deutschen Kaiser nicht am linken, soudern am jenseitigen Donaunser in der wasserreichen Gegend der Raab erwartete. Als er davon Annde erhalten hatte, daß das deutsche Heer zufolge der Hochwässer auf der Straße von Hainburg nach Raab nicht weiter marschiren konnte und darum auf das andere Donaunfer übergangen sei, lag ihm der Plan aller weiteren Kriegsunter= nehmungen des Kaisers flar vor. Ihm war es offenbar, daß der Kaifer nur seinem Zuge entgegenstehenden Hindernissen ausweichen und hernach von der andern Seite aus auf das vorgesteckte Biel losmarschiren wolle. Dem veränderten Angriffe entsprechend änderte auch König Aba die Dispositionen der Vertheidigung. Er zog seine Truppen auf einen Bunkt des Gefildes zwischen der Raab und dem Berteser Gebirge dort zusammen, wohin der Feind nach bewerkstellig= tem Donanübergange hinkommen mußte. Es läßt sich von Aba nicht vorausseken, daß er sich um die feindliche Juvasion nicht gekümmert habe. Schon aus reinem Selbsterhaltungstriebe mußte er für die Bertheidigung Sorge tragen. Wir halten es daher zweifellos, daß das ungarische Heer sich unter der Führung Abas in einer so drohenden Stellung am rechten Ufer ber Donan befand, daß der Kaiser diesem Heere gegenüber den Donanübergang nicht einmal zu unternehmen waate.

Dies sagt nun soviel, daß der Kriegszug des Kaisers vereitelt wurde, wie es auch wirklich der Fall war. Der Kaiser konnte sich eben, wenn man die ersochtenen Resultate ins Auge faßt, mit nichts anderem als mit der Verwüstung eines Landstriches und der durch Verrath bewerkstelligten Eroberung von Hainburg und Preßburg rühmen. Ungarn hatte er nicht einmal annähernd unter seine Votmäßigkeit zu bringen vermocht, wenn selbst die Vewohner des zwischen der March und Gran liegenden Landstriches vor ihm erklärten, um keinen Preis Peter als

König wieder zurück zu uchmen. 1) So durfte kanm eine unterworfenes Volk reden! Alber noch mehr. Heinrich schling den von ihm durchzogenen und verwüsteten Landstrich wol als Lehen zum deutschen Reiche, aber seine Maßnahme hatte nur so lange Daner, als die Hufe seiner Streitrosse Ungarus Boden stampsten. Wie er abzog hörte diese Verknüpfung des Landes an das fremde Neich sosort auf. Die Truppen Abas vertrieben nämlich mit geringer Krast die zurückgelassenen Deutschen und brachten das Land zwischen der March und Gran wieder unter ungarische Oberhoheit.2)

Auch das Schickfal Preßburgs gestaltete sich nicht ärger. Die Jahrbücher von Altaich verzeichnen, daß Kaiser Heinrich auf Bitten des Böhmenherzogs Bretislav und mit Zustimmung der Einwohnerschaft die von ihm eroberten Städte, also auch Preßburg, dem "Verwandten" St. Stephaus gab, der an dem Kriegszuge mit den böhmischen Schaaren Theil genommen hatte".) Darin liegt neuerdings ein Beweis für die Natur dieser augeblichen Unterwerfung, dem unter der unterworfenen Ginwohnerschaft ist kaum wer anderer als die Söldnerschaar zu versstehen, die auf die Dächer der Stadt, um dieselbe zur Übergabe zu zwingen, Fenerbrände geworsen hat. Wenn wir aber diese Angabe auf die Bürgerschaft der Stadt zu beziehen haben, so klärt uns der Ilmstand über die Art ihrer Unterwerfung vollständig auf, daß sie zur Duldung der Herrschaft des in kaiserlicher Gunst stehenden Herzogs

<sup>1)</sup> Herimannus von Reichenau (Chronicon ad. an. 1042. Perh VII, 124.) sagt: Et subactis partium illarum Ungariis, cum Petrum recipere nollent. Gleiches führen die Annalen von Altaich zum Jahre 1042 (Perh XX, 798) an. Troh allbem verfünden die bentschen hiftorifer sant die glanzvollen Kriegsresultate Kaiser Heinrichs ans diesem Jahre. Nach Giesebrecht "war Kaiser Hingarns, des Mittelpunftes des Reiches und versieß dann sieggefrönt das Land." Gesch. d. dentsch. Aaiserzeit, II, 353.

<sup>2)</sup> Das erkennen auch die beutschen

Historifer an. Siehe Giesebrecht: Gesch. ber beutschen Kaiserzeit, II, 354. Büdinger: Österr. Geschichte, I, 431. Hormayr: Taschenbuch, Jahrg. 1830. I, 336.

<sup>3)</sup> Novem ibi civitates rex deditione cepit, quas rogatu Bratezlavi et consensu incolarum fratrueli Stephani regis, qui cum eodem duce advenerat, dedit. Annales Altahenses, Berg XX, 798. Herimannus Augiensis aber quendam alium ex illis, item apud Boemos exulantem, ducem eis constituit. Chronicon ad. an 1042. Berg w. o.

ihre Zustimmung gab, d. h. daß der Unterwerfer die Einwilligung des Unterworfenen einholen mußte.

Diejenigen unserer Geschichtsforscher, die bisher die Frage beantworten wollten, wer denn eigentlich dieser Verwandte des h. Stephan gewesen sei, konnten zu keinem den Nahmen der Vermuthung überschreitenden Nesultate gelangen. Dir haben diesbezüglich nur von einem einzigen Prinzen aus dem Arpädenhause sichere Kunde. Dieser sloh nach der Vlendung Vazuls nach Vöhmen und ist Domoßló. Schon der Umstand an sich, daß Domoßló nicht nach Polen und beziehungsweise nach Rußland floh, wie die unzweiselhasten Sprößlinge Ladislaus des Kahlen, Andreas, Vela und Levente, bietet einen genügenden Fingerzeig, daß wir unter

1) Bei dem Worte patruelis haben wir des väterlichen Oheims St. Stephaus zu gedenken, denn die Stammtasel der Blutsverwandtschaft des ersten Königs ist folgendermaßen gestaltet:

Takjonh

Séza Michael

St. Stephan Bazul Ladistans der Kahle

St. Emerich Tomokió? Andreas, Bela, Levente.

Es ift gewiß, daß der obengenannte Bergog weder Bagul, noch Ladislans ber Rahle gewesen ift, sondern ein Sohn von einem derfelben. Rarl Sabó benft in seinem ungarischen Werke "Beter und Aba" an Andreas, Ratona an Bela, also auf Entel des Herzogs Michael. Dieser Ausicht fonnen wir aber nicht beipflichten, denn daß entweder Andreas oder Bela im Gefolge Bratis= laus im Beereszuge Beinrichs theilgenommen hätten, vermögen wir mit ben historischen Ereignissen nicht in Ginklang ju bringen. Die Enfel Michaels lebten überdies nicht in Böhmen, sondern in Rußland als Flüchtlinge, denn ihr Aufenthalt in Böhmen, von dem nur die Marci Chronif (Cap. 46) und in Kennt= niß fett, war nur von vorübergehender Daner. Und diesem Grunde meinen wir eher an Domoglo denken zu fonnen,

den wir auch urfundlich (Fejer II, 149. III, II, 118, 125.) fennen. Stephan Horvat, Hormanr, Budinger und Andere halten ihn ebenso irrthumlich für den Cohn Ladislaus des Rahlen, als Andreas, Bela und Levente für die Cohne Baguls (Sift. Cammil. (ung.) Jahrgang 1878. Taschenbuch, Jahrgang 1830 I, 375. Öfterr. Gesch. I, 427). Die lettere Meinung hat neuestens auch Raráesonni in der ung. herald. Beitschrift "Turul" Jahrgang 1890 VIII, 49-54) auf Grund der Chronifen von Wardein und Agram entgegen dem Rezai und seinen chronikichreibenden Genoffen, aber nicht mit überzeugenden Gründen angenommen, über welche wir uns aber hier nicht des Räheren aussprechen können. Sier sei nur erwähnt, daß wir, wenn wir Domofilo als einen aus bem Mannesftamme Michaels herstammenden Pringen annehmen, auch jener Ansicht nicht beitreten fonnen, die, wie bei Engel, unter dem Worte patruelis eine mütterliche Berwandtschaft annimmt und den hier in Rede stehenden Prinzen als den Sohn Namens Profini oder Bofna des fiebenbürgischen Herzogs Ghula (Julius), des mütterlichen Dheims St. Stephans, erflärt.

Domoßló keinen vierten Sohn Ladislaus des Kahlen zu vermuthen haben, sondern einen Prinzen, der von einer böhmischen Mutter herstammte. Nur Bazuls Fran kann eine Böhmin gewesen sein, denn außer Ladislaus dem Kahlen, kennen wir keinen andern Prinzen des Arpádenshauses zur Zeit St. Stephaus als Bazul und daher halten wir Domoßló für den Sohn des unglücklichen im Kerker zu Kentra geblendeten und des Gehörs beraubten Lazul.

Alber auch dieser Domoßló vermochte sich nicht in seinem neuen Besitze zu behaupten, das Heer Abas drängte auch ihn heraus, so daß er slüchten mußte. Diese arm der Kriegszug Heinrichs im Jahre 1042 an Ersolgen war, erweist am schlagendsten der Umstand, daß nicht einmal das Land zwischen der Leitha und dem Kahlenberge in seinem Besitze blieb. Dieser Landstrich mit der Hainburg stand auch sernerhin, wie wir sehen werden, unter ungarischer Oberherrschaft, denn Aba entsagte erst im Frieden des Jahres 1043 demselben zu Gunsten des Kaisers. D

Im Jahre 1043 rückte Heinrich mit neuen deutschen Truppen ins Land,3) was gewiß nicht geschehen wäre, wenn er Ungarn bei seisnem Kriegszuge im Jahre 1042 unter seine Botmäßigkeit gebracht und in einen Lehensstaat umgewandelt hätte. Mit dieser neuerlichen Kriegsunternehmung beweist er selbst, wie sern er noch seinem vorgesteckten Ziele stand.

Es fällt auf, daß Alba, wie er das Gerücht von dem erneuten kaiserlichen Ginfalle vernahm, sofort Gesandte mit der Bitte um

<sup>1)</sup> quem tamen Ovo statim post discessum regis resistere non valentem in Boemiam repulit, fagt Herimannus Augiensis in Chronicon ad an. 1042.

<sup>2)</sup> Die Übergabe bieses Landstriches erwähnt Hermann von Reichenau bei dem Jahre 1043. Die Annalen von Altaich kennzeichnen das Land noch ausführlicher, weil es sich vom Kahlenberge bis an die March und Leitha hin erstreckte. In einer Urkunde des Kaisers Heinrich III. vom 25. Oftober des Jahres 1051 werden als Grenzen erwähnt ex

una parte Danubii inter Fiscaha et Litacha, ex altera autem inter Strachtin (?) et ostia Fiscaha usque in Maraha. Monum. Boica, XXX. P. I, 104. Bei Giefebrecht: Raiferzeit, II, 620. Zahlreiche, hierauf bezügliche urfundsliche Angaben bei Hormahr, Tajchensbuch für vat. Gesch. Jahrg. 1830 I, 370—374.

<sup>3)</sup> Rex.... ingentem classem summis viribus instruit, atque iterum per Danubium intravit. Annales Sangallenses ad an. 1043.

Frieden an den Kaiser schickte.1) Der Kaiser war damals schon bis an die Rabeza gekommen. Weil ihm aber die Friedensanträge Abas als sehr vortheilhaft erschienen, so schloß er mit ihm auch thatsächlich Frieden. Im Sinne desfelben entsagte Aba zu Gunften des Kaisers auf den Landstrich vom Kahlenberge bis zur Leitha, verpflichtete sich außerdem zu einer Kriegsentichädigung von vierhundert Pfund Gold, zur Entlaffung der deutschen Gefangenen in ihre Heimat und zur Stellung von Geißeln.2) Dieser Friede war gewiß sehr schmachvoll und rief im ganzen Lande eine so allgemeine Erbitterung hervor, daß von diesem Angenblicke an die Sache Abas in Ungarn schlecht zu stehen begann.3) Der schon damals auch mit sich selbst zerfallene Mann konnte sich nur mehr durch Thrannei auf dem wankenden Throne erhalten. Seine Regie= rung war von nun an eine Reihe von Blutthaten. Lon ihm bis zum Tode verfolgte Familien flüchteten von Tag zu Tag in immer stei= gender Angahl zu Heinrich und wurden deffen Berather, als er Ende Juni 1044 neuerdings in Ungarn einfiel, indem er als Grund vorgab, Aba habe seine Veryflichtungen nicht erfüllt.4) Der Glücksstern Abas neigt sich nun gänglich seinem Untergange zu, am 4. oder 5. Juli bringt ihm Raifer Heinrich eine völlige Riederlage bei Menfö bei und treibt ihn zur Flucht.5)

<sup>1)</sup> Aba Rex missis legatis ad Caesarem, que pacis sunt, quaerebat, promittens captivorum dimissionem, quos habebat, corum autem quos reddere non poterat, condignam conpensacionem. Marci Chronica, cap. 45.

<sup>2)</sup> Herimanni Augiensis Chronicon ad an. 1043. βετβ VII, 124. Ջαπε berti Hersfeldensis Annales ad an. 1043. βετβ, VII, 153. Annales Altahenses ad an. 1043. βετβ, XX, 798.

<sup>3)</sup> Lus diesem Grunde schreibt Giessebrecht nicht richtig: Ohne einen Schwertsstreich hatte Heinrich den glänzendsten Trinmph gewonnen; Ungarn erfannte seine Oberherrschaft an. Gbenda, II. 355.

<sup>4)</sup> cum vellet (der Kaiser nämlich)

per Bobuch-Rabcha pertransire, fluvium Rabcha stagnantibus aquis et densissimis nemoribus et scaturientibus paludibus impermeabilem transire non potuit. Hungari ergo, qui erant cum Caesare et Petro Rege, duxerunt exercitum, tota nocte equitantes sursum iuxta fluvios Raba et Rabcha, quos illuscente sole facili vado transierunt. Marci Chronica, Cap. 45. Ühnliches fagt auch Rézai. Endlicher: Gesta Hung. Cap. II, 112.

<sup>5)</sup> Herimanni Augiensis Chronicon ad an. 1044. Pert, VII, 124. Annales Altahenses, Pert XX, 800. Die Annalen von Hildesheim dum Jahre 1045 geben als Schlachttag ben 4. Juli 1045 an. So anch Annalen

Diesen Sieg durfte sich Heinrich durchaus nicht als einen großen Kriegsruhm anrechnen. Es ift wahr, daß Abas Bertheidigungsmaßregeln durch die er den Frieden zu erwirken vermeinte, diesmal die unzulänglichsten waren. Auch ist es ferner anerkannt, daß die Gegner Albas, die zu Heinrich geflüchteten Ungarn, diesem in der Führung des Heeres beistanden. Endlich weiß man es, daß nicht ftrategische Berech= ming, sondern einerseits der Verrath mehrerer Kähnlein,1) andrerseits ein das ungarische Heer in Verwirrung setzender und in seinen Operationen hemmender plößlich entstandener Stanborcan 2) die Schlacht entschieden haben. Auf Grund der Kriegsvorfälle der Jahre 1042 und 1043 erklären einige Geschichtsforscher Aba als energielosen und un= fähigen Heerführer. Dieses Urtheil ift aber kann gerechtfertigt. Ohne Energie und Fähigkeit wäre dieser Mann gewiß nicht König von Ungarn zu einer Zeit geworden, als in der Nation die Begeisterung für den Altelfözer Blutvertrag noch flammend fortlebte. Dem Fremdling Veter Orfcolo verhalf nicht die Nation, sondern der um die Zukunft des Christenthumes besorgte königliche Sof und die Geistlichkeit auf den Thron. Lon Aba glauben wir, daß auch er nicht der Erkorene der Na= tion gewesen, weil der Kern der Nation am uralten Blutvertrage fest= hielt und diesem entsprechend einen König aus der Familie Arpads am Throne sehen wollte. Gine Fraction erhob Aba zur Regierung, offenbar jene Hofpartei, die entgegen dem Fremdling Veter, der anderen Schwefter

nisi quia Hungari quidam amicitiam Petro Regi reservantes, super terram sua vexilla proiecissent, et fugissent. Marci Chronica, Cap. 45. Négai: Gesta Hung. Cap. II. Bei Enblider 112.

von Altaich und Aventinus. Hingegen Hermann von Reichenan ad an. 1044 und das Necrologium Salisburgense (Perh, IX, 763, n. 61) den 5. Juli. In Folge dessen weichen auch die neueren Schriftsteller von einander ab. So seht Strehlse die Schlacht auf den 4. Juli, Giesebrecht auf den 4. oder 5. Juli (Gesch. der deutschen Kaiserzeit, II, 385 und 625.), Hormahr (Taschenbuch, 1830, I, 342.), Büdinger (Österr. Gesch. I, 432.) und Weiß (Gesch. der Stadt Wien, I, 61) aber auf den 5. Juli an.

<sup>1)</sup> Aba Rex victoriam habuisset

<sup>2)</sup> turboque vehemens divinitus incitatus, terribilem pulverem obtutibus ingessit Ungarorum. Marci Chronica, Cap. 45. Dies wird auch von den Alfaicher Annalen erwähnt (siehe Giesebrecht w. o. II, 384.) Wenn Rodulf (bei Perty VII, 70) von einer die Ungarn tressend Bersinsterung des Himmels spricht, so ist dies gewiß auf diesen Standsvorcan zu beziehen.

St. Stephans, der Gattin Abas, den Thron sichern wollte. Diese Partei konnte auch die Geistlichkeit leicht gewinnen, weil Aba zur Zeit bereits ein eifriger Christ sein mochte. Sein Name Aba, der ein heidnischs kumanischer Name ist, 1) beweist, daß er nicht als Christ geboren wurde. Das Christenthum nahm er erst später an und erhielt in der Taufe den Namen Samuel.

Alls Neophit mochte er den Eifer aller Neophiten besitzen, worauf auch das durch ihn gestistete Kloster Sár deutet. Die Geistlichseit rechnete vielleicht darauf, daß die Kumanier durch ihn zum Christenthume beschrt werden könnten. Wenn nun alle diese Umstände die Hofpartei und die Geistlichseit zur Erwählung Abas günstig stimmten, so waren sie durchaus ungeeignet, um auch den Kern der Nation für seine Erwählung einzunehmen. Die Sympathie der Nation äußerte sich für die im Ausslande exilirten Nachsommen Arpáds. Irgend einen derselben wünschte man zum Herscher. Aba und seine Partei hatte daher jedenfalls große Thatkraft nöthig, um zum Ziele zu gelaugen. Unbedingt darf man bei ihm viel Gewandtheit voraussezen, weil es ihm gelaug die gegen seine Person gerichtete nationale Neaction zur Nachgiebigkeit zu vermögen, was offenbar mit Vertröstung auf die im Laufe der Zeit nach Hause sehrenden Abbömmlinge Arpáds geschehen ist.

Wenn man nun bei Alba diese Energie und dieses Talent annimmt, wie vermag man dann seine Haltung gegen Kaiser Heinrich zu erklären, die weder Energie noch Talent verräth? Wenn irgend wo die Terrainsverhältnisse zur Albwehr einer seindlichen Invasion günstig waren, so war dies offenbar im jenseitigen Donangebiete der Fall, wo man schon mit einiger Energie das Heer Heinrichs aufhalten konnte. Wenn Alba jene Kampsweise befolgt hätte, die etwas später König Andreas, wie wir sehen werden, einschlug, so wäre es damals Heinrich gewiß nicht gelungen, Stuhlweisendurg einzunehmen. Die Kampsesweise

<sup>1)</sup> Der Anonymus meint, Samuel jei "um seiner Milbe willen" Aba genannt worden. Dies ist aber eine irrige Abseitung des Namens. Jedoch irrt auch Katona (Hist. Crit. Reg. I, 609.) und

nach ihm auch Bübinger (Öfterr. Gesch. I, 429.), wenn sie glauben, daß Aba den Namen Samuel erst um die Zeit seiner Erwählung zum Könige angenommen habe.

Andreas beruhte auf der Taktik des alten Ungarthums. Kannte König Alba diese ausgezeichnete Gefechtsweise nicht? Wir setzen dies von ihm nicht vorang, benn wir wiffen, daß er seiner Herkunft nach Kumanier war.1) Bei den Kumaniern erhielten sich alte Gewohnheiten am läng= sten und nur sehr schwer vermochte das Christenthum die eigenartigen nationalen Gepflogenheiten der Kumanier auszurotten. Noch in der Mitte des XIII. Jahrhunderts kleidet sich diese Volksart nach ihrer alten Sitte, trägt die Haare in Bopfen, läßt den Bart ungekammt wachsen und wohnt unter Filzzelten. Dieses hartnäckige Anhängen an der alten Gepflogenheit fagt es uns nicht, daß sich bei diesem Volke aller Kriegsbrauch noch in seiner alten Ursprünglichkeit erhalten hatte? Alba war zweifellos die alte Kampfesweise seiner Nation genan befannt. Daß er auch Magnahmen zum Empfange Heinrichs nach ihrer Art ge= troffen habe, das macht die Angabe der Chronifen gang unzweifelhaft, nach welcher Kaiser Heinrich im Jahre 1042 die Ufer der Rabeza verbarrikadirt und abgeschlossen d. i. mit einer Thor-Befestigung verschanzt vorgefunden habe.2) Diese Befestigung ist für die Vertheidigungsmaßregeln der jenseitigen Donaufer charakteristisch. Die Magnahmen Abas für die Landesvertheidigung, wodurch die Vorzüge der durch die Natur selbst bargebotenen Schutwehr im Hansig äußerst geschickt zur gang= lichen Absperrung der Straße von Hainburg nach Raab und Stuhlweißenburg verwendet wurden, kamen derart in Betracht, daß Heinrich gezwungen war zu ihrer Demolirung schwere Wurfmaschinen herbei= schaffen zu lassen.3)

Daran erkennen wir solche Umstände und Daten, wornach Fähigsteiten Aba nicht abzusprechen sind. Wenn er tropbem als ungläcklicher

<sup>1)</sup> Der Anonhmus läßt ihn von den fumanischen Heersührern So und Sbömer, die unter Arpad eine Rolle gespielt hatten, abstammen. De Gestis Hungarorum, Cap. XXXII.

<sup>2)</sup> Venit ergo Caesar ad terminos Hungariae, et in crastinum expugnare disposuit obstacula, quibus Hungari fluvium Rabcha con-

cluserant. Marci Chronica, Cap. 45. Diese Schutwerfe erwähnen auch die Annalen von Altaich. Ihre Spuren sind auch heute noch zu sehen und das Bolf nennt sie "Burghüget, Burgort." Hormayr: Taschenbuch, 1830, I, 328.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) factis machinis contra opus, quo fluvium Rabiniza occluserant. Annales Altahenses ad an. 1043.

Heerführer erscheint, so ist die Erklärung hiezu ganz wo anders, als in seinen persönlichen Eigenschaften zu suchen. Es lag in dem Umstande, daß Aba damals bereits mit seiner Nation zerfallen war. Nicht allein die hohen Standesherren, auch der gemeine Edelmann wandte sich von ihm ab. Wenn die Angabe einer ausländischen Chronik richtig ist, so war er auch kirchlich excommunicirt, was auch auf den völligen Abfall der Geistlichkeit hinweist. Die Chronik verzeichnet von ihm, daß er, die Abesligen verachtend, stets mit Banern und Nichtadeligen gemeinsame Sache gemacht habe, indem er mit ihnen aß, ritt und sich unterhielt, also mit der Volksclasse verkehrte, die bei uns zum Wassentragen nicht besfähigt war.<sup>2</sup>) Der Abel und die Volksmilizen vertraten in der alten Monarchie das kriegkührende Element, der Baner war der Sclave der Feldarbeit.

Die altungarische Taktik, wenn sie auch dem Anscheine nach eine leichte und unregelmäßige war, setzte dennoch große Pünktlichkeit und Ausbildung voraus. Die Truppen mußten sowol in der Aufstellung, Anordnung, als in der Offensive und Desensive geschult sein. Die unsgarischen Manöver bedingten eine viel größere Gelehrigkeit, weil das ganze Heer aus Reitertruppen bestand. Man kann sich nun vorstellen, wie sehr ungeeignet die nicht geschulte Banerschaft zu einer auf Diseiplin beruhenden Gesechtsweise war, der das ungarische Heer soviel Erstolge, soviel Triumphe zu verdanken hatte. Die Bauerschaft konnte nicht einmal eine Reiterei bilden. Man kann als sicher annehmen, daß die Truppen Abas zumeist aus Fußvolk bestanden haben.

G3 ift natürlich, daß Aba einen entscheidenden Sieg über den Feind ohne richtig abgerichtete Truppen in gehöriger Auzahl auf dem Schlachtfelde nicht erwarten konnte, zumeist schon darum nicht, weil

bat, nobiles enim regni contempnens, habens semper cum rusticis et ignobilibus commune Hungari vero nobiles nolentes ei id sustinere, exacerbationem eius moleste ferentes, conspiraverunt et coniuraverunt, ut ipsum occiderent. Marci Chronica, Cap. 45.

<sup>1)</sup> Annales Altahenses ad an. 1044. Pert XX, 800.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Ex hine itaque Rex Aba sceuritate accepta, factus est insolens, et coepit crudeliter saevire in Hungaros; arbitrabatur enim, ut omnia communia essent dominis cum servis, sed et iusiurandum violasse pro nichilo reputa-

sich im Herre des Feindes geflüchtete Ungarn befanden, denen die Kampfesweise der Heimat nur zu gut bekannt war.<sup>1</sup>) Das Schicksal wendete sich gegen Aba und sein Fatum ereilte ihn gar bald nach der Riederlage von Menfö. Heinrich zog in Stuhlweißenburg ein, setzte dort den in seinem Herre sich aufhaltenden Peter auf den Thron und ließ zu seinem Schutze deutsche Truppen zurück. Schon im folgenden Jahre 1045 nahm er Peter den Lehenseid ab <sup>2</sup>) und damit war num der äußere Ausschie dessen, daß Ungarn ein Lasallenstaat des mächtigen deutschen Reiches geworden sei.<sup>3</sup>)

Wir fagen ausdrücklich Anschein, denn Wahrheit war es nicht. Ein aufgezwungener Fürft konnte im Namen des Landes keine Ent= scheidung treffen, weil ein ungarischer Herrscher, wenn er auch kein octronirter, sondern ein gesetzlicher König war, mit staatsrechtlicher Giltigkeit über die Integrität des Landes absolut nicht entscheiden founte. In der Nation organisirte sich der Widerstand rasch und heftig. Die Reaction stellte sich gang auf altnationalen Boden, worauf alles bei Seite geworfen wurde, was driftlichen Geift und chriftliche Auffassung sowie den Schein westeuropäischer Cultur athmete. Der alte heidnische Gottesdienst, Pferdeopfer, Pferdesleischnahrung, die im Bopfe geflochtene Haartracht fingen wieder an in Mode zu kommen und nur allein das Königthum blieb bei dieser Wiederherstellung der uralten Zustände unaugetastet. An Stelle des mit leichter Mühe gestürzten und geblendeten Beters wurde Herzog Andreas, der im Auslande befindliche Flüchtling aus ärpädischem Geschlechte, auf den Thron berufen. Er nahm die Berufung an und kehrte nach Ungarn zurück.

ribus et sic Ungari subiicebantur Romano imperio. (Bei Giesebrecht: Gesch. der deutschen Kaiserzeit, II, 670.) Solchen Phrasen gegensüber eitiren wir die sehr zutreffenden Worte Büdinger's: So leicht aber, wie Heinrich und sein venetianischer Schützling glanden mochten, war Ungarn nicht unter eine fremde Herrschaft zu bringen. Österr. Gesch. I, 435.

<sup>1)</sup> Marci Chronica, Cap. 45.

<sup>2)</sup> Annales Altahenses ad an. 1045. Şerţ XX, 802. Herimanni Augiensis Chronicon ad an. 1045. Şerţ VII, 125. Annales Corbejenses ad an. 1045.

<sup>3)</sup> Die Königsberger Weltchrouif hat darüber folgende Erzählung: Caesar Henricus eum valido exercitu intravit Ungariam restituens eundem Petrum in regnum suum eum magnis labo-

Andreas war aber ein zu einsichtiger Staatsmann, um die Zerstörunsgen der Reaction lange zu dulden. Nur im ersten Momente war er der verderbenbringenden nationalen Zersetzung gegenüber machtlos. Wie er aber die Macht in Händen hatte, erstickte er sofort die durch Vatha in helle Flammen aufschlagende religiöse Gährung. Er stellte nicht nur die christliche Religion als die sicherste Gewähr des culturellen Vorschrittes und des staatlichen Fortbestandes neuerdings her, sondern



25. Die mittelalterliche Befestigung von Sainburg

erkämpfte auch die politische Unabhängigkeit des Landes mit einem Ruhme, der seinen Namen und sein Andenken in der Geschichte unserer Nation immerdar sesthalten wird.')

Da, wo Aba die größte Unterlassung begangen hatte, bewiesen Andreas und sein Bruder Béla, der eigentliche Führer des Heeres, die größte Emsigseit. Sie besestigten die Grenzschutzwehren und erzielten damit die Vereitelung weiterer Angrisse Heinrichs.

gegeben. Auf sie beruft sich auch die Vita S. Gerardi. Daß diese Constitutionen in die Monumenta Endslichers nicht aufgenommen sind, bleibt eine fühlbare Lücke in dieser werthvollen Sammlung.

<sup>1)</sup> Giesebrecht (w. o. II, 633) hebt ganz richtig hervor, daß für die Rückschrungarns zum Christenthume die Constitutiones ecclesiasticae Andreae I. sehr wichtig sind. Dieselben wurden von Mansi (XIX, 631) heraus

Heinrich hatte sofort, als im westlichen Theile unseres Landes die Revolution ausbrach, thatfächlich gegen Ungarn einen neuen Kriegszug geplant. Im Aufange des Jahres 1050 fiel der Verwandte des Raisers, Bischof Gebhard, an der Grenze ein und verwüstete die Gegend ungemein. Die Ungarn zahlten dies fofort heim, denn fie erschienen fehr bald vor Hainburg, das fie erstürmten, plünderten und verbrannten.1) Rady Bekanntwerden dieses Vorfalles eilte das deutsche Seer zu Waffer und zu Land Ende August desselben Jahres nach Ungarn. Die Reihe der Treffen begann in der Nähe von Pregburg bei Sainburg. Das deutsche Heerescommando hatte diese Stadt als taktischen Stütpunkt geradeso außerschen, wie vor Jahrhunderten Marcus Aureling das bei Hainburg liegende Carmuntum zum Ausgangspunkt seines Kriegsunternehmens wider die Markomannen machte. Aus diesem Grunde schritten die Deutschen zum Wiederaufbau der von den Ungarn in Schutt gelegten Stadt. Darauf griffen die Ungarn unerwartet die Deutschen am 22. September an und bedrängten fie hart durch acht Tage, worauf fie ihren Angriff derart wiederholten, daß die dentiche Befatung nur mit großer Auftrengung die Belagerer zurückzuschlagen und die Befestigungen zu vollenden vermochte.2)

Andreas wollte das gute Einvernehmen mit dem Kaiser auch aus Rücksicht der erfolgreicheren Ordnung der inneren Angelegenheiten auf diplomatischem Wege herstellen. Er wandte sich darum wiederholt an den Papst und dat um dessen Bermittlung.<sup>3</sup>) Dieses Bestreben des Königs Andreas blieb aber ohne Resultat. Heinrich snüpste eine Bersöhnung an solche Bedingungen, die Andreas, wollte er nicht das gleiche Schicksfal mit Aba theilen, nicht annehmen konnte. Damit waren die Würselzu erneutem Kriege gefallen. Im Jahre 1051 setzte der Kaiser im ganzen römischen Reiche ungemein viel Kriegsvolk in Bewegung <sup>4</sup>) und

<sup>1)</sup> Herimanni Augiensis Chronicon ad an. 1050. Bert VII, 129.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Annales Altahenses ad an. 1050. Bert XX, 805. Herimanni Aug. Chron. ad an. 1050. VII, 129. Auct. Zwetlense ad an. 1049. Bert XI, 539.

<sup>3)</sup> multiplicibus legatis adierat, jo

schreibt der gleichzeitige Biograph Leo IX., Wibert. Acta Sanctorum, Mens. April. II, 660.

<sup>4)</sup> expeditione imperiali contra Hunnorum impetus totius regni viribus congregata, Icien wir in Vita Bennonis Episcopi bei Pert XIV, 63.



26. Das Wienerthor in Hainburg.

marschirte mit demselben gegen Ungarn, wo er im August desselben Jahres eintraf.1)

con ad an. 1051. Pert VII, 129. 130. Außerdem siehe Annales Altahenses ad an. 1051. Pert XX, 805. Und Aventinus: Annales Boiorum, 510—511.

<sup>1)</sup> autumno magno cum exercitu pactum Andreae regis ut per legatos offerebatur, accipere contemnens, Pannonias petiit. Herimanni Aug. Chroni-

Der Feldzugsplan des Kaisers ging auch jetzt auf die Besetzung des jenseitigen Donaunsers und die Erstürmung von Stuhlweißenburg aus. Sein Heer theilte sich in drei Theile. Der eine Theil hatte unter der Führung des Böhmenherzogs Bretislaw und Welfs, des Herzogs von Kärnthen, dei Presburg über die Donau zu gehen. Die Flottille sollte auf der Donau unter Führung Gebhards, des Bischofs von Negensburg, herabsommen, während der Kaiser mit dem Kerne des Heeres durch die Markgrafschaft Kärnthen mittelst eines großen Umweges auf Stuhlweißenburg losmarschiren wollte.

les der Raab und nur auf Beise konnte ber Raiser mittelst einer großen Ausbiegung fo weit in füdlicher Richtung hinabgelangen. Mehrere erklären die Belieze mit bem Bache Rerka, wie Podhraczfn (Chronicon Budense, 110. Anm. 5 und berfelbe: Das Beitalter und die Glaubmurdigfeit des Anonymus König Bela's (ung.) 350), sodann auf ihn gestütt Rifs (Kriegsgeschichtliche Mittheilungen (ung.) IV, 189), während Ratona (Hist. Crit. II, 56) die Leitha annimmt, Szaffinet hingegen den in Rede stehenden Bad mit ber Bala identificirt. (Ung. Sion, II, 117 (ung.) Die Zelieze ist aber weber die Zala, noch die Leitha, noch die Kerka, fondern die fleine Bala, wie noch in einer Urfunde die utraque Sala er= wähnt wird. (Die Sydrographie Ungarus (ung.) II, 429.) Es ift aus diesem Grunde auch wahrscheinlicher, daß Seinrich nicht durch das Mürzthal in das Thal der Menr zog, um bis zur Einmündung der Rerfa in die Mur herabzugehen, wie Menudt meint (Beiträge gur Beich. b. älteren Beziehungen zwischen Deutschland und Ungarn, 41-44), sondern im Feistrigthale bis an die Raab herabkam (wie es auch Riss ausführt), und nach dem Übergange über dieselbe an die Bala gelangte, in beren Richtung er die nach Stuhlweißenburg führende Landftraße am nördlichen Plattenfee leicht erreichen konnte.

<sup>1)</sup> Herimannus Augiensis Chronicon ad an. 1051. Bert VII, 129.

<sup>2)</sup> Ebenda. Die heimische Bilberschronif sagt: sed et naves victuales oneratas per Danubium misit in Hungariam, praesecitque eis Episcopum Gebharth fratrem suum d. i. seinen Better. Marci Chronica, Cap. 50.

<sup>3)</sup> Dies geht sowol aus den Altaicher Unnaten (Pert XX, 805, ad an. 1051.), als aus der Chronif des Hermann von Reichenau (ebenda, VII, 129, ad an. 1051) und aus dem auf die Altaicher Annalen fich ftütenden späteren Aventinus hervor, nach welchem ber Kaiser sein Beer per Charionum fines geführt hat. (Annales Boiorum, 511). Auch die Chroniten von Dfen, Dubnieg und München (die zwei letteren bei Florian Mathas in Fontes rerum hung. Domestici, III, 66, 231) sagen basselbe, indem sie das heer bei den Onellen der Bala und Beliege vorbeigiehen laffen. Es ift zweifellos, daß die lette Angabe aus der älteren Mare'schen ober ber Wiener Bilberchronif geschöpft ift, die darüber, wie folgt, schreibt: Caesar cum magna multitudine bellatorum ob easdem causas venit in Hungariam iuxta fontes rivorum Zala et Zelice, Chronica, Cap. 50. So auch Thuróczn, der es befanntlich dieser Bilberchronik entlehnt hat. Die Bala und Belieze entspringen jenseits bes im Gisenburger Comitate liegenden Thei=

Die Ursache dieses weiten Umweges suchen die Historiker wieder in den Hochwäffern, als wenn das Bregburger Beden in Folge großer Regengüsse derart mit Wasser angeschwenunt worden wäre, daß das Heer durch dasselbe seinen Marsch nicht fortzuseten vermochte. Dieje Schlußfolgerung halten wir aber nicht für begründet. Wenn auch die Straße von Wieselburg nach Raab, wo die Hochwässer die meiste Junudation hervorrufen, von Wasser überschwemmt war,1) fonnte die Straße von Ödenburg nach Steinamanger dem kaiserlichen Heere noch immer als Berfehrslinie bienen. Diefe zog das erhöhte Reogengebiet entlang und hielt sich von Steinamanger so ziemlich in gerader öftlicher Richtung auf den Spuren der Römerstraße gegen Stuhlweißen= burg. Sie wich auch den sumpfigen Junndationsgebieten der Raab und Marczal aus und führte das Heer mit nicht allzugroßem Zeit= verlufte ans Ziel. Wenn man fogar zugibt, daß Regengüffe damals die Gegend zum Durchzuge eines großen Heeres ungeeignet machten, mußte der Kaiser noch immer nicht den weiten Umweg über Käruthen einschlagen, denn er konnte auf der Obenburg-Steinamangerer Straße weitermarschiren und bei Körmönd oder Unter-Lendva in die Straße am nördlichen Plattenfee einlenken, die über Begprim nach Stuhl= weißenburg führt. In dem Umwege über Kärnthen lag jedenfalls eine andere, geheime Absicht. Indem der Kaiser bei Hainburg umkehrte, wollte er auf dem Wege nach Wien seiner Absicht den Auschein leihen, als ob er mit einem großen Theile seines Heeres ins Reich gurndgufehren gesonnen wäre. Nach seiner Berechnung mußten die hiebon benachrichtigten Ungarn, als sie nämlich wahrnahmen, daß die kaiserliche Flotte auf der Donan und eine Heeresabtheilung auf dem linken Ufer ins Land herein kamen, zu der Überzeugung gelangen, daß die Flottille und die Heeresabtheilung am linken Ufer die gefammte Angriffsmacht ausmache. Demgemäß hatten sie ihre ganze Wehrkraft in der Gegend der Donau zu vereinigen, so wie dies Aba im verfloffenen Jahre ac-

<sup>1)</sup> Annus totus pluvialis, sagen bie Unnalen von Lambach ad an. 1051. Berg, VI, 19. Aber auch Hermann von Reichenan, ber über diese Kriegsellnters

uchmung ausjührlicher schreibt, sagt: longo propter fluviorum illuvionem circuitu per Carentani fines transiens. Chronicon, Berg, VII, 129.

than hatte. Nachdem der Kaiser auf diese Weise die Ungarn in ihren Bertheidigungsmaßregeln irregesührt hatte, wollte er in das Land auf dem Untwege über die Gebirge Kärnthens an der westlichen Landessgrenze, entweder vom Marz oder vom Naabthale aus, eindringen; also in einer solchen Gegend, wo ihn Niemand erwartete und wo er der ungarischen Desensibilinie in den Rücken sallen konnte. Des Kaisers Plan war, kurz gesagt: die Ungarn zu überrumpeln, um sie dadurch um so sicheren niederwersen zu können.

Daß die Flotte und die Heeresabtheilung am linken Donaunser keinen andern Zweck haben konnte, als den Feind zu verwirren, geht schon so ziemlich darans hervor, daß beide gar keinen Contact mit dem Hamptheere hatten. Der Anfzeichnung gleichzeitiger Zengen entsuchmen wir, daß Heinrich ebensowenig von dem Stande der Flotte Kenntniß hatte, als der Beschlähaber der Flotte, der Bischof Gebhard von Regensburg, um die Bewegungen des kaiserlichen Heeres wußte. Auf so weite Entsernung konnte nach damaliger Organisation der Kriegssührung ein solcher Contact gar nicht stattsinden. Daß der Kaiser auf die Berproviantierung seines Heeres durch die Flottisse nicht gerechnet hatte, wird dadurch klar, daß er die nothwendigen Lebensmittel auf Pferde lud und sich dieselben auf solche Weise nachtragen ließ.

Nur war sein Plan nicht genng weise erdacht, um dadurch die Bertheidigungsmaßregeln der Ungarn beirren zu können. Wir wissen, daß das altungarische Heer sich vornehmlich durch außerordentliche Vorssicht außgezeichnet hat. Das hielt schon Kaiser Leo als der Erwähnung wert. Bei keinem kriegführenden Volke in ganz Europa war der Spionage= und Vorpostendienst so organisirt und mit solcher Geschicklichkeit durchgeführt wie bei unseren Vorsahren. Bevor sie noch in ihre setzige Heimat kamen, kannten sie schon deren natürliche und ethnographische Verhältnisse, den Lauf der Flüsse, die Productionsfähigkeit des Landes und die darin wohnenden Völker. Wie der greise Mand früher Siebenbürgen außgekundschaftet hatte, so forschten Andere jene Reiche des Anslandes, in die ein Einfall geplant war, eher aus. Der

<sup>1)</sup> Annales Altahenses, Pert, XX, 805.

Herhanfen von St. Gallen, über den der Mönch Effehard von St. Gallen so hochinteressante Augaben aufgezeichnet hat, war nichts anders als eine auf Kundschaft und Ausspähung ausgehende Abtheilung, die vor dem Kerne des Herres einherging. Einer solchen taktischen Aussbildung gegenüber ist das naive Vorgehen der dentschen Herresleitung sehr charakteristisch, die den Schanplatz des Jusammenstoßes dem ungarischen Herre oft im Voraus bestimmen wollte. Ist das nicht ein Zeichen, daß die Dentschen die ungarische Kannpsesweise auch damals, wo dieselbe von ihnen bereits gut gekannt sein sollte, noch sortwährend salsch begriffen? Heinrich hatte sich von Neuem stark verrechnet, wenn er annahm, daß es ihm mit seinem Manöver durch Kärnthen gelingen werde, Ilugarn zu überrumpeln. Wir werden gleich erfahren, daß sein diesbezüglicher Plan sich als vereitelte Hosfinung dargestellt hat.

Der Heerführer der Ungarn kam sofort auf die im kaiserlichen Feldzugsplane verborgene Lift, als er von keiner weiteren Hunähe= rung irgend welcher Aricasmacht anger vom Herankommen der Flottille und einer nicht namhaften Heeregablheilung auf dem Lande Annde erhalten hatte. Seine Magnahmen beschränkten sich bennach nicht allein auf die Donaulinie. Sobald er aber darüber im Reinen war, aus welcher Gegend her der Augriff von Weften das Land treffen werbe, waren seine Bornahmen für die Desensive auch sofort ausgeführt. Diese bestanden darin, daß er vor dem Heranziehen des Teindes Alles verwüstete. Das that er fo, daß er die Bewohnerschaft aus ihren Dörfern und Gehöften fammt ihren Rinder- und Schafheerden weit wegführen, die Häuser, Gehöfte, Meierhöfe sowie alle nicht transportirbaren Ben-, Stroh-, und Getreidevorräthe angunden, das ilberbleibende und die ebenfalls nicht wegzuführenden Lebensmittel in Gruben vergraben, verbrennen oder ungenießbar machen ließ, so daß der Feind überall, wo er erschien, nur verwüstetes Land antraf.1) Hugerdem ließ er sich

<sup>1)</sup> Hiis auditis Andreas Rex et Dux Bela omnes acervos segetum, et thyrsos herbarum igne combusserunt, habitatoresque cum universis animalibus eorum de partibus illis, per quas Caesar erat transiturus, procul abdu-

xerant. Marci Chronica, Cap. 50. Otto, Bischof von Freisingen, verzeichnet, daß sich die Bewohner des Landes überall versteckt hielten und alle Lebensmittel ent-weder verbargen oder ungenießbar mach-ten. Chronicon bei Perg, XX, 245.

in keine offene Feldschlacht ein. Dieselbe wäre bei der geringen Bahl ungarischer Truppen und bei der Gianung der Vertheidigungsbewaffnung der Deutschen gegen Pfeil und Säbel für die Augreifer von zweifelhaftem Erfolge gewesen. Überdies wissen wir aus den Aufzeichnungen des Raifers Lev, daß den Ungarn in der ebenen Buftagegend compact geordnete Reiterei und Handgemenge mit schwerem Jugvolke unliebsam war. Das Heer Belas wollte daher auch nicht durch große Schlachten, sondern durch kleine Treffen, kleine Scharmüßel den Feind kampfunfähig machen. Die urplötlich erscheinende und mit ebenfolder Schnelligkeit verschwindende, ohne Aufhören hin und her jagende, leichte Reiterei torquirte, bennruhigte den Teind und ließ ihn nicht zur Ruhe kommen. Auf der ganzen Invasionslinie kam es zu keiner ordentlichen großen Schlacht. Überall hatte man es mit aus dem Hinter= halte hervorbrechenden, schuell und sicher schießenden und rasch sich reterirenden, geringen Streitlinien zu thun. Auftatt compacter Streit= massen gab es allerorten zerstreutes Geplänkel. Darob beklagt sich der deutsche Chronist bitter, daß das ungarische Heer nach der Art einer Naubschaar hin und her jage, ohne das Wagnis einer offenen Schlacht 311 unternehmen.1) Der Chronift führt dieses Vorgeben auf Mangel an Rühnheit, auf Furcht und Unentschlossenheit zurück. 2) es war aber eben nichts anderes als lebensfräftige Taktik. Gben dieselbe Taktik, mit der die Ungarn schon im Jahre 907 die Heerschaaren König Ludwigs ver= nichtet und später halb Europa durchstürmt hatten. Die Ungarn hatten demnach wie wir sehen troß anderthalb Jahrhunderten nicht die alte erfolgreiche Waffenbraris verachen. Was nun sehr in Verwunderung seken muß, ift, daß die Deutschen von einer solchen Waffenvraris, die sie kennen zu ternen die meiste Gelegenheit fanden, nichts erlernt oder übernommen hatten. Insoweit erscheint daher der Deutsche nicht so gelehrig wie der Grieche, der wol als Grundlage seiner Taktik das alte Phalangensystem beibehielt, aber dennoch die der Kampfesart des Feindes abgelauschten lebenskräftigen Aniffe nicht unbeachtet ließ. IIn=

<sup>1)</sup> Herimannus Augiensis Chronicon ad an. 1051. Berg, VII, 129—130.

<sup>2)</sup> So auch der an diesem Feldzuge theilnehmende Benno, bei Pertz, XIV, 63.

verkennbar weist dies auf Inferiorität des teutonischen Drills gegenüber dem griechischen hin.

Heinrich marschirte trotz ber unaufhörlichen Behelligungen und der mit diesen verbundenen Berluste immer vorwärts. So lange der mitgeführte Proviant ausreichte, wurden die unablässig sich ernenernden Behelligungen für ihn nicht verhängnißvoll. Anfänglich vermochte Heinstich, imsolange als die ungarische Desensive bezüglich der Gegend der Feindesinvasion nicht in völliger Gewißheit war und die Wegführung der Ginwohnerschaft dieser Gegend nicht bewerfstelligen konnte, im Wege der Requisition den Stand des Proviantes zu vermehren. Diese Möglichkeit erlosch aber sehr schnell. Sobald die Richtung seines Marschesssür die Ungarn kein Geheinmiß mehr war, hörte die Verproviantierung durch die Gegend für das dentsche Heer gänzlich auf. Don da an kam der Kaiser nur in verwössete Landschaften und nahm nur durch solche seinen Weg, der ihn aus den Thälern der Raab und Zala, über das Bakonyer Gebirge nach Stuhlweißendurg geführt hat. Daß

siens autem silvas, appropinquavit montibus Bodohat (Cap. 50). Diejes Bodohat ift der öftliche Abichluß des Bafonner Waldes, der die Mulde von Moor von dem Bertejer Gebirge trennt. Daß Raifer Beinrich nach Stuhlweißenburg gelangte, davon fagen die ausländi= ichen Chronifen fein Wort, aber besto bestimmter erwähnen es die einheimischen Quellen, Rach der Regai'ichen Chronit bestürmte der Raiser Stuhlweißenburg durch fünf Monate. (Endlicher: Gesta Hung. cap. 4. Seite 114.) Menndt (Beiträge, 46.) hält auf Grund der deutschen Onellen die Belagerung von Stuhlweißenburg nicht für wahrscheinlich, während Hormanr (Tajchenbuch, 1830. I, 356.) dieje Belagerung auf die Daner eines Monates verfürzt. Wenn es auch unzweifelhaft ift, daß ber Raiser wirklich vor den Manern der ungarischen Sauptstadt anlangte, ba er nur mit ihrer Ginnahme nicht allein fein Biel zu erreichen, sondern auch Proviant ju gewinnen meinte, fo fteht es denn boch

<sup>1)</sup> Cumque Caesar intrasset ad Hungariam, et venisset in regiones combustas, neque militibus suis invenire potuit victualia, nec equis. Beiters: omni victualium penuria laborans. Noch weiter: ad mortem incepit egere; similiter et universus exercitus eius cum equis et subvectoribus miserabiliter fame periclitabantur. Marci Chronica, cap. 50. Auch die dentichen Chronifen machen von diefer großen Bebrananif bes Raifers und feines Beeres Erwähnung. Go hermann v. Reichenan (Bert, 129-130.), die Annalen von Altaich (Pert, XX, 805.), Otto, Bischof von Freisingen. (Chronicon, Bert, XX, 245.) Benno, ber spätere Bijchof von Denabrück aber, ber an biejem Rriege= zuge perfönlich theilgenommen hatte, er= wähnt "die übergroße und harte Sungersnoth" im beutichen Beere. Vita Bennonis Episcopi Osnabrugensis. Bert: Mon. Germ. XIV, 63.

<sup>2)</sup> Nach der Marci Chronica: Tran-

er wirklich dahin gekommen ist, darüber lassen die historischen Aufszeichnungen keinen Zweisel aufkommen. Vergebens aber mühte er sich ab, diese Stadt in seine Gewalt zu bekommen. Die Krisis wurde immer fühlbarer. Der Kaiser mußte jetzt ohne alles Säumen darnach trachten, sein Heer aus dieser gefährlichen Stellung herauszuführen.

Der Raifer nahm daher seinen Weg auf der Stuhlweißenburg-Raaber Straße, die er von seinem früheren Kriegszuge her kannte und die sich unter allen durch ihre Kürze empfahl. Dieser Umstand recht= fertigt unfere oben ausgesprochene Behanptung, daß er nicht in Folge von Hochwäffern, sondern aus Kriegslift sein Beer auf dem Umwege über Kärnthen nach Ungarn geführt hatte. Zur Wahl gerade dieser Straße wurde er umsomehr genöthiget, als der Unterhalt seines Heeres ihm von Tag zu Tag quälendere Sorgen verursachte. Indem er auf dieser Straße vorwärts marschirte, mochte er hoffen mit seiner Flottille in Verbindung treten zu können. Wenn diefelbe in diefem Feldzuge irgend eine strategische Weisung hatte, so kounte es nur die fein, dem aus dem füdlichen Ungarn an die Donan herankommenden Heere als Unterstützung zu dienen. Wir berühren den Umftand, daß die Flottisse diese Weisung hatte, nur so nebenher, denn der Kaiser hielt beim Beginn des Feldzuges die Erreichung seines Zieles für fast gesichert. Ann mußte er sich gang anders von der Wirklichkeit über= zeugen laffen.

Wie die Ungarn vor dem ins Land ziehenden Feinde unaufhörlich manöbrirt hatten, so thaten sie es auch hinter dem auf dem Nückzuge besindlichen Gegner. Sie steigerten die Angriffe und potenzirten ihre Emergie. Das Kriegsbild erhielt eine ganz andere Färbung. Bald war es unversenndar, daß das deutsche Heer unnmehr das versolgte war. Bei dieser Versolgung des Gegners erwies sich das altungarische Heer als ausgezeichnet. Niemals verlor es im Frontgesechte so viel an Kraft, daß zur Versolgung des geschlagenen Gegners keine mehr übrig geblieben wäre. Kaiser Leo hebt hervor, daß die Ungarn, wenn sie den Feind in

außer allen Zweifel, daß er die Stadt eber belagert, als bestürnt und daß biese Belagerung kann länger als ein paar

Tage gedauert hat, wie dies auch Kiss (ebenda, IV, 205.) klar und annehmbar dargethan hat.

die Flucht schlügen, sich um Nichts kümmern und unbarmherzig dem Feinde nachseben, auf nichts anderes benkend, als auf die Berfolgung. Sie geben sich nicht, wie Römer und andere Bölker, mit einer entsprechen= den Verfolgung und der Plünderung des Vermögens zufrieden, fondern fie verfolgen solange, bis fie den Feind gang zusammengehauen haben, wozu ihnen jedes Mittel willkommen ist.1) Das mußte jest auch Kaiser Heinrich erfahren. Streifende ungarische Reiterei begleitete die kaiser= lichen Truppen unaufhörlich und tauchte jogar vor diesen auf. Während die Verfolger das deutsche Seer im Rücken bedrängten, schnitten plöplich an die Vorhut der Deutschen herausprengende Angriffseolonnen dem Rückzuge den Weg ab. Borne und rückwärts war das deutsche Heer gleichförmiger Bedrängniß ausgesett. Die hinter den Uferverschanzungen und aus sumpfigen Versteden hervorbrechenden Sinterhalte und überall zerstreuten Schlachtreihen brachten die sich zurückziehenden deutschen Heerschaaren in arge Verwirrung. Ihr Rückzug schlug gar bald in ausgesprochene Flucht um. Diese wurde für das Heer umso gefährlicher, je unordentlicher sie stattfand.2) Ginzelne Heerestheile, größere und kleinere Haufen, geriethen, vom ordentlichen Wege abgedrängt, in Tümpel, in Sümpfe, in wilde und nicht zu übersetzende Moorgründe. Andere Theile des Seeres gingen während des Überganges über die Flüsse und Flusarme infolge der Unordnung bei der eiligen und stürmischen Flucht zu Brunde. Überall waren die Verfolger auf der Ferse. Von einer nächt= lichen Ruhe, von einer Rast war keine Spur. Die Verfolger brechen sogar in den innern Areis der nächtlichen Lagerstellen der auf dem Rückzuge befindlichen Deutschen ein. Sie schießen ihre Pfeile und werfen Schlin-

erlitten und mit Zurücklassung ihrer Schilder davonrannten, nennt man nach diesem Ereigniß bis heute den Vértes- (Schild) Verg " (Chronicon, Cap. 50.) Das Vérteser Gebirg, das die nördliche Fortsetzung des Vakonher Waldes bildet, liegt nicht weit von Stuhlweißenburg. Daß der Rückzug Kaiser Heinrichs eine ansgesprochene Flucht war, das beweist Kis (ebenda, IV, 334) interessant mit den durch ihn mitgetheilten Wegentsernungen.

<sup>1)</sup> Taktika, 59. Cap.

<sup>2)</sup> Wie das deutsche Heer von Stuhls weißenburg abrückte, wurde sein Rückzug sofort zur Flucht. Dies geht aus der Angabe der Bilderchronif hervor, nach der die Deutschen "ihre Schilder und alles, was sie hatten, zurück ließen, um über Hals und Kopf heim nach Deutschland zu laufen, so daß sie sich nicht einmal rückwärts zu sehen getrauten. Den Ort, wo die Deutschen so schmähliche Unbill

gen nach den Schlafenden oder auf die im Lagerdienste auf und abpatronissirenden Krieger. Erbarmungslos räumen sie unter diesen auf und jagen ihnen Entsehen ein. Um nur dem Pfeilregen und Schlingenwurf zu entgehen, machen die Verfolgten Gruben in dem nassen wasserzeichen Boden, legen sich in dieselben und decken sich mit ihrem Schilde zu. dan Aufammenbruche des Heeres trug sehr viel bei, daß der Kaiser bei Flußübergängen, da, wo zufällig Brücken die Communication mit dem anderen User ermöglichten, die Zerstörung dieser Brücken soson, wie er mit dem Kerne des Heeres hinübergekommen war, anordnete, damit die Verfolger nicht nachsehen konnten. Die Nachhut blieb bei solchem Vorgehen gewöhnlich am diesseitigen User stecken und wurde durch die Verfolger entweder ins Wasser gesprengt oder in Gesangensschaft gesetz.

Die vom Kerne des Heeres abgetrennten, abgeschnittenen und verirrten Heerhaufen und die mit dem Heere nicht gleichen Schritt innehaltenden Invaliden, Verwundeten und Kranken wurden von den Banern und dem Volke todtgeschlagen.<sup>3</sup>) Der unglückliche Kaiser versmochte sich nur auf solche Weise mit den Resten seines Heeres zu retten, daß er auch beim Rückzuge trachtete, die Ordnung in der eingeschlossenen

<sup>1)</sup> Insuper Hungari et Bisseni singulis noctibus acriter eos infestabant, toxicatis sagittis eos interficiendo, et funes extendentes inter pampiliones eorum, quam plures aliqua servitia facientes rapiebant. Prae timore autem imbrium sagittarum, quibus Teutonici conpluebantur et consumebantur, fodiebant sibi terram, et desuper insertis clipeis etiam vivi cum mortuis iacebant in sepulcris. Marci Chronica, Cap. 50. Aégai: Gesta Hung. Cap. III. Endlicher, 115.

<sup>2)</sup> So geschah es beim übergang über die Rabeza. Hermann von Reichenau Chronicon, Perth, VII, 130. Außerstem siehe Mehndt: Beiträge, 46. Giesebrecht: Kaiserzeit, II, 473. Hormanr: Taschenbuch, I, 361. Kis: ebenda, IV, 338.

<sup>3)</sup> Rézai trägt die Bedrängnisse ber deutschen Rachhut ergreifend vor. Rach ihm "ließen sich viele Kranke und Matte auf Sammtpolftern liegend tragen . . . nach Berlaffen der Ganfte fuchten fie mittelft Pferden und Wagen über die sumpfigen Stellen zu kommen. Ihr Be= leit, wie es hinter sich die Truppen des Schloßhauptmanns von Mezö-Örs gewahrte, ließ Herren und Wagen stehen und lief bavon, wie es nur ging. Dann schlugen die Bauern die Herren auf den Wagen todt und warfen die Körper in den Fluß. Unter diesen Maroden waren die einen Ritter, die anderen Grafen u. barunter auch Markgrafen. In den Untiefen, wo bas Waffer austritt, findet man hente noch Sufeisen, Schwerter und ähnliches." Gesta Hung. Cap. III. Endlicher 115.

Masse nach Möglichkeit aufrecht zu erhalten. Nicht die Elemente, der Arm der Ungarn hatte ihn besiegt.<sup>1</sup>) Am 25. Oktober erschien er vor Hainburg,<sup>2</sup>) wo die Verfolgung des Feindes ihr Eude fand. Am 12. November war er schon in Regensburg.<sup>3</sup>) Hier warteten seiner keine Festlichkeiten, wie im Jahre 1042. Das Ansehnen und die Machtstellung des ohne Trophäen und Siegeslorbeern heimgekehrten Kaisers waren tief erschüttert.

Was war aber nun in der Zwischenzeit mit dem nördlichen Truppenförper, mit der Flottille und der Heerschaar Bretislaus und Welfs geschehen? Die deutschen Chronifen schweigen darüber und dieses Schweigen rechtsertigt die Vermuthung, daß auch diese Heeres= theile nicht viel Glück hatten. Bon dem Schickfale der Flottille unter Bischof Gebhard segen und die einheimischen Chronifen in Kenntniß. Rach ihnen fingen die Ungarn einen von Gebhard an den Kaiser gerichteten Brief auf und gaben barauf eine auf den Namen bes Raifers gefälschte Antwort, nach beren Gintreffen ber Bischof seine Schiffe zerstörte und nach Regensburg zurückging.4) In dieser Angabe der Chronif ist nichts Unglaubwürdiges. Wir finden im Gegentheile anaesichts dieser von Einigen vorgebrachten Meinung<sup>5</sup>) den Vorgang des Bijchofs fehr glaubwürdig. Wenn nämlich die Flotte noch eine strate= aische Aufgabe in diesem Feldzuge außer der Demonstration und der Arreführung der Ungarn bezüglich des kaiferlichen Feldzugsplanes hatte, fo kounte diese keine andere gewesen sein, als das kaiserliche Seer dann zu verproviantiren, wenn dieses nach der Ginnahme von Stuhlweißenburg auf seinem Heimwege an die Donau gelangte. Über die Heerschaar des Bretislaw und Welf geben aber nicht einmal unsere einheimischen Quellen Ausfunft. Wir meinen barum, daß die deutschen Chroniken es unbedingt

<sup>1)</sup> Dies betonen wir besthalb, weil selbst ein historiker wie Leopold Raute, bei ber Schitderung ber Macht Kaiser heinrichs III. schreiben zu muffen meint, baß dieser Ungarn "jenseits ber Raab wenigstens auf eine Zeitlang zur Lehnspflicht nöthigte, und baß ihm nur die Elemente Schransten setzten." Gesch. b. Päpfte, I, 16.

<sup>2)</sup> An diesem Tage stellte Raiser Heinrich hier eine Urfunde aus. Stumpf: Die Regesten der fränkischen Raiser, 2414 und 2415.

<sup>3)</sup> Fejér: Cod. Dipl VII. IV, 49.

<sup>4)</sup> Marci Chronica, Cap. 51.

<sup>5)</sup> Menndt in seinem Berke: Beisträge n. j. w.

als hervorragende und rühmliche That verzeichnet hätten, wenn Preßburg in die Gewalt dieser Heerschaar gekommen wäre<sup>1</sup>), um wenigstens damit die drückende Schmach des ganzen mißglückten Kriegsunternehmens herabzumindern.

Offenbar hat das Schamgefühl über den mißglückten Verlauf des ganzen Kriegsunternehmens Heinrich zu dem Entschlusse vermocht, je eher die Schande der erlittenen Niederlage auszulöschen.2) 2113 Kaiser eines machtvollen Reiches standen ihm große Hilfsmittel zu Gebote. Er hatte sich von den Folgen der Niederlage noch nicht recht erholt, als er ichon die Unternehmung eines neuen Feldzuges plante. Sein eiserner Wille und seine grenzenlose Begier nach Ruhm wiegten ihn in der Hoffmung, daß er den Schimpf des verfloffenen Jahres doch noch austilgen werbe. Darum zog er weder das Friedensanbot des Königs Andreas, noch die Friedensvermittlungen des Markgrafen Abalbert von Öfterreich und seines persönlichen Freundes und Verwandten, des Papstes Leo IX., in Betracht.3) Schon im folgenden Jahre d. i. 1052 begann er faktisch den neuen Kriegszug. Auf der Donan wimmelte es von deutschen Ariegsschiffen und ächzten die mächtigen und schweren Gefechts= und Sturmmafchinen, die der Kaiser mitführte. Ende Juli erreichte der Kaifer die ungarische Grenze, wo er in erster Reihe Brekburg in feine Gewalt bringen wollte. Mit Ende Juli oder gleich im Anfange des Angust begann er mit seiner gesammten Land= und Wasserstreitmacht die Belagerung der Stadt.4)

Offenbar hat ihre Unternehmung feinen namhaften Erfolg gehabt.

<sup>1)</sup> Hermann von Reichenan sagt im Ganzen, daß das nördliche Truppencorps nach erfolgreicher Beendigung seiner Unternehmung aus Ungarn nach Hause (Chronicon, ad. an. 1051. Perh, VII. 130). Darauf bemerkt Kiss tressend: "Worin der (von Hermannus erwähnte) Erfolg bestand, kann man sich kann vorsstellen. Bielleicht versuchte man die Erstürmung von Preßburg, doch blieb diese — so viel ist gewiß — unblos. Das ist Thatsache, daß Gebhard, Welf und Brestissaw viel früher als der Kaiser Ungarn verlassen saben." (Ebenda, IV, 203. 339.)

<sup>2)</sup> Das Unternehmen des Kaisers — schreibt Giesebrecht — war gescheitert .... Der Kaiser sah ein, daß es eines neuen Kriegszugs bedürse, um den Ungarn zu demäthigen und die Ehre des Kaisersthums zu wahren. Gesch, der deutsch. Kaiserzeit, II, 474.

<sup>3)</sup> Siehe Herimanni Augiensis Chronicon Perty, VII. 129. Annales Melicenses Perty, XI, 498.

<sup>4)</sup> Eo tempore Teutonicorum Rex cum magno exercitu obsedit castrum





Das alte Prefiburg

(Nach einem im Pregburger städt. Museun



n Suden aus gesehen.

indlichen Stiche aus dem XVI. Jahrhunderte.)



Ein hervorragender einheimischer Sistoriker stellt sich die Belagerung Pregburgs in diesem Jahre so vor, daß der Raifer von seinen Schiffen aus das Schloß und die Stadt bestürmt habe.1) Das erscheint uns aber als nicht glaubwürdig. Gine solche Belagerung wäre vielleicht heute möglich, wo die großen Säufer des Donauguais gauz nahe am Donanufer stehen, so daß die mittelst Wurfmaschinen schlenderten Steine an den zunächst stehenden Häusern einen kleineren oder größeren Schaden verursachen könnten. In früheren Jahrhunderten war dies aber aans unmöglich. Die alte Physiognomie von Prefiburg unterschied sich wesentlich von der heutigen. Wir können uns davon auf alten Aufichten überzeugen.2) Wo sich heute der zwischen die Wödritz und Barossstraße hineinfallende Theil der Frang-Joseph-Borftadt mit seinen Häusern, Pläten und der Promenade ausdehnt, dort war alles noch im vorigen Jahrhunderte und um so eher im XI. ein leerer Plat, worauf höchstens Fischerhütten standen. Die heutige Promenade und die Andreasgasse mit allen Gassen, welche von der Promenade und der Undreasgaffe aus füdlich an die Donan laufen, befanden fich schon außerhalb der Stadt. Die alten Befestigungswerke der Stadt werden durch die nördlichen Seiten des Promenadeplates und der Andreasgaffe gekennzeichnet. Auf dem nördlichen Theile des Promenadeplates zog sich der Stadtaraben hin und lief bis über die Andreasaasse fort. In den südlichen Theil des Promenadeplates bog ein Donauarm ein, der beiläufig nach der Richtung der Rosengasse in der Gegend der heutigen Barossftraße mit dem Hanptstrome wieder zusammentraf. Man kann sich daher numöglich vorstellen, daß die von den Schiffen mittelft Burfmaschinen geschlenderten Steine der Stadt nur den geringsten Schaden zufügen kounten. Weder die Stadt, noch die Wödrit kounten von der Donauseite aus zu Schaden kommen. Die Häuser der Wödrit erreichten das Donaunfer in alter Zeit weniger als heute. Dazu kommt, daß dort die Höhe des Donaunfers die Belagerung der Stadt von Schiffen aus unmöglich gemacht hätte. Was nun gar das Schloß anlangt, so mochte

243

Poson.... Extruxit autem multas machinas bellicas ad expugnandum castrum. Marci Chronica, cap. 50.

<sup>1)</sup> Szalan: Geschichte Ungarns (ung.), I, 149.

<sup>2)</sup> Siehe die beiliegende Tafel VI.

sich dasselbe einer Flottille gegenüber so sicher fühlen, daß es trot derselben sogar seinen letzten Vosten in die Inneuränme einziehen kounte.

Aus diesen Ursachen können wir uns die Belagerung Kaiser Heinrichs nicht anders vorstellen, als daß er die mittelst Schiffen herbeigebrachten Belagerungsmaschinen aus denselben auslud und unsmittelbar vor den Besestigungswerken der Stadt ausstellte. Im XI. Jahrhunderte bestanden die Besestigungswerke der Stadt aus Ningsgräben, Erdverschanzungen, Pallisabenwehren, gemanerten Bastionen und besestigten Thoren. Das Hauptbestreben des Belagerers ging dahin, die Thore in seine Gewalt zu bringen. Darum stellte man die Wurssmaschinen zumeist vor den Thoren auf und hier entwickelte sich stets das heftigste Gesecht, der blutigste Zusammenstoß. Auch bei Preßburg war dies zweisellos der Fall.

Was aber Preßburg bedeutete, erweist am besten diese Belagerung Kaiser Heinrichs. Gine starke, Widerstand leistende Festung war Preßburg, das wahre Bollwert des Landes, an dem alle Kraft der Belagerer zerschellte. Wir müssen aber hinzusügen, daß auch die Vertheidigung der triegerischen Ausrüstung des Ortes völlig entsprochen hat. Wenn auch alle die Namen, mit denen eine einheimische Chronik die Vornehmsten der im Schlosse kämpsenden Streiter nennt, keinen originalen unsgarischen Klang haben, der Heldenmuth und die Entschlossenheit der Vertheidiger verkünden es laut, daß sie alle trene Patrioten waren. In wessen Hand aber der Oberbeschl über die Vertheidigung des Schlosses und der Stadt lag, wissen wir weder aus ansländischen,

<sup>1)</sup> Multi enim milites erant in Poson, sed praecipui erant inter eos Wojtech, Endre, Vylungard, Vrosa et Martinus, qui cottidie cum Teutonicis dimicabant acriter. Marci Chronica, Cap. 50. Nach der Meinung Kijs' (ebens da, IV, 345.) waren diese "wahrscheinlich Unführer der Unterabtheilungen und Bessehlshaber der benachbarten Schlößespansichaften." Die erste Unssicht, daß sie Unsührer der Unterabtheilungen waren, ist nicht unwahrscheinlich, aber daß sie die Beschlssten

haber ber benachbarten Schlößgespansschaften gewesen seien, ist nicht zu glauben. Dieser Annahme steht die Organisation der Schlößgespanschaften und andererseits der Umstand entgegen, daß es undentbar ist, daß in einer so schweren Beit, in der das Land durch das Heer eines mächtigen Reiches bedroht wurde, die in der Nachbarschaft Preßburgs besindlichen Schlößgespäne aus den ihrer Hut anvertrauten Schlössern und Burgen wegnarschirt wären.

noch aus einheimischen Chroniken. Die Richtigkeit und Zähigkeit ber Bertheidigung läßt darüber keinen Zweifel zu, daß der Oberbefehlshaber ein ausgezeichneter Mann war, der mit Energie, mit Ausdauer und Alugheit jedes Bestreben des Teindes vereitelte.1) Es ist ein nicht zu längnendes Factum, daß die schweren Steine der Wurfmaschinen und die wiederholten Sturmläufe der Belagerer die Besatzung der Stadt nicht zu entmuthigen vermochten. Pregburg frand unentwegt fest und bot geschiekt und resolut Trop dem wüthenden Feinde. Wie weit das Bertrauen der Vertheidigung ging, erweist der Umstand, daß die städtische Besatzung oft auf die Belagerer Ausfälle machte und ihren Reihen schwere Verluste beibrachte. Die Geschicklichkeit der Vertheidiger brachte jogar zu Stande, daß die auf der Donau aufernden Schiffe des Feindes angebohrt wurden und sodann versanken. Das war wirklich eine unerhörte Bravour. Solche Vorfälle entmuthigten die Deutschen unendlich und brachten ihre bei der Belagerung bisher bewiesene Ausdauer sehr ins Schwanken.2)

Wir glauben, daß diese Angabe der Chronik nicht der Wahr=

founte. Ans dem Fortgange der Ereignisse geht sogar hervor, daß sich auch der König in diesem Lager aushielt.

<sup>1)</sup> Ginige benten an Bergog Bela, jedoch gewiß mit Unrecht. Diesen Umstand mürben die Chronifen unbedingt erwähnen. Es läßt fich aber auch barum nicht an Bergog Bela benten, weit ein Schloß, wenn es auch noch so ftark war, die Bafis ber ungarischen Landesvertheibigung nicht bilden fonnte. Worin diese Landes= vertheidigung bestand, haben wir bei bem Rriege des Jahres 1051 gegehen. Weder Herzog Bela, noch König Andreas fonnten sich in ein Schloß einschließen, daß trot ber helbenmüthigen Tapferfeit ber Bertheidiger, bennoch in Teindeshand fallen konnte. Wir stimmen baber ber Unsicht Kijs' (ebenda, IV, 346) bei, daß nach dem Felgigsplane Bela's dem Seere und nicht einem Schlosse die Sauptrolle zugetheilt war. In Folge beffen befand sich der oberfte Heerführer nicht im Schlosse, sondern eben im Beere, bas nicht weit von der bedrohten Stadt lagern

<sup>2)</sup> Tune Hungari, qui in castro erant, natatoriae prudentissimum invenerunt hominem nomine Zothmund, quem noctis in silentio ad naves Imperatoris miserunt, qui sub aqua veniens, omnes naves perforavit, que subito aqua plenae factae sunt, et potentia Teutonicorum contrita est. Marci Chronica, Cap. 50. Dieje Gr= zählung reproduzirt Thuróczh in Chronica Hungarorum, Cap. XLIII. Diejen Borfall erwähnt auch bas Chronicon Monacense in der Ausgabe (Fontes rer. hung. domestici, III, 231.) von Florian Máthás. Das Bersinken der Schiffe Kaiser Beinrichs zeigt die der Marci Chronif entnommene Albbildung 15 auf Seite 99 des vorliegen= ben Werfes.

schmen tollfühn erscheint. Zedenfalls ist es von einheimischen Chronisten nicht erdacht worden, denn Aventin erwähnt es im Ansange des XVI. Jahrhnuderts und hat die Thatsache wahrscheinlich aus dem inzwischen verloren gegangenen Theile der Altaicher Annalen übernommen. Das Resultat, das der Ariegszug des Kaisers hervorrief, ist jedenfalls ein solches, das der Bravour des Tanchers Zothmund den historischen Schein verleiht.

Die Überzeugung wurde gar bald allgemein, daß die Belagerer in daß Schloß und in die Stadt nicht eindringen konnten. In dem Grade nun als diese Überzeugung dem Feinde Kampflust und Kühnheit benahm, in demselben Maaße steigerte sie diese Gigenschaften bei den Bertheidigern. Man mußte bereits fürchten, daß die Schlappe Heinrich's schmachvoller ansfallen werde als im Vorjahre. Während nämlich im letzen Kriegszuge die Deutschen sich auf die Unbill der Natur, die aussgebrochenen Krankseiten und die Hunbill der Natur entschuldigen militärische Ehre mit der Widerwärtigkeit der Natur entschuldigen konnten, war jetzt dieselbe rettungsloß aufs Spiel gesetzt worden. Wir können daher aus diesem Grunde mit Gewißheit annehmen, daß sowol der Kaiser, als dessen Grunde mit Gewißheit annehmen, daß sowol der Kaiser, als dessen Hen Manern Preßburgs. Es war zweiselloß, daß der Papst den Kaiser als Friedensvermittler aufsuchte.

Leo kam wirklich als Vermittler eines Friedens in das Lager Heinrichs.<sup>2</sup>) Wir haben erwähnt, daß König Andreas nach dem Kriegszuge des Jahres 1051 sich wegen eines Friedensschlusses an die römische Eurie gewandt habe. Der Papst übernahm gerne die Vermittlung,

<sup>1)</sup> Giesebrecht selbst schreibt darüber wie folgt: Die Notiz des Thurdezh (die von ihm bekanntlich aus der Wiener Bilder- oder Marci Chronifa des XIV. Jahrhunderts gezogen wurde), daß na- mentlich Tancher, welche die Schiffe der Deutschen anbohrten, dem Heere viel Schaden zugefügt hätten, scheint, da sie auch Aventin hat, auf unseren Anna-

les Altahenses Berliner Ausgabe 86. Ann. 2.

<sup>2)</sup> Wibert in Vita Leonis, befaunt gemacht in Acta Sanct. Mensis April. II. 660. Siegebert erwähnt auch die Feindsfeligfeiten zwijchen dem Könige von Unsgarn und Kaifer Heinrich und sett hinzu: pro quo reconciliando Leo papa ad Imperatorem venit. Acta Sanct. Mensis April. II, 645. Pert, VIII, 359.

denn in seinem Interesse lag es, den christlichen Glauben in Ungarn jest um so stärker zu festigen. Die Rebession Batha's, die mit der Thron-besteigung des Königs Andreas so sehr im Insammenhange stand, gab einen klaren Beweis, daß sich in der Nation noch viel in Rechnung zu ziehende Glemente für eine dem Heidenthum sich zuneigende Reaction vorsanden. Die Energie Andreas' hatte wol diese Reaction gebändigt, aber nicht ansgerottet, weil sie dieselbe nicht ansrotten konnte.

Das Auftreten des Königs Andreas bot die größte Sicherheit, daß unter ihm, als dem berufenen Herrscher, und unter seiner Regierung die driftlichen Justitutionen feine Schwächung zu erleiden hatten. Der Papst befolgte also nur eine ganz richtige Kirchenpolitik, wenn er auf jede Weise trachtete, das Haupt der ungarischen Nation mit dem Kaiser ausznföhnen, damit sich die Religionsangelegenheiten Ungarns in Folge der fortgesetzten Feindseligkeiten nicht verschlimmerten. Nur hatte die Sache des Könias Andreas nicht ausschließlich den Papit nach Ungarn geführt. Wir müffen dies hier besonders hervorheben, weil man des zwischen dem Bapste und Andreas obwaltenden Berhältnisses wegen das spätere Verhalten des Letteren in falsche Beleuchtung gerückt hat, als man die Antipathie gegen Andreas und seine Erfolge nicht niederzufämpfen wußte. Leo suchte den Kaiser wirklich auch im eigenen Interesse auf. Gerade um diese Zeit hatte er das Herzogthum Benevent dem Kirchenstaate einverleibt und schon drohte ihm die Gefahr des Verlustes dieses Herzoathumes. Die süditalischen Normannen hatten aegen ihn das Schwert erhoben und Leo konnte mur hoffen, diese mit Hilfe des Raifers zu besiegen. Wir können daher begreifen, wie fehr er die Aussöhnung des Kaisers mit Andreas wünschte. Der Ausbruch eines bentich-ungarischen Krieges hätte die Verwegenheit der Normannen mur gesteigert. Der Papst entschloß sich somit eilig zu ber weiten Reise, wie er die Annde vernahm, daß der von ihm an den Kaifer in der Sache ber Ungarn entfandte Abt von Clugun, Hugo1), erfolglos zu Heinrich gewandert war. Jest dachte er nur mehr durch persönliches

<sup>1)</sup> Acta Sanctorum. Mensis Aprilis. De Sancto Hugone. II, 660. und III, 644.

Erlichem een Kinser von seinem Kriege wiver die Ungarn abzuhalten. Als er aber anlangte, waren die Kriegswürsel bereits geworsen. Herrich frand damals bereits vor Presburg. Die Zeit, in der Leo in die Rahe Lrekburgs tam, mag auf Ende August oder den Ansang September des Jahres 1952 jallen.

alls es aler mahrend ber acht Wochen bauernben Belagerung') con Tag zu Tag gewisser wurde, daß bas Unternehmen des ftagjers, Pregburg in feine Gewalt zu betommen, fehlgeschlagen war, vergroerte fich bamit auch immer ausgesprochener die Galis bes abzuichließenden Artebens. Undreas ertlarte fich nach bem Uriegszuge bes gahres 1051 bereit, unter Gilligen Bebingungen mit dem Raifer Frieden gu schließen. Die Hauptbebingung bes klatters mar aber ein jahrlicher Tribut, ben ber ungarliche ktonig ju leiften habe, momit biefer bie Lebensoberhoheit bes Staifers anerkannt hatte.") Bept, mo bas ftriegsgeschid wieder dem ktorige Unbreas hold mar, mar es gang naturgemaß, bag biefer bereits ben Frieden nicht mehr unter Aunahme ber alteren Bebingung einzugehen minichte. Die Baiis, auf welcher ber ktonig nunmehr bie Friedenkungerhandlungen einzuleiten verlangte, unterichleb fich meientlich von ber früheren. Welches nun biefer Umerichieb zwiichen ber alteren und neueren Friedensbaffs war, vermögen wir gmar nicht zu bestimmen, aber wir vermuthen, bag ktonig Unbreas nicht nur allein gegen ben jahrlichen Tribur Ciniprache erhob, sondern and hat Burndlangen ber burch Aba verloren gegangenen Renmart b. i. bes zwiften ber Leitha und bem Stahlenberge liegenden Landitriches unter unvariiche Oberhoheit forbette.

Wiewol der Parit, der die Lage flar, nach ihrer Wirklichkeit erjant hatte, die Berechtigung dieses Wuniches des Königs Andreas einiah, nahmen die Tentschen bennoch diese Forderung des königs sehr übel auf. Sie beschuldigten ihn der Hinterlift und der Betrügerei und

<sup>1)</sup> per octo ebdomadas obsecendo mbil profesi. Massi Chronics, Cap V. Lonach Lloden brich be L briger Chronit (Homan Mily's Fontes rer hung domes

tici, III, 96) und Ebenborfer von Hafelbach Berg, Beript rer Austriae, II, 700

<sup>2)</sup> Acta Sanctorum. Mensis Aprilia II, 600 III, 644

ftellten ihn so hin, als ob er den durch ihn hergerusenen Pappt hinter gangen habe.') Diese Beschutdigung ist aber ebenso ungerecht als besangen. Wie nämtich krönig Andreas den Papst blos um seine diplomatische Bermittlung und nicht um seine Erscheinen vor Presburg gebeten hatte, so gestattete er auch die Basis der Unterhandtung nicht anders, als es die veränderten Umstände naturgemäß erheischten.

Es charafterifirt ben Staifer scharf, daß er ben Stönig Andreas, ats bei Brekburg seine eigene kriegsuntüchtigleit offenbar wurde, burch päpftlichen Bann in Furcht seben und bezügtlich seiner hochgespannten Forberungen zur Rachgiebigfeil bewegen wollte. Selbst bie beutschen Chronifen erwähnen, daß Papst Leo den König von Ungarn mit der Excommunication für ben Jall bedroht habe, falls diefer fich nicht ben 28 ünfchen Seinrichs aubegneme.2) Der beilige 28 andet und die ftarte Gerechtigfeitstiebe des Papfles taffen nicht einen Angenblid zweiseln, daß diese Drohung tein Ansstuß seiner eigenen Entschließung war, sondern ihm vom stalfer abgerungen wurde. Leo hatte befanntlich die päpftliche Tiara Raifer Heinrich zu danken. Auch haben wir gefagt, daß der Papit beim Staifer um Silfe gegen die Normannen aufuchte. Man begreift baber bald, daß er auf den Wunfch des Raifers den klönig Andreas mit dem Anathem bedrobte. Den Bann hat er aber thatfächtich über ihn nicht ausgesprochen und so hat er beuttich genng bewiesen, wie sehr er von ber Berechtigung ber geistigen Unerschütterlichteit des krönigs Andreas überzeugt war.

Der Richterstuhl der Geschichte kann es dem krönige Andreas wirklich nur als Verdienst aurechnen, daß er nuerschüttert an dem Interesse des Landes damats sesthielt, als der Vässsenersolg auf seiner Seite stand. Rur kraiser Heinrich trifft die Anklage, daß er troß wiederhotten Schlappen mit starrer Unbengsamkeit au solchen

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Quod factum est callida machinatione régis Ungrorum, qui promiserat, quaccunque papa iussisset, se facturum, si per eins obtentum imperator cessaret ab oppugnatione suorum. Cum vero Danubium transfretasset exercitus, cuncta quae spoponde-

rat, est mentitus. Annales Allahenses ad an. 1952. Berg XX, 896. Dies ift auch die Auslicht einiger underner Weschichtsforscher wie Wiesebrecht und Mehndt (Beiträge, 57.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Herimanni Angiensis Chronicon ad an. 1052, Berg, VII, 131,

Forderungen fest hielt, wozu gar keine eigentliche Rechtsbasis vorslag. Selbst wenn er eine solche beseissen hätte, wäre sie in Folge der erlittenen Riederlagen unlengbar verloren gegangen. Die beiden Gegner schieden vom Kampsplatz ohne formellen Friedensschluß.

Nachdem sich Heinrich von der Uneinnehmbarkeit Preßburgs völlig überzengt hatte, gab er alle weiteren Unternehmungen auf und führte sein Heer, wie eine deutsche Chronif nicht ohne Bitterkeit bemerkt, "ohne Ehre und Bortheil" nach Hause.") Gewiß wäre es bezeichnender gewesen, zu sagen, der Kaiser sei "mit Schmach und Schaden" in sein Neich zurückgekehrt. Die Chronif unserer Heimat schreibt über diesen Rücksmarsch die vielsagenden Worte: "die deutsche Macht wurde gebrochen und schmachvoll erniedriget, und nachdem die Deutschen ihre Streitkräfte eingebüßt hatten, kehrten sie ius eigene Land zurück". De geschah es auch. Der Kaiser von Deutschland und mit ihm das deutsche Neich waren schimpfslich erniedriget worden. Im Gesühle dieser Erniedrigung erfanden einige loyase und eitse Chronisten die Mähr, daß nicht die Kraft des Gegners, sondern "Zureden des Papstes" das Neichsheer und seinen gefrönten Führer zur Heimschr bewogen hätten.") Andere Chronisten

ad. an. 1052. Berg, VII, 806. Auf ähn= liche Beise hermann von Reichenan: Interim domnus Leo papa, ab Andrea accitus, cum pro pace componenda o intervenisset, imperatorem ab obsidione avocavit. Chronicon ad an. 1052 Pert, V, 131. Ginige der neueren Siftorifer laffen, um die Schlappe bes Raifers zu milbern, eine Sungerenoth eintreten, die Beinrich jum Aufgeben der Belagerung gezwungen habe. Go Frig, nach welchem "Seinrich die Belagerung von Pregburg ans Mangel an Lebensmitteln aufgeben mußte." Beger und Belte: Rirchenlegicon, VI, 466. Dasselbe thut auch Giesebrecht, wiewol er andererseits die Riederlage des Raisers und deffen große Tragweite auf= richtig anerkennt. Der Raifer - jo ichreibt er — mußte ichon deshalb (Andreas gegenüber) nachgiebiger fein, weil er bie

<sup>1)</sup> Richtig bemerft hiezu Giesebrecht: Daß Ungarn unbezwungen geblieben war und nicht einmal durch einen Frieben seine Berhältnisse mit dem Kaiser geordnet hatte, fonnte auf die Machtstellung des Reichs im ganzen Osten nicht anders als nachtheilig wirken. Kaiserzeit, II, 517.

<sup>2)</sup> nihil honoris vel utilitatis adquisitum regno. Annales Altahenses, Berg, XX, 806.

<sup>3)</sup> potentia Teutonicorum contrita est, et sic esseminati, enervatique viribus, reversi sunt ad propria. Marci Chronica, Cap. 50.

<sup>4)</sup> Cum enim urbem Preslavaspurch, in finibus utriusque regni sitam, diutina premerent obsidione, papae adiuratione constricti, inde discessere. Annales Altahen.

gestehen aber die Wahrheit unverholen ein und anerkennen die aus "besonderem göttlichen Rathschlusse" hervorgegangene völlige Riederlage des Kaisers.")

Der Abmarsch des kaiserlichen Heeres von Preßburg mochte für Alle ein großartiges Bild bieten, die dasselbe sahen. Die sich zurückziehenden Deutschen sesten über die Donau hinüber und marschirten über Hainburg nach Hause. Es ist sehr wahrscheinlich, daß sie die übrig gebliebenen Schiffe ihrer Flottille mitgenommen, zum mindesten zuerst dis Deutsch-Altenburg hinaufgebracht hatten, wo sie in der bereits von den Römern als Hasen in Auspruch genommenen und dis auf unsere Zeit herab fortbestehenden Bucht in Sicherheit gebracht wurden.

Am 7. Oftober war Heinrich mit dem Papste schon in Regenssburg. Wenn auch der formelle Friede nicht zu Stande kam, so war doch die Überzengung auf dem Gebiete der Tagespolitik klar und allsgemein, daß mit der Erfolglosigkeit der Belagerung von Preßburg das vom deutschen Reiche über Ungarn beanspruchte Lehensrecht auf ewige Zeiten aufgehört habe, denn es erwies sich, daß das römischsbeutsche Reich selbst mit dem Aufgebote seiner ganzen Macht nicht fähig war, Ungarn unter seine Botmäßigkeit zu bringen. Die Einbuße war so

Unmöglichkeit einsah Pregburg gu nehmen und ben Arieg fortzuseten. Cein Beer war durch Mangel an Lebensmitteln so erschöpft, daß er, als die Hoffnung auf eine Ansgleichung idmand, ichlennigst ben Rückzug antreten mußte . . . Unch der zweite Ariegs= jng des Raifers gegen Andreas war vollständig migglücht. Beder Ehre noch Bortheil, sagen die Altaicher Annalen, sei auf benselben gewonnen. Aber, die Wahrheit zu gestehen, der Erfolg war noch bei weitem schlimmer. Nicht allein das war zu betlagen, daß sich eine bereits gewonnene (?) Proving des Reichs nicht behaupten ließ, fondern mit dem Glanben an die Unüberwindlichfeit des Raifers ichwand auch die Achtung vor ihm im Inneren und alsbald erhob das ge=

demnthigte Fürstenthum freier das gestenkte Haupt. Kaiferzeit, II, 475.

1) So Bermann von Reichenan, nach welchem der Kaiser nach Ungarn gefommen war, Andreaque, rege Ungariorum minus, minusque pro pacto pacis postulando allegante et promittente, Brezisburg (breziburc) castrum obsedit, et variis belli machinis diu oppugnatum. Deo obsessis se anxie invocantibus opitulante, frustratis semper nisibus, nullo modo capere potuit. Chronicon ad an. 1052. Pert, V, 131. Die Annales Augustani ad an. 1052. schreiben: Imperator terminos Ungariorum cum exercitu nullo effectu petiit. Bresburc frustra obsessa, non capitur. Imperatori filius nascitur. Pert, III, 126.

groß, daß sie von den damaligen Deutschen einer Landesealamität gleich gestellt wurde. Wibert, der Sekretär und glaubwürdige Biograph des Papstes hat das Ereigniß so verzeichnet: "das römisch-deutsche Neich büßte die Unterwerfung des Königreiches Ungarn ein."?)

Die helbenmüthige Vertheidigung von Preßburg sicherte nicht nur allein die politische Unabhängigkeit Ungarns, sondern sie hatte auch Folgen von weltgeschichtlicher Bedeutsamkeit. Ein deutscher Sistoriker ersten Ranges bemerkt zutreffend, daß "die unglückliche Belagerung Pregburgs gleichsam den Wendepunkt in der Geschichte Heinrichs III. und unseres (des deutschen) Kaiserreiches bilde. Unmittelbar an dieses gescheiterte Unternehmen schloß sich eine Reihe von Aufständen, die aller Welt deutlich verriethen, wie wenig gesichert jene furchterregende Macht des Kaifers war".1) Im deutschen Reiche brachen nun diese Aufstände aus und in Lothringen, Flandern, Polen und Deutschland loberten Barteifehden empor, die das Raiserthum in seinen Grundfesten er= schütterten.2) In Süditalien demüthigen die Normannen den Raifer. Gin Wirbel droht Heinrich von allen Seiten zu verschlingen. Seine einstmaligen besten Getrenen verschwören sich wider sein Leben.3) Alle Diese Greianisse, Die mit dem Migaeschicke bei Pregburg beginnen, drücken wie mit elementarer Gewalt den für unbengsam gehaltenen Sinn des Kaisers zu Boden. Jest konnte nur mehr davon die Rede sein, das Erbe Karl des Großen zu wahren. Sein ganzes Streben mußte der Raifer auf die Errettung des deutschen Reiches und die Sicherung seiner Dynastie richten. Den Plan, um bessen Verwirklichung der Kaiser sich durch dreizehn Jahre mit fieberhafter Austrengung und mit der aanzen Behemenz eines unbegrenzten Chrgeizes abgemüht hatte, läßt

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Romana respublica subjectionem regni Ungariae perdidit. Vita Leonis Berts.

<sup>2)</sup> Die unglückliche Belagerung Preßs burgs bildet gleichsam den Wendepunkt in der Geschichte Heinrichs III. und unseres Kaiserreichs. Unmittelbar an dieses gescheiterte Unternehmen schloß sich eine Reihe von Aufständen, die aller Welt beutlich verriethen, wie wenig gesichert

jene furchterregende Macht des Kaisers war. Sobald die Erfolge gegen die äußeren Feinde versagten, entbrannten die inneren Fehden aufs Neue und richteten sich sogleich gegen die Autorität des Kaisers selbst Giesbrecht: Geschichte der deutsichen Kaiserzeit, II, 476.

<sup>2)</sup> Giesebrecht II, 476-484.

<sup>3)</sup> Giesebrecht II, 512-517.

er jest auf einmal fallen. Der Kaiser, der seit Karl dem Großen als der mächtigste auf dem Throne saß, den Dänemarks König in Merses durg aufsuchte, dessen Lehensmann einer der mächtigsten Fürsten Franksreichs, der Graf von Tours, war, der von Ferdinand I. von Castilien verlangt hatte, daß er ihn troß eigenen Anhmes und eigener Macht als den obersten Lehensherrn aller Könige der Christenheit anerkenne, dieser Kaiser entsagt nun auf einmal allen Lehensansprüchen über Ungarn und sein Bolk. Anstatt der Unterwerfung des Königs Andreas sucht er von nun an dessen Freundschaft und verlobt seine Tochter Sophie dem Sohne dieses Königs, dem Prinzen Salamon. Das ist wirklich eine sohne dieses Königs, dem Prinzen Salamon. Das ist wirklich eine solche Wendung in den Greignissen, die nicht nur auf den Blättern der heimischen Geschichte, sondern auch auf den Seiten der Weltgeschichte zur Velehrung des Volkes und der Fürsten aufgezeichnet zu werden verdient.

1053, wie Karl Szabó (in der Anmerkung zu seiner ungarischen übersetzung der KezaisChronif Seite 69) meint, sondern erst 1056 auf dem Reichstage von Goslar in Gegenwart des Papstes Victor II. gesschah, wie dies Menndt (Beiträge, 77.) und Kiss (ebenda, IV, 357.) richtig ausgeben.



<sup>1)</sup> Ranke, ebenda, I, 16.

<sup>2)</sup> Kézai: Gesta Hung. Cap. IV. Bei Endsicher 115. Marci Chronica, Cap, 50. Bei den Angaben dieser Chronisen, ist sied har ein Freshum bezügslich der Zeit, denn diese setzen die Berstobung noch während des Krieges an, während dieselbe weder 1051, 1052 oder

Die Ereignisse des XIII. Jahrhunderts. Die Belagerung Presburgs durch Heinrich V. Der ungarische Bürgerkrieg. Der Angriff des Boris auf die Stadt. Die Krenzzüge. Geburt und Verlobung der heil. Elisabeth.

bwol der Verlauf der Belagerung Preßburgs im Jahre 1052 Völker und Fürsten
als Lehre dienen konnte, so genügte kaum
ein halbes Jahrhundert, um die Politik Heinrichs neuerdings wieder aufleben zu machen.
Unter der Regierung Kolomans siel König
Heinrich V. von Neuem mit bewaffneter Macht
in Ungarn ein. Als Vorwand gebranchte er das
Erscheinen Kolomans am dalmatinischen Neeres-

user, was aber weder für den deutschen König, noch für den römischen Kaiser als Heransforderung gelten konnte, weil die Besitznahme von Dalmatien nur die natürliche Folge, Fortsetzung und Beendigung der bereits durch König Ladislans I. erfolgten Eroberung Croatiens sein konnte. Unter diesen ungeschickten Borwand verbarg Heinrich V. nur das auch durch ihn ergriffene Ziel seines Borsahren. Er ambitionirte die Obersherrschaft über Ungarn und kam bereitwillig der Bitte eines vor ihm erscheinenden ungarischen Prinzen Almos nach, mit bewassneter Macht in Ungarn einzusallen. Wie sich aber bereits sein Borsahre Heinrich III. in der Beurtheilung der heimischen Berhältnisse verrechnet hatte, so erging es auch Heinrich V. In unserer Heimat besserten sich diese Berhältnisse während der Regierung König Kolomans entschieden. Das

von Seite der Deutschen vorausgesetzte Unvorbereitetsein der Nation trat kaum so zu Tage, daß ein ehrgeiziger Feind aus deffen Husnützung leicht einen Gewinn hätte ziehen können. Das deutsche Heer fand sich thatsächlich, als es an der Landesgrenze erschien, unerwarteten Sinderniffen gegenübergestellt. Namentlich die Donanübergänge und die verbarrikadirten Furten verursachten demselben große Verluste, ja unüberwindliche Hindernisse, so daß Heinrich nur mit großer Mühseligkeit nach Pregburg gelangen konnte. Freilich bedeutete, vor Pregburg anlangen, durchaus nicht, Prefiburg factisch einnehmen. In der Bewohner= ichaft ber Stadt war die ruhmwolle Erinnerung an die Vorfahren vom Jahre 1052 noch lebendig. Die Enkel wurden den Tugenden ihrer Großväter nicht nutren, denn auch sie vertheidiaten, gerade so wie diese. ruhmvoll ihren häuslichen Berd gegen den feindlichen Angriff. Beinrich V. belagerte Prefiburg durch längere Zeit vergebens. Ebenso wie Heinrich III. war er gezwungen ohne Refultat umzukehren.1) So wurde Bregburg von Renem ein Factor, der die Plane deutscher Hegemonie wieder vereitelte. Mit ber Teftigkeit seines Schloffes und mit bem Helbenmuthe seiner Bertheidiger trat es den Bestrebungen des Kaisers und seines Bolkes in den Weg.

Alber leider war das gute Einvernehmen zwischen den Mitgliedern der herrschenden Dynastie und ihren Getreuen innen im Lande nicht so

Ausnahme deffen, daß der Rame unferer Stadt bei ihm "Bresburh" geichrieben ist, auch der sächsische Chronist. (Pert, ebenda, VI, 747.) Otto, Bischof von Freisingen fagt: Eo tempore Colomannus Ungarorum rex fratrem suum Almum de consortio regni suspectum habens persequitur. Qui profugus ad regem Heinricum veniens iniuriamque suam deplorans, auxilium eius impetrat. Itaque condicta rex expedicione Ungaros bello petit; sed castro quod Bosan vocatur, inconsulte se occupans, parum proficere potuit, sicque infecto negocio ad propria rediit. (Chronicon, Lib. VII. cap 13. Pert, XX, 254.)

<sup>1)</sup> So erzählen das Chronicon Ekkehardi, ber Annalista Saxo und Dtto, Bifchof von Freifingen, getren und übereinstimmend das Greigniß. Effehard ichreibt: His querelis (d. i. Herzog Almos, König Kolomans Bruder) motus rex Henricus, insuper etiam, quod idem Colomannus fines regni nostri scilicet in locis maritimis invaserit, Ungariam exercitu petit; sed preparatis multiformiter adversariis, maximeque per obstructa fluminis undique vada, post morosam et cassam obsidionem castri Bresburg (bresburch) pene inacte redit. (Bert, Mon. Germ, hist. Script. VI, 242.) Co erzählt den Borfall mit

stark, als daß es nicht oftmals einen Riß bekommen hätte. Jeder solche Riß führte stets zur Nebellion, zu blutigem Bürgerkrieg. Ein solcher war unter der Herschaft Salamous, des Sohnes von Andreas, der den deutschen Kaiser Heinrich III. ruhmvoll zurückgeschlagen hatte, ausgebrochen. Zwischen König Salamon und seinen Verwandten, Géza und Ladislaus, hatten schlechte Rathgeber den Samen des Haders und der Zwietracht ausgestrent. Gegenseitiges Mißtrauen und Eiserssüchtelei hatte, augesenert durch Ginslüsterungen nutzgieriger Zwischensträger und durch allerlei andere listige Machenschaften, bald im Herzen der königlichen Verwandten derart Fuß gesaßt, daß sie gegeneinander die Wassen Erhoben. Der Loden der Heimat wurde nun nicht mehr vom Blute der Feinde, sondern von dem der eigenen Bürger gesröthet. In der berühmten Schlacht von Moghoród sielen die Vesten der Nation.

Während dieser trauervollen Periode war Preßburg abermals feine untergeordnete Nolle zugefallen. Wir können vielmehr aussprechen, daß diese Stadt auch jetzt der Schauplatz der Ereignisse wurde, denn der durch Géza und Ladislaus besiegte Salamon sah ein, daß "ihm der Herr in diesem Kriege nicht gnädig sein wolle" und beeilte sich nach Wieselburg und Preßburg zu entkommen. Er hatte diese Schlösser schon früher beseistigt, ja der allgemeine Bolksglaube meint, daß er das im vorigen Jahrhunderte abgetragene Wödritzer Thor, das wegen seiner tiesen Wölbung "das sinstere Thor" hieß, erbaut habe. Seine Sorge für eine sichere Zusluchtstätte beweist besonders der Umstand, daß er seine Mutter und seine Gemahlin an diesen beiden geschützten Orten zurückgelassen hatte. Als er später besiegt worden war, sloh er aus Furcht vor den Prinzen selbst dahin.1)

Die Prinzen aus königlichem Geblüte hatten ihre Truppen theils in Polen, theils zu Hause angeworben. Unter dem heimischen Elemente leisteten namentlich die Petscheuegen sehr gute Dienste. Wir wissen von ihnen, daß sie ebenso zügellose, als tapfere Streiter waren. Diese Petscheuegen sind die Nachkommen jenes alten Petscheuegen-Volkes, das

<sup>1)</sup> Marci Chronica, Cap. 58.

nach Angaben griechischer Quellen innerhalb der Donau eines der gestürchtetesten Bölker gewesen ist. 1) Mit den Ungarn stand es in Blutseverwandtschaft, besaß mit diesen gleiche politische Organisation mit der einen Ausnahme, daß die einzelnen Stämme keinen gemeinsamen Aussührer hatten. Troß der Blutsverwandtschaft lebte dieses Bolk in unsanshörlicher Feindseligkeit mit den Ungarn und hatte die Letzteren auch aus ihrer früheren Heimat, Atelköz, vertrieben. Unzweiselhaft büßte dasselbe vermöge innerer Zerklüftung bereits im X. Jahrhunderte

die Bedeutung seiner Machtstellung ein. Ein Theil dieses Volkes war zu verschiedenen Zeiten in Ungarn seßhaft geworden, wo auch die in niehreren Comitaten vorkommenden Ortsnamen Besenhö von ihrer dortigen Ansiedlung Zengniß geben.2)

Unter diesen Comitaten kommt auch das Preßburger vor, in dem die Orte Alein= und Groß-Padám) an sie erinnern. König Béla IV. spricht nämlich von einigen Cinwoh=



27. Das einstige Beidriger-Thor.

nern dieser Orte als von Söhnen der Besenhöer [qui filii Bissenorum dieuntur].<sup>3</sup>) Daß sie auch in der Nähe von Preßburg hausten, beweist schon der Name der Jusel Pötschen bei Preßburg, die gegenüber vom Schlosse liegt und sich in der Richtung von Karldorf auf der anderen Seite des Flusses hinzieht. Diese ausgedehnte Insel diente ihnen als geeigneter Ausenthaltsort und sie schwärmten von ihren Wieselburger, ursprünglich als Grenzwache wider die Deutschen errichteten Niederslassungen hieher nach Preßburg.<sup>4</sup>) Wir haben verläßliche Kunde, daß

<sup>1)</sup> Kaiser Konstantin Porphyrogenetos spricht ausführlicher über dieses Volk.

<sup>2)</sup> Einzeln aufgezählt bei Jernen: Reise nach Often (ung.), Pest. 1851. I. 227—270.

<sup>3)</sup> Jernen: Ebenda, I, 248.

<sup>4)</sup> Nach der Angabe des Anonymus des Königs Béla "Zoltan dux ex parte Teutonicorum ultra lutum Musun (der Rensiedsersec) collocavit Bissenos non pancos. Cap. LXVII.

jie bereits zur Zeit der Könige Salamon und Géza in dieser Gegend eine Rolle spielten, denn nach der Chronif ersuchten sie selbst den König Géza, er möge sie frei machen und für diesen Fall "würden sie die Heimtücke des Königs Salamon derart bändigen, daß er es kann wagen werde, aus Wieselburg und Preßburg herauszukommen, um Ungarn in Versuchung zu führen."1)

Nachdem Salamon sich in der Hoffnung, durch den deutschen Raiser in seine Herrschaft wieder eingesetzt zu werden, getäuscht sah, "zog er voll Seufzen und Traner nach Pregburg." Er hielt von der Uneinnehmbarkeit dieses Schlosses offenbar größere Stücke als von Wiefelburg, denn auf dasfelbe konnte man, was Lage und Bertheidi= annasfähiakeit anlangt, völlig vertranen. Damit unn Salamon von diesem Schlosse aus das Land nicht benurnhigen könne, entschloß sich Herzog Ladislaus dazu, ihn aus demfelben zu verjagen. So war das Schloß, das früher den deutschen Teind unter seinen Mauern gesehen hatte, jett dem Anfturme ungarischer Belagerer ausgesett. Wie sehr sich auch Ladislaus durch Tapferkeit und strategische Klugheit aus= zeichnen mochte, bennoch zog sich die von ihm geleitete Belagerung un= gemein in die Länge, denn der Gegner im Schlosse blieb auch nicht unthätia, sondern machte öftere Ansfälle auf die Belagerer. Nach der Chronik ziehen die Mannen des Königs Salamon aus dem Schlosse und fämpfen mit den Mannen Ladislaus'. Bei einem folchen Aulaß ziehen auch Salamon und Ladislaus hinaus, wechseln die Schilbe und fechten als gewöhnliche Kämpfer miteinander.2)

Die unter den Mauern Preßburgs sich abspielenden Ereignisse entbehrten wahrlich nicht der mittelalterigen Ritterromantik. Die Vilderschronif des XIV. Jahrhnuderts erzählt fesselnd einzelne Ereignisse, die älteren Schriften und dem Volksmunde entnommen sind.

"Es geschah aber — schreibt diese Chronif — daß Ladislaus während der Mittagsraft unter dem Schlosse fürbaß einherschritt. Salamon sah ihn kommen und tanschte mit ihm, ohne zu wissen, wer

<sup>1)</sup> Marci Chronica, Cap. 59.

<sup>2)</sup> Marci Chronica, Cap. 61.

der Ritter sei, den Schild aus. Aber auch Ladislaus erfannte Salamon nicht. Die Ritter Salamons hatten aber Beide von ihren Siken auf ben Mauern des Schloffes aus gesehen. Salamon hielt Ladislaus für einen Ritter von edler Herkunft und faßte Luft, mit ihm einen Kampf zu bestehen. Wie er aber zu ihm hintrat und in sein Angesicht schaute, so sah er über dem Kopse Ladislans' zwei Engel mit gezücktem Schwerte schweben und den Gegner desselben bedrohen. Wie er die nun gesehen hatte, floh Salamon ing Schloß zurück. Seine Ritter sprachen zu ihm: Herr, was ift das, was wir gesehen haben? Wir haben niemals gesehen, daß du vor zwei oder drei Menschen Furcht gehabt hättest. Warum hattest du sie jest? Er aber sagte: Wisset, daß ich vor einem Menschen feine Furcht habe, das ift aber kein Mensch, denn Himmlische schüken ihn mit gezücktem Schwerte. 2013 sie dies hörten, verwunderten sich die Ritter sehr und begannen von unn an Ladislans noch mehr zu fürchten. Die Streiter des Salamon, da sie die helle Noth zwang, begaben sich aber zu Ladislans und er speiste sie mit königlicher Hochherzigkeit und gar herzlicher Großmuth und erlaubte ihnen die freie Rückkehr zu ihrent Herrn." 1)

An dieser Legende ersennen wir das im gemeinen Volke steigende Ansehen des heil. Ladislaus. Als einer der ausgezeichnetesten und ritterlichsten Fürsten des Arpädenhauses bildete er damals einen Gegenstand der Ehrfurcht für Volk und Chronik. In der Geschichte der Stadt Preßburg erscheint dieses Blatt gewiß als vornehm, das da verkündet, daß gerade sein kriegerisches Austreten vor unserer Stadt in bedeutungsvoller Weise zur Erhöhung der volksthümtlichen Ehrsurcht vor diesem Fürsten umsomehr beitrug, als der Geist christlicher Versöhnlichsteit in ihm das Verdienst seiner Kriegsküchtigkeit gesteigert hat. Ladislaus war bereit, sich mit dem von Tag zu Tag in verzweiseltere Lage kommenden Salamon auszusöhnen. Nach der Chronik heißt es nämlich: "Salamon war in Preßburg und der h. Ladislaus versöhnte sich mit ihm im vierten Jahre seiner Regierung auf Vitten der Vischöse,

259 17\*

<sup>1)</sup> Marci Chronica, Cap. 61. Diese Scene stellt die Abbitdung der Bilbers chronif auf Seite 100 dar.

und weil er auch seiner eigenen Milbe Gehör schenkte, und setzte ihm eine jährliche Summe aus."1)

Was nun nach dem Austoben des Bürgerkrieges für Greignisse über Pregburg hereinbrachen, können wir wegen der Lückenhaftigkeit unserer Chronifen nicht angeben. Erst um die Mitte des XII. Jahrhunderts erwähnen es die Geschichtsauellen wieder von Neuem. In der Zeit, als Heinrich, der Herzog von Norieum, den Bischof Heinrich von Regens= burg und den Herzog Ottofar von Steiermark befehdete, fiel von der Oftmark aus eine Schaar von Streitern heimlich in Ungarn ein, überrumpelte Pregburg bei der Racht und hielt es fest. Bei diefer Ge= legenheit wurden Viele gefangen und erschlagen. Andere konnten sich nur durch die Flucht retten. Alls König Geza hievon Kunde erhalten hatte, schickte er sofort Gesandte aus, um zu erfahren, warum dieser heimliche Überfall geschehen sei. Er selbst aber beeilte sich, das Preßburger Schloß mit Hilfe eines großen Herres zu befreien. Die Gefandten des Königs hielt man lange hin, dann empfingen sie als Antwort, daß Pregburg nicht für den Raiser, auch nicht für den Markgrafen der Oftmark, sondern für Boris besett worden sei.2)

Dieser Boris 3) war der im Jahre 1113 geborene Sohn des König

<sup>1)</sup> Marci Chronica, Cap. 62.

<sup>2)</sup> Diesen Vorfall erzählt der Bischof Otto von Freisingen, wie folgt: Igitur eo tempore quo praedictus Heinricus Noricorum dux cum praenominato Heinrico Ratisponensium episcopo civibusque suis ac Styrensi marchione Odoacro gravissimam guerram agitabat, quidam milites de Orientali marchia egressi, Pannoniam latenter ingrediuntur, ac noctu castrum Bosan, quod et Bresbure, quod olim imperator Heinricus obsidione cinxerat, ex improviso agressi capiunt, quibusdam comprehensis, nonnullis occisis, aliis per fugam elapsis. Quod audiens Ungariae rex Geiza, Bele regis filius, praemissis quibusdam comitibus suis, qui quare vel qualiter hoc factum fuerit inquirerent, ipse eosdem subsecutus, ad

liberationem castri cum magna Ungarorum multitudine, properat. Comites qui praecesserant, ab oppidanis, cuius rei causa tam gravem regi intulerint iniuriam, solerter percunctantur. Qui responderunt, se nec pro Romanorum principe, nec pro duce suo fecisse, sed pro domino suo Boritio. Gesta Friderici I. Imperatoris, Cap. 30. Perg, Mon. German. XX, 368.

<sup>3)</sup> Einheimische Chronisten schreiben Borich d. i. Bories, was ein Frrthum ist. Der Name des Herzog war Boris, ein russischer Name, den auch mehrere Mitglieder der Dynastie Rurik trugen. Ebenso irrthümsich wird er als Bastard Kolomans bezeichnet. Es ist das Berstenst Dr. Wertner's die Abstammung Boris' von Neuem klargestellt zu haben, indem er bewiesen hat, daß Boris

Koloman und seiner Gemahlin Euphemia, einer Russin, der eine Berwandte des griechischen Kaisers Johannes Commenius zur Fran hatte. Er trat als Thronprätendent i auf, was dem Lande zum großen Schaden gereichte. Seine Ausprüche auf den Thron sanden zumeist in den Kreisen seiner Verwandtschaft, in Rußland und Polen, Unterstützung. Es ist wahrscheinlich, daß seine Verwandten in Konstantinopel ihn auch gerne auf dem Throne von Ungarn begrüßt hätten. Trotz dieser Familien-Sympathien erhielt er jedoch zur Ertämpfung seiner hochstrebenden, selbstsüchtigen Ziese keinerlei Hise weder aus den nördlichen Ländern, noch aus dem griechischen Reiche. Boris bes gab sich daher zu dem dentschen Kaiser Konrad III., der ihn über Empsehtung des Böhmenherzogs Wladislaus II. Unterstützung aus gedeihen ließ und Heinrich von der Ostmarf mit der Durchsetzung seiner Ausprüche betrante, da er selbst mit italienischen Augelegenheiten zu thun hatte.

Daß die Ginnahme des sesten Schlosses Preßburg so ganz leicht, mittelst eines bloßen nächtlichen Übersalles, gelingen konnte, läßt schon an und für sich vermuthen, daß dabei von einer heldenhaften Wassenthat keine Nede sein kann. Graf Nadbold, der an der Spike der Deutschen stand, trat mit dem Preßburger Schloßgespan Julian heimlich in Verbindung. Er hat ihn offenbar bestochen und so zum Verzäther gemacht.<sup>2</sup>) Darum sagt anch unsere heimische Chronik, daß Graf Nadbold daß Schloß nur in Folge der Schlechtigkeit des Gespans hatte einnehmen können, "was die Ungarn als seine geringe Niedertracht erachten."3)

Inzwischen war Geza mit seinem Heere angekommen, schloß die

nicht von Predicava, jondern von Euphemia geboren worden jei. In der ung. heralb. Zeitschrift Turul, Jahrgang 1890. VIII, 65—73.

<sup>1)</sup> Erat autem Boritius Colomanni quondam regis Ungariae filius, praedictum regnum Ungariae, iure haereditario repetens. Otto von Freisingen: Gesta Friderici I. Imp. Cap. 30. Pert, XX, 368.

<sup>2)</sup> Otto von Freisingen hebt hervor, daß Boris die ungarischen Milizen mit Geld bestochen habe. Gesta Friderici I. Imp. Cap. 50. Perh, XX, 368.

<sup>3)</sup> Rapolt vero, miles Alamanus, castrum Poson ex industria et inprobitate Juliani Comitis ceperat, quod Hungari non pro modica habuerunt penuria. Marci Chronica, Cap. 70.

Stadt ein und begann sie mit verschiedenen Maschinen zu belagern. Die im Schlosse bedrängten Deutschen, die keinen Zuzug weder vom Kaiser, noch von dem in Ober-Baiern weilenden Markgrasen zu erwarten hatten, ließen sich mit den Ungarn in Unterhandlungen ein. Endlich kam eine Übereinkunft zu Stande, wonach die Deutschen das Schlosz um dreitausend Pfund Silber 1) auslieserten und thatsächlich daraus abzogen.2)

So kam Preßburg wieder in die Hand des Königs von Ungarn zurück. Derselbe machte sich aber sofort, nachdem er in dieses wichtige Grenzschloß eine ungarische Besatzung gelegt hatte, gegen den Herzog Heinrich der Ostmark auf, um an ihm die Hinterlist zu rächen, mit welcher der Nänber ins Land eingefallen war. Mit beilänsig 70000 Streitern ging er über die Donan bei Preßburg und schlug sein Lager in der Gegend zwischen der Leitha und Wieselburg auf.

libra hatte 20 Tenare, also eine libra 240 Tenare reines Silber, gerade so wie bei den Franken. Vergleiche: Schönwisner Not. Hung. rei num. 151, und Ed. Begh: Der Einfluß des öftlichen und westlichen Mänzwesens auf das Mänzwesen Ungarns im Mittelalter (ung.), Pest, 1867. 13—15.

2) Igitur Rex Ungariae superveniens castraque ponens, oppidum cinxit, diversis instrumentis tormentorumque generibus adhibitis ac sagittariis oppido circumfusis. Teutonici, eo quod dux in superioribus Baioariae partibus moraretur, princeps vero in remotis regni maneret locis, cum nullum liberationis suae solatium haberent, de facienda cum Ungaris pace pertractare incipiunt. Ita mutuo colloquentes, accepto a rege sub inre inrando promisso trium milium librarum in pondere, castrum sibi reddunt, ipsique ad propria redeunt. Otto Frisingensis: Gesta Friderici I. Imp. cap. 30. Bert, XX, 368.

<sup>1)</sup> Rach Otto von Freifingen promisso trium milium librarum in pondere. Aus diesem ift flar, daß hier die Rede von einem Geldmaße ift. Die libra wird bereits in dem Stifts= briefe des h. Stephan für die Abtei Martinsberg erwähnt. Die gur Beit St. Stephans und ber auf ihn folgenden Könige in Brauch geftandene libra das ist Pfund bernhte wol auf der Maß= eintheilung der römischen libra, in wieferne fie nicht wie das vor dem hentigen Deeimalmaß im Gebranche gewesene Biener Pfund 32, sondern nur 24 Loth hatte. Auch das noch hente in Gebranch stehende Apothekergewicht hat nur 24 Loth. Bezüglich des Gewichtes war die frantische und die ungarische libra leichter ats die römische. Die römische libra, wie fie unter Karl dem Großen festgeset wurde, enthielt statt der römischen 12 Ilnzen, nur 101/2 Ilnzen oder Loth. (Simonchich: Dissertatio de Num. Hung. 151.) Je eine Unge ober Loth der im gewöhnlichen Berkehre als allgemeines Maß gebrauchten ungarischen

Am jenseitigen User des Flusses stand Herzog Heinrich mit seinen Schaaren aus der Litmark, aus Baiern und Sachsen. Am 11. September 1146 sand die Schlacht statt, in welcher Géza einen vollständigen Sieg über die Deutschen ersocht. In dieser Schlacht wurde auch Radbold gesangen, der Preßburg mittelst des nächtlichen Übersalles eingenommen hatte. Die Riederlage der Deutschen war so vollständig, "daß sie von nun an nicht einmal den an der Grenzscheide wohnenden ungarischen Bauern eine Unbill oder irgend ein Leid auzuthun wagten. Ihrache zu einem solchen Trinmphe dar, der das Ansschen des deutschen Reiches erheblich minderte.

Durch die Schlacht verschwand auch jene Gefahr, die das Land von Boris her bedrohte. Obgleich Géza mit dem Herzoge der Ostmark keinen Frieden schloß, so machte derselbe keinen Bersuch mehr zur Verzwirklichung der Thronausprüche des Boris. Der Letztere versor auch immer mehr den kesten Boden. Gin Jahr später taucht er unter jenen Kreuzrittern auf, die König Ludwig VII. durch unser Land geführt hat. Wollte Boris wirklich mit ihm ins heilige Land ziehen? Das ist kaum glaublich. Boris beabsichtigte eher sich ins Land hereinzuschleichen, um die beim Durchzuge des Kreuzheeres entstehenden Verwirrungen zu Gumsten seiner eigenen Ziele auszubenten und gemeinsam mit seinen Anhängern abermals nach dem Leben des Königs zu trachten. König

<sup>1)</sup> Dies erfennen auch die Ausfänder an. So verzeichnet Otto von Freisingen tranervoll: Cecidit in hoc praelio virorum nobilum illustrium pars magna, vulgi vero multitudo innumerabilis. Gesta Friderici I, 32. Perth, XX, 369. Unsere heimischen Chronifen sehen die Anzahl der gesallenen Deutschen auf 7000. Et corruerunt in ore gladii plus quam septem milia bellatorum, residui vero sugierunt. Marci Chronica, Cap. 70.

<sup>2)</sup> In eodem autem praelio Comes Vros cepit Comitem Rapolt Teutonicum, qui iam pridem nocturnis insi-

diis castrum Poson occupaverat. Marci Chronica, Cap. 70.

<sup>3)</sup> Ibi usque adeo contritum est robur Teutonicorum, quod nec rusticis Hungaris in confinio eorum habitantibus aliquam iniuriam, seu quodcunque gravamen inferre praesumpserunt. Marci Chronica, Cap. 70.

<sup>4)</sup> Borich autem venerat consilio quorundam Hungarorum, ut si ipse regnum iutrare posset, tunc a multis pro Domino haberetur, et relicto Rege ei multi adhaererent. Marci Chronica, Cap. 71.

Géza aber, rechtzeitig über den Aufenthalt des Boris unterrichtet, forberte die Auslieferung des heimlichen Rebellen. Die Ritterlichkeit Ludwig VII. vermochte jedoch nicht den Entschluß zu fassen, den Mann, der sich unter Thränen vor seine Füße geworsen hatte, auszuliefern. Ilm aber nicht das Wohlwollen und die Freundschaft des gastsreundlichen Königs von Ungarn aufs Spiel zu sezen, traf er Vorsorge, daß Boris für alle Jukunft keinerlei Nachtheil seinem königlichen Freunde zusügen kounte. Er nahm ihn mit sich und entsernte ihn so aus dem Lande. Der Herzog lebte ohnedem nicht mehr lange. In Semlin ereilte ihn im Jahre 1155 sein Schicksal. Er siel der Streitwasse eines ihn nicht kennenden Kumaniers zum Opfer.

In der Geschichte der Stadt Preßburg treten mit den Boris'schen Händeln gleichzeitig die vorüberziehenden Krenzfahrer auf, wiewol sich dies mit sicheren Daten nicht belegen läßt. Als die seldschutischen Türken im Jahre 1155 Edessa erobert hatten und dadurch das Königreich Jerusalem gesährdet erschien, flammte in den abendländischen Bölkern von Renem die Begeisterung auf, wie fast ein Jahrhundert früher, als die zündenden Reden Peters von Amiens und des Abtes von Clairveaur die allgemeine Begeisterung in ganz Europa zu heller Gluth entfacht hatten. Ein erneutes Fluthen der Bölker trat ein und wenn sich auch die Begeisterung in unserer Heimen kage in diese bedeutsamen Ereignisse hineingezogen. Die Kreuzfahrer des Westens nahmen nämlich ihren Weg nach Osten durch unser Land und auf diese Beise wurde dasselbe der Schauplaß eines bewegten internationalen Lebens. Die

<sup>1)</sup> Den Ausenthalt des Boris im französischen Heere und dessen dort bestandene Abentener erzählt Doo de Diogiso interessant, der im Geseite König Ludwig VII. durch unsere Heinet nach dem Driente zog. Siehe Odonis de Diogilo de Ludovici VII Francorum regis profectione in Orientem, cui ipse intersut. Opus septem libellis distinctum. Bei Migne: Patrologiae Cursus completus. Patr. Lat. Tom. OLXXXV, 1214—1216.

<sup>2)</sup> noster autem (nämsich rex), schreibt Odo von Diogiso, Boricium satis honeste secum habens, de Hungaria educit. In dieser Hinscht weicht diese aussändische Chronit von den einheimischen ab, weil nach Angabe der Letzteren Boris dem Könige Ludwig VII. eines seiner Reichspferde stahl und auf diesem sich vor seinen Berfolgern sschichtete. Marci Chronica, Cap. 71.

Herftraße der Kreuzzüge lief zwar mehr auf der andern Seite der Donau, trotzdem sah aber anch Preßburg ohne Zweisel oftmals die fremden Kreuzsahrer. Es sag ja dem Wege nahe, der die Haupt-heerstraße der Kreuzsahrer des Occidents bildete. Überdies mußten die auf Schiffen nach Semsin und Belgrad hinabgelangenden Kreuzsahrer au Preßburg vorüber. Auch das Landheer des frauzösischen Königs Ludwig VII. zog im Gesichtskreise Preßburgs vorbei, weil sein Begleiter und Biograph Odo de Diogiso das Ansangen vor "den Thoren Ungarus" [ad portas Hungariae] erwähnt,1) worunter er den Beginn der Haiburg-Wieselburger Straße meint.2) Das allerdenswürdigste Jahr für Preßburg in der Zeit der Kreuzzüge war jedoch das Jahr 1189. Da sah die Stadt Kaiser Friedrich I. in ihren Wauern.

Der Kaiser seierte am 28. Mai das Pfingstsest in Preßburg. Hier gelobte er in großer und glanzvoller Versammlung den Kreuzsung. Hier warb er die Kreuzsahrer zusammen. Hier übertrug er die Königsgewalt auf seinen Sohn Heinrich. Hier vertheilte er die Ginskünste seiner liegenden Güter an seine Söhne. Von hier aus nahm er Abschied von seinem Volke und Reiche und machte sich mit seinem gleichnamigen Sohne, dem Herzoge von Schwaben, serner mit dem Markgrasen von Meißen und Sachsen, vielen fürstlichen Personen und Vischöfen, sowie mit einem wohlgerüsteten Heere nach dem Oriente gegen den Saracenen-Sultan Saladin auf.3)

traditisque regalibus Heinrico filio suo, divisisque pro velle suo inter filios prediorum suorum redditibus, cum collatis dignitatibus omnibusque bene dispositis, cunctis valedixit, et cum filio equivoco Swevorum duce, nec non et marchione de Misen, cum Saxonibus et multis aliis principibus et episcopis, exercitu omni militari apparatu admodum instructo et copiosissimo, in Orientem contra Saladinum Saracenorum regem et omnes crucis Christi inimicos procinctum movit, ac per Ungariam iter arripiens, multis muneribus a rege Ungarie (nämlich Béla III.) liberaliter honoratus, datis

<sup>)</sup> Igitur Metis, Wormatia, Wirceburgis, Ratispona, Patavia civitates opulentissimae tribus dietis a se invicem distant. A postremo nominata quinque dietae sunt usque ad Novam urbem; ab hac una usque ad portas Hungariae. Lib. II. Migne Tont. CLXXXV, 1212.

<sup>2)</sup> Diese Straße erwähnt auch bie Wiener Bilberchronik als "porta."

<sup>3)</sup> Anno dominice incarnacionis 1189. Fridericus imperator in pentecoste generalem curiam Prebsburc (in cinem Cober Prechsburc), in markia Ungarie celebrans, exercitum peregrinorum in militiam Christi coadunavit,

Man kann sich vorstellen, von welcher Begeisterung, von welchem pulsirenden, bunten Leben Preßburg damals Zenge war. Was für ein Bild mochte da die Überfuhr bieten, auf welcher die Tausende von Kreuzfahrern hinübergeführt wurden. Man nimmt an, die Zahl der Kreuzfahrer unter Friedrich habe 150,000 Mann betragen.

Der König von Ungarn, der ritterliche Béla III., empfing den vorbeiziehenden Kaiser mit seinem Kriegsvolke in Gran sehr ehrenvoll und stattete die Weiterziehenden reich aus mit Lebensmitteln, mit Wein, Wehl und Fleisch, was auch der ausländische Chronist, Otto von Freissingen, in seiner Schrift dankbar hervorhebt.

Was für Greignisse in Preßburg sich nach dem Abzuge der Krenzfahrer zutrugen, erwähnen die Chronifen leider nicht. Für das ganze Land tritt jetzt eine solche Periode ein, über deren Vorkommnisse kann etwas verzeichnet wurde. Von der Regierung des Königs Emerich, die von 1196 bis 1205 gedauert hat, wissen wir so ziemlich Richts. Selbst Meister Simon von Kéza, der in der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts seine Chronif schried und dieser Periode noch sehr nahe stand, geht mit tiesem Schweigen über dieselbe weg. Er ist damit zustrieden, die auf Béla solgende Regierung Emerichs einsach auzuzeigen. Es scheint, daß die Händel zwischen König Emerich und Herzog Andreas eine große Uneinisseit im Leben der Nation hervorgerusen hatten. Das Bersiegen des Niederschreibens der Chronifen sennzeichnet jedenfalls nichts Entes in der Gestaltung unserer damaligen heimischen Vershältnisse.

Mit Andreas II. brach sich in unserer Heimat eine Beriode voll Wirruissen Bahn. Mögen aber diese unter seiner Regierung das Land und namentlich Preßburg treffenden Wirrsale von welcher Art immer gewesen sein, das steht doch außer allen Zweisel, daß der Stadt unter ihm auch heitere, freudenvolle und sogar glanzreiche Tage beschieden waren.

etiam exercitui victualibus in copia farine, vini, carniumque in Bulgariam copias transposuit. Chronici ab Ottone Frisingensi conscripti continuatio, auctore, uti videtur,

Ottone S. Blasii Monacho. Edidit Rogerus Wilmans, Berg, XX, 320. ad an. 1189. Siehe außerbem Arnoldus Lubecensis apud Leibnitz: Scriptor. rer. Brunsv. II, 677.

So verkündet es denn auch der allgemeine Glaube in unserer Stadt, voll Frende bis zur Stunde, daß die allerlieblichste unter den nationalen Heiligengestalten, der sauste Engel der Barmherzigseit, die heil. Elisabeth hier geboren und hier mit dem Landgrafen Ludwig von Thüringen verlobt worden ist.

Ob die h. Elisabeth, die Tochter Andreas II. und der Gertrud von Meran, auch wirklich in Preßburg geboren ist, vermögen wir mit unumstößlichen Daten nicht zu erhärten. Die ausländischen Versfasser der Legende der h. Elisabeth sprechen über ihren Geburtsort fein Wort und die heimischen zerfallen in dieser Frage in zwei Parsteien, von denen die eine Preßburg, die andere Sárospatak als die Geburtsstätte der Heiligen erwähnt.

Die letztere Partei bernft sich auf den Franziskanermönch Pelbärt aus Temesvär, der im XV. Jahrhundert gelebt hat und zu Beginn des XVI. verstorben ist, auf einen der geseiertesten und gesehrtesten Kanzel-redner und Schriftsteller seiner Zeit. Er versetzt die Geburt der Prinzessin wirklich und Särvspatak. Deber hat aber Pelbärt diese Kunde? Pray meint, daß er dies einer älteren, damals in Ungarn noch allgemein gesannten Legende entnommen habe, worauf auch Pelbärt selbst mit seiner Angabe "so siest man es von ihr") hinzuweisen scheint. Pray hält diese Angabe Pelbärts für wahrscheinlich und erinnert an die Lebensweise der alten Könige, vermöge der dieselben vor der Zeit Karl Roberts keine bestimmte und ständige Hauptstadt hatten, sondern unausshörlich im Lande hin und her zogen.

Freisich beweift anch Pray mit der Erwähnung dieses Umstandes gar Nichts. Daraus nämlich, daß die Könige im Lande umherzogen, läßt sich auf die fattische Geburtsstätte ihrer Kinder nicht schließen. Unsere Königinnen begleiteten nicht immer ihre königlichen Gatten auf deren Rundreisen, sondern blieben daheim im Kreise ihrer

<sup>1)</sup> Elizabeth Andree regis Hungarie filia, dum nata fuisset in oppido Sorospatak, et in delitiis nutrita, omnia puerilia contempsit. In sermonibus de Sanctis, Saag 1501.

<sup>2)</sup> sic enim de ea legitur.

<sup>3)</sup> Dissertatio praevia de Sancta Elisabetha vidua, Tyrnau 1770. 1-2.



28. Die h Elisabeth von Ungarn. Nach bem Bilbe bes Simone di Martino, auch Simone Memmi genannt. (1284—1344.)

Kamilie. Unfere Könige hatten vom Beginne her eine bestimmte Residenzstadt. Die Rönige aus dem Ur= padenhause sagen zuerft in Gran, dann in Stuhl= weißenburg, endlich in Ofen. Während sie sich auf Rund= reisen befanden, hielten sich ihre Gemahlinnen sammt den Kindern und dem Sof= ftaate in diesen Residenzen auf. Man kann boch nicht vorausseken, daß eine sich im gesegneten Zuftande befindende und ihrer Nieder= funft entacgenblickende Frau ihren Mann auf Reisen bealeitet hat, die in diesen Beiten lediglich zu Pferde ausgeführt wurden.

Wenn wir nun das Verwöhntsein Gertruds Meran, non ihren Große gehenden Lugus, ihren Hang zum Comfort und nicht minder ihren maßlosen Stolz, der sie als Sprößling aus einem ber vornehmften fürstlichen Häuser ihrer Zeit charakterisirte und der in ihrem Auftreten und Benehmen immer das Selbstgefühl verrieth, directe von Karl den Großen abzustammen, ins Auge fassen, so verliert die Wahrscheinlichkeit sehr viel an Stärke, daß Gertrud in der ihrer Entbindung sich nähernden Zeit in Sárospatak Ausenthalt genommen habe. Es ist im Gegentheil sehr glaubwürdig, daß sie dem frendigen Ereignisse an einem solchen Orte entgegensah, wo ihren Gewohnheiten entsprechende, bequem und fürstlich eingerichtete Wohnstäume zu Gedote standen und wo sie von ihrem Vaterlande nicht allszuweit entsernt war. Aus diesem Grunde ist daher die Aussicht, die h. Elisabeth habe in Preßburg das Licht der Welt erblicht, eine viel wahrscheinlichere und wird auch von dem größeren Theile der ins und ausländischen Schriftsteller bestätiget.

Das Jahr, in welchem unsere Heilige geboren wurde, interessirt und selbst für den Fall näher, wenn sie auch nicht in Preßburg zur Welt gekommen wäre. Nach ihrem Geburtsjahre können wir nämlich das Jahr ihrer Verlobung in Preßburg untrüglich bestimmen. Die deutschen Schriftsteller setzen den Tod der h. Elisabeth auf das Jahr 1231.2) Dieses Jahr gibt auch die Legende der Heiligen an. Anderersseits wissen wir aber, daß sie im Ganzen nur 24 Jahre gesebt hat. Nach den Jahrbüchern der Landgrafen von Thüringen starb sie im Jahre 1231 in ihrem 24. Lebensjahre.3) Sie muß daher im Jahre 1207 geboren sein. Dieses Jahr geben übrigens auch die Annalen der Thüringer Landgrafen klar au.4)

Da uns nunmehr das Geburtsjahr der h. Elisabeth bekannt ift, vermögen wir auch leicht das Jahr festzustellen, in dem sie in Preßburg

<sup>1)</sup> So Fink in der Lebensbeschreibung der h. Etisabeth in Ersch und Gruber's Allg. Enchklopädie, XXXIII. 348, wo anch als Weinung Einiger Sárosspatak erwähnt wird. Ferner in der Wersersetet'schen großen Heiligens Legende, 1885ser Ausgabe. 1074. Siehe auch Werfer im Weher und Welte'schen großen Kirchenlexicon, III, 531. — Wartsburg. Das Leben der h. Elisabeth nach M. v. Schwind.

<sup>2)</sup> Ricobald von Ferrara sagt zum Jahre 1231: Sanctus Antonius de

Padua ordinis Fratrum Minorum, et Sancta Elisabeth in Marpurg migraverunt ad Christum. Chronologia, Tom. I. Siche Hiftorius: Script. rer. Germ. 1100.

<sup>3)</sup> Obiit autem anno Domini MCCXXXI. anno aetatis suae 24. Pistorius: Ebenda, 1324.

<sup>4)</sup> Anno Domini MCCVII. Andreas in Hungaria rex... filiam generis sui decus, Elisabeth nomine accepit per genituram. Liftorius: Ebenda, 1371.

verlobt wurde. Bei ihrer Verlobung war sie vier Jahre alt. Dieselbe nunß daher im Jahre 1211 stattgesunden haben. Davon sprechen auch ausländische Jahrbücher. Nach ihnen sandte der Landgraf Hermann im Jahre 1211 eine glänzende Gesandtschaft beider Geschlechter nach llugarn, um durch dieselbe die ungarische Königstochter seinem erstzgebornen Sohne Ludwig zu verloben. Gin anderes Jahrbuch sagt auch, daß diese Gesandtschaft im Jahre 1211 nach Preßburg zum Könige von Ilugarn kam, um die Hand der jungen Prinzessin zu erzbitten. Die Augabe des Mönches Siegsried muß somit verworsen werden, daß die Verlobung der Königstochter in ihrem dritten Jahre stattgefunden habe.

An der Gesandtschaft nahmen, wie es sich schiekte, sehr vornehme Persönlichkeiten Theil. Dies ging naturgemäß sowol aus der erlauchten Würde des Senders als auch aus der sonverainen fürstlichen Hoheit der ungarischen Königssamilie hervor. Unter den Gesandten besand sich Reinhard Graf von Mühlberg, der Mundschenk Walter von Warila, Bertha, die Wittwe des Egilolf von Beindelieben, deren Alugheit und Bescheidenheit, Schönheit und Frömmigkeit von den Chronisten sehr gerühmt wird, ferner zwei Edelfräulein und zwei Nitter. 30 Rossen.

Es scheint, daß an dieser Gesandtschaft auch eine damals zu großem Aufe gelangte Persönlichseit theilnahm: Klingsor von Ungarland. Sein Name deutet auf keine magnarische Abstammung. Dieser Name, unter dem er bekannt geworden ist, weist nur darauf hin, daß

¹) Anno Domini MCCXI. Hermannus Lantgravius, — sagt beren Geschichte — famosus Princeps in Alemannia, et accr in hostes, misit solennes nuncios utriusque sexus in Hungariam, profilia regis Hungariae, filio suo Ludovico primogenito desponsanda, quam filiam Sanctam Elisabeth iidem nuncii secum ad Thuringiam adduxerunt aetatis suae anno quarto. Şistorius, cbenba, 1321.

<sup>2)</sup> que adhue sugens ubera, des-

ponsata est Ludovico: deinde missi ad Presburg ad regem Hungariae anno MCCXI. Bistorius, chenda, I, 1371.

<sup>3)</sup> Script. rer. Germ. I, 1042.

<sup>4)</sup> Comes Meinhardus de Nueburg et Gualterus de Vargila, dominaque Bertha, uxor Egelolfi de Bendeleiben ad Thuringiam adduxerunt. Piftorins, chenda, 1371.

<sup>5)</sup> Montasembert: Leben der heis. Elisabeth v. Ungarn, 1880, 90.

er in unserer Heimat gewohnt hat. Wir werden faum in der Unnahme irren, ihn für einen Siebenbürger zu halten. Wir wiffen, daß jene Flamländer, deren Schutdämme das Meer zwijden Gravelin und der Rhein= Mündung durchbrochen hatte, auf dem durch die Vetschenegen verwüsteten Königsboden sich zur Zeit des König Géza II. niedergelassen hatten. Unter ihnen mögen fich and die Eltern Alingfors befunden haben. Der Zeitranm, der zwischen der Ginwanderung der Siebenbürger Sachsen und dem Sängerkriege auf der Wartburg liegt, ist so groß, daß wir Klingsor nicht mehr als eingewanderte, sondern als bereits in Siebenbürgen geborene Persöulichkeit auzusehen haben. Daß die Wartburgfänger Kunde von ihm hatten und ihn sogar zur Entscheidung des Sänger= frieges beriefen, weift flar darauf hin, daß er in Berührung mit dem Anglande stand. Seinen Ruf in der Fremde haben offenbar ausländische Verwandte und Bekannte verbreitet. Diesen hat er der Alchemic, Astrologic und fogenannten schwarzen Magie zu verdauken. Seine Künfte als Aldept, Wahrsager und Zanberer machten seine Berföulichkeit bald sagenhaft, was schon die Thatsache bezeichnet, daß seine Beitgenoffen ihn für fähig hielten, in einer einzigen Racht die weite Strede von der Wartburg bis Siebenbürgen zu durchreiten.

Kann war sein Ruf in das am Fuße der Warthurg liegende Eisenach gedrungen, so verewigte er denselben mit einer merkwürdigen Vorhersagung. Als die Bürger von Eisenach ihn um Neuigkeiten bestragten, prophezeite er nach der Stellung der Gestirne, "daß noch in dieser Nacht sein Herr, der König von Ungarn, eine Tochter erhalten, die den Namen Elisabeth tragen und die Gemahlin eines Landgraßen von Thüringen sein werde. An deren heiligem Wandel werde sich die gesammte Christenheit erbauen und erfrenen."

Ju dieser Form war die Lorhersagung entweder das Resultat einer schlauen Findigkeit Klingsors, die etwas als künstig eintretend ankündigte, was ihm als schon eingetreten bereits bekannt war, oder — das ist wahrscheinlicher — diese Lorhersagung wurde erst später

<sup>1)</sup> Roth: Chronicon Germanicum rythmicum de S. Elisabetha, Cap. 5.

erfunden. Dies geht auch daraus hervor, daß darin der Geburtsort der Königstochter, den auch die Chronifen nicht auführen, unerwähnt bleibt. Alingfor kam aus Ilngarn und als ein Mann, dem König Andreas II. für seine Dieuste ein jährliches Gehalt von dreitausend Mark Silber zahlte, mußte er unbedingt vom Wochenbette der Königin Kenntniß haben. So kounte er ohne Mühe auf eine Verlobung der nengebornen Königstochter mit dem Erben des Landgrafen aufpielen. Es scheint auch nicht unwahrscheinlich, daß man eben am ungarischen Hofe direkt in der Umgebung der Königin, diesen Gedanken in ihm wachgerufen hat. Gertrud von Meran nahm gewiß herzlich gerne die Ver= heiratung ihrer Tochter mit dem thüringischen Hause in Aussicht. Der Landgraf Hermann von Thüringen und Heffen, der zugleich Pfalzgraf der Sachsen war, zählte zu den mächtigften und berühmtesten Fürsten des XIII. Jahrhunderts. Er stand unter dem besonderen Schutz Junonenz III. Er war ein Reffe Kaifer Friedrichs, des Nothbarts, und stand mit dem Böhmenkönige Ottokar und den Dynasten von Sachsen, Baiern und der Oftmark in Verwandtschaft. Sein Land lag mitten in Deutschland zwischen der Elbe und der Lahn. Alles dies befähigte ihn zu einer großen politischen Rolle. Wenn er auch nicht Wähler des deutschen Reiches war, so entschied doch sein Einfluß bei der Wahl. Von seinem Buthnu hing der Erfolg der Kronwerber ab.1)

Wie Klingsor auf der Wartburg angekommen war und den unsmündigen Nachfolger des Landgrafen sah, faßte er sofort die Idee einer Alliance der Hänfer von Ungarn und Thüringen, wenn eine solche, wie wir sagten, in ihm nicht bereits schon zu Hause am königslichen Höfe wachgerusen worden war. Ob er nun im Auftrage oder aus freien Stücken die Sache zur Sprache brachte, ist Nebensache. So viel ist gewiß, seine Worte erregten Ausmerksamkeit. Die hohe Erlauchtheit des ungarischen Königskindes und die durch die Mutter anhangende deutsche Verwandtschaft von großer Hervorragenheit legten es den Eltern sehr nahe, dem jungen Landgrafen Ludwig die Tochter der Königin Gertrud zur Gattin zu bestimmen.

<sup>1)</sup> Montalembert, cbenda, 83.

Die glanzvolle Gesandtschaft kam, wie gesagt, nach Preßburg, wo der königliche Hof sich damals aushielt. Die Gesandtschaft hatte mit ihrer Mission Erfolg. Es scheint, daß Alingsor selbst der Wortsührer derselben gewesen ist, der mit seiner gewandten Rednersgabe den König Andreas und seine Gemahlin leicht überzeugen konnte, daß ihre Tochter die Brant eines ihr völlig würdigen Fürstensohnes sein werde. Die kleine Herzogin wurde auch factisch mit dem jungen Ludwig verlobt und die bei dieser Gelegenheit arrangirten Festlichkeiten sielen außerordentlich prächtig aus.

Drei Tage hindurch dauerten die Turniere und Tänze. Musik und Gesang erscholl überall. Als sodann die Thüringer um ihre Entslassung baten, übergaben die königlichen Eltern ihnen ihr kaum vier Jahre altes Kind, das mit einem golds und silbergestickten Kleide ausgethan und in eine von purem Silber versertigte Wiege gelegt worden war. Der König vertraute sein scheidendes Kind zumeist der ritterlichen Ehre Walters von Varila an. Die Königin empsahl unter Thränen ihr Töchterchen der Fürsorge dieses edlen Ritters.

Bevor die Gesandten aus Preßburg schieden, erhielten sie vom Könige und der Königin reiche Geschenke theils für sich, theils für den Landgrafen Hermann, theils als Morgengabe der Braut. Die damaligen Chronisten verzeichnen der Reihe nach diese Geschenke und bemerken, daß man in Thüringen niemals schönere und werthvollere gesehen habe. Unter den Kostbarkeiten gab es viele schöngesormte Golds und Silbersgesäße, aus Elsenbein geschnickte Schränke, mit Juwelen geschmückte Diademe und Kränze, Ringe und Gürtel voll Edelgestein, mit purpursrother Seide besehte Leibwäsche und Kleider in großer Menge, eine silberne Badewanne, sowie sechs Kosse von seltener Schönheit, deren Werth mehr als tausend Gulden betrug und die Andreas vornehmlich für den Dienst seiner Tochter bestimmt hatte. Die Königin fügte ihrersjeits den Geschenken ihres Gatten tausend Mark bei und versprach, daß sie, falls Gott ihr das Leben schenke, diese Summe einst verdoppeln werde.

<sup>1)</sup> Theodoric. Thuring. Ratona: Hist. Crit. V, 153.

Die auf zwei Wagen nach Pregburg gelangte Gesandtschaft reiste mit dreizehn Wagen zurück, so sehr hatte sich das Gepäck angehäuft. Mit der kleinen Herzogin zogen auch dreizehn edle ungarische Fräulein mit, die Landgraf Hermann alle in Thüringen verheiratete. Gin Alhne der Forchtenau, Ritter Berthold, deffen Vorfahren unter Géza II. eingewandert waren und ein Stammgut als fönigliche Schenkung empfangen hatten,1) war der Reisemarschall der scheidenden Herzogin. Er blieb mit seiner Fran über ein Jahr in Thuringen und vertrat dort Ungarn mit verschwenderischem Lugus.2) Im Geleite der Herzogin befanden sich auch einige vornehme ungarische Herren, wie wir dies aus einer Urkunde Bela IV. aus dem Jahre 1244 wiffen. Nach dieser Urkunde waren Wolf und David Begleiter der königlichen Jungfran auf ihrem Wanderzuge und blieben, so scheint es, bei ihr and bis zu ihrem Tode. Als sie später nach Ungarn guruckfamen, erbaten sie vom Könige die Erlaubniß, auf ihrem Besitze nach dem Namen und zu Ehren der h. Glifabeth eine Pfarre ftiften zu können. Nachdem der König hiezu die Erlaubniß ertheilt hatte, stifteten Wolf und David die Kirche zur h. Elisabeth und bestimmten als Gläubige dieses Gotteshauses gemäß der königlichen Genehmigung die Einwohner von Rapuzd, Jarcez (das heutige Jarám), Chaten (das heutige Csataj), Borfa und Bahun (das hentige Bahonn).3) Der Ort, wo das oben-

Rönig Béla IV. - soror nostra in Christo karissima in regno Turingie maritali viduata esset consorcio, antequam animam meritis plenam felicibus tradidisset bonis inhesuram perhempnibus, quidam, qui ex regnicolis nostris illuc secum sue desponsationis tempore inerant, ad nos renersi fuissent videlicet Farcasius et David in retribucionem seruiciorum suorum eidem sorori nostre beate Elyzabet inpensorum, humili cum instancia a nobis petinerunt, ut in possessione eorum in nomine et honore einsdem beate Elyzabet ecclesiam possint construere et edificare, et ut in ea laudes deo

<sup>1)</sup> Fejér: Cod. Dipl II, 184. VII. V, 119. 121. Und Emerich Nagy: Öbenburger Diplom. (ung.), I, 1. 3.

<sup>2)</sup> König Béla ber jüngere sagt in seiner Ursunde vom Jahre 1280: Bertholdus Regi et Regno utilis et sidelis extitisse dinoscitur, idem per circulum anni extra Regnum cum sorore nostra ex mandato patris nostri in Thuringia una simul cum uxore sua in grauibus expensis et samosa conversatione ad honorem tocius Regni commendabiliter laboraverit. Benzel: Renzel Dipl. d. Arpádenzeit, (ung.), VI, 485.

<sup>3)</sup> cum beata Elyzabet - jagt

Die Bedeutung der heil. Glisabeth für Land und Stadt.

erwähnte Gotteshans erbant wurde, ift das hentige Kapellen im Preßburger Comitate.

Auf fremder Erde wurde die Königstochter groß. Mit dem Landsgrafen Ludwig trat sie 1221 in die She und ihr Leben war immerdar der Säuftigung der Nothseidenden geweiht. Die Kirche verehrt Elisabeth als Heilige. Wenn Tansende und Tausende ihre Tugenden, ihre barmherzigen Thaten, ihren gottergebenen Lebenswandel preisen, so strahlt auch der Wiederschein jenes Nuhmes auf die Nation, aus der sie hervorging, und auf die Stadt zurück, wo sie geboren war oder mindestens ihre erste Kinderzeit verlebt hat.

debite queant persolui, sine preiudicio aliorum parochiam dare et limitare dignaremur eidem. Baterl. Dipl. (ung.) 11. Außerdem Pray: Vita S. Elisabethae, 23. und Fejér: Cod. Dipl. IV. I, 339. Un den beiden letteren Stellen mangelhaft.

1) Die reiche Litteratur ist in ber Ullg. Enchklopädie von Ersch und Gruber im XXIII. Bande, S. 255-357 und bei Justi: Elisabeth die Heilige, Landgräfin von Thüringen und Heisen, S. XVIII—LXXVIII, aufgezählt. Mit großer Liebe und geistigem Schwunge schrieb Graf Montalembert in unserer Zeit das Leben der Heiligen. Für die große Samulung Acta Sanctorum der Bollandisten fommt das Leben der heiligen Elisabeth erst unter die Presse.



29. Das St. Elisabethsiegel der Stadt Raschau. 1381.

Die Ereignisse des XIII. Jahrhunderts. Der Tatareneinbruch. Die Heeresorganisation der Tataren. Der Hamptgrund ihrer Kriegserfolge. Das Schicksal Preßburgs während des Tatareneinbruches. Neue Bauten.



m ein Jahrzehut vor der Mitte des XIII. Jahrhunderts trat in Mitteleuropa ein Greigniß von großer Tragweite ein, das auch in unserer Heimat eine fritische Wendung hervorrief. Staat und Nation wurden davon erschüttert und auf einen Augenblick schien es, als ob Beide rettungslos und für immer im Austurme dieser surchtbaren Gefahr untergehen sollten.

Im Frühlinge des Jahres 1241 nämlich erschien in den Durchsugspässen der nördlichen Karpathen ein streitbares Volk in mächtiger Anzahl. Die Körpers und Gesichtsbildung verriethen bei den Ankömmslingen die asiatische Race, denn der kurze Schädel mit den schiesen Bähnen (brachnkephalsprognath), die plattgedrückte Stumpfnase, das bartlose Kinn, die vorstehenden Backenknochen, die bis ins dunkelsbrann schattirte, ledergelbe Gesichtsfarbe, das glatte, schlichte Haar, die kleinen Angen, die aufgetriebene Brust, die kurzen Beine bezengten

¹) Selbst Besa IV. brückt sich in einer an den deutschen König Konrad gesrichteten Urfunde von 1241 aus, quod iam non solum agitari fluctibus videatur sidelium navicula, sed

submergi, Hormanr: Die goldene Chronif von Hohenichwangan, II, 65. Wenzel: Neues Dipl. der Urspädenzeit (ung.), II, 126.

unwerkennbar den mongolischen Thyns. 1) Alle waren beritten und saßen auf niederen, mageren, jeder Entbehrung Stand haltenden, aber auch andrerseits schnigen, ausdauernden, slinken und leicht lenksamen Rossen. 2) Um ihre Pferde für bergige und steinige Gegenden ausdauernder zu machen, verstärkten sie den Huf derselben mit Huseisen. Die Krieger selbst saßen in Sätteln und hatten in Steigbügeln ihren Halt. 4) Ihre Kleidung war aus Stierhäuten schuppenartig angesertigt. 5) Den Kopf bedeckte eine Lederhaube. 4) Auf ihren Schultern hingen Pfeile. 7) An der Seite trugen sie einen krummen Säbels) und in ihrer Hand eine Lanze. Einige Abtheilungen waren sogar mit Beilen und Ärzten bewassnet.

<sup>1) &</sup>quot;Gar erschrecklich ist der Anblick ihrer Gesichter, ihre Füße sind kurz, aber ihre Venst ist ednorm, das Gesicht breit, ihre Hant weiß, ihr Kinn unbehaart, die Nase platt, die Angen klein und sie stehen immer eines vom anderen etwas entsernt." So beschreibt sie der gleichzeitige Dechant Thomas von Spalato in seiner "Historia Salonitanorum" XXXVIII. Cap.

<sup>2) &</sup>quot;Ihre Pferde sind niedrig, aber start, können Hnnger und Strapazen ans-halten . . . wenn sie drei Tage hindurch in Einemfort angestrengt waren, so genügt dann ein wenig dürrer Stengel als Inter." An anderer Stelle: "Ihre Pferde sind derart abgerichtet, daß wo incmer hin sie einer ihrer Neiter führt, alse anderen wie Hnnde nachsolgen." Dechant Thomas, ebenda, XXXVIII. Capitel.

<sup>3)</sup> Dechant Thomas behanptet wot, daß ihre Pferde "auf Felsen und Steinen ohne Hufeisen so gehen, als wenn sie witde Ziegen wären" (ebenda, XXXVIII. Cap.) Wir haben jedoch keinen Grund, die Unwendung der Hufeisen zu bezweifeln, nachdem die orientalischen Bölfer bereits Jahrhunderte vorher für ihre Pferde Hufeisen verwendeten. Auch unsere Vorsfahren gebrauchten sie.

<sup>4)</sup> Den Steigbügelerwähnt Dechant Thomas nicht und sagt vom Sattel,

daß die "Tataren nach der Art der Bauern (ohne Sattet) reiten." (XXXVIII. Cap.) Doch and hierin können wir seiner Behanplung nicht folgen, benn Sattel und Bügel ift eine uralte Erfindung bei orien= talischen Bötkern. Richt nur allein bei den Magnaren des IX. und X. Jahr= hunderts, auch bei den hunnen und Abaren finden wir dieselben im Bebranche. In dem Avarengrabe von St. Endre hat man einen Bügel gefunden. Auch er= wähnt ein anderer Angenzeuge des Tatareneinbruches, Meister Roger, daß ein vom Streiche des Bergogs der Oftmark nieder= geftreckter tatarischer Unführer ans bem Sattel (de sella) herabsank und starb. Carmen Miserabile, XXIII. Cap.

<sup>5) &</sup>quot;Ihre Bewassung war ein aus Stierhänten schuppenartig gemachter, tropsbem aber undurchdringlicher und sicherer Harnisch". Dechant Thomas, ebenda, XXXVIII. Cap.

<sup>6) &</sup>quot;Sie tragen Hauben von Eisen und Leder." Ebenda, XXXVIII. Cap.

<sup>7) &</sup>quot;Ihre Köcher und Bogen tragen sie nach Art ber Solbaten." Ebenda, XXXVIII. Cap.

<sup>8) &</sup>quot;Sie haben frumme Säbel." Ebenda, XXXVIII. Cap.

<sup>9)</sup> Alle diese Waffen werden sowol vom Dechant Thomas als vom Meister Roger erwähnt.

Man sah es Allen an, daß sie gute Reiter waren, denn sie saßen nicht nur sicher und leicht auf ihren Pferden, dondern kannten dabei auch keinerlei Terrainhindernisse. Binnen einem Tage legten sie eine Entsternung zurück, die andere Reiter in drei Tagen nicht erreichen konnten. dußerdem waren sie ausgezeichnete Fechter und Schützen. Bom Pferde aus verwochten sie im Trabe, ja sogar im Galopp, nach jeder Richtung hin mit ihren Pfeilen sicher zu treffen. Dei directem Angriff schwangen sie mit großer Geschicklichkeit ihre Säbel und verwandten ihre Lanzen. Denn es die Nothwendigkeit erheischte, so traten sie ihren Gegnern auch zu Fuße erfolgreich entgegen.

nicht durchdrungen hätte." Dechant Thomas, ebenda, XXXVII. Cap. Ihre große Geschicklichkeit im Pfeilschießen erwähnt auch der Verfaffer des früher angezogenen handschriftlichen Papier-Codex aus dem XIII. Jahrhunderte, aus dem zugleich hervorgeht, daß sie ebenso sicher nach Rückwärts als nach Borwärts schoffen. "Tartari . . . . in armis, precipue arcubus bene docti." Beiter: "quos (sagittas et arcus) proliciunt fortiter et directe, et sunt ita docti in arte sagittandi, quod eorum sagitte fere penetrant omne genus armorum . . . persequi vero illos est valde periculosum, quum retrograde sagittas iaciunt fugiendo, et equos et homines vulnerant et occidunt." Meister Roger erwähnt die "vergifteten" Langen, Cabel und Pfeile im XXIX. Capitel, doch haben wir dies offenbar nicht im genauen Sinne bes Wortes zu nehmen.

5) "Tartari in facto armorum sunt strenui bellatores." Der Berfasser des Papier-Coder des XIII. Jahrhunderts. Wenn der Dominikanermöndh Jusian im XIII. Jahrhunderte sagt: "gladiis et lanceis dicuntur minus apti ad bellum" so gibt er uns damit zweisellos zu versstehen, daß ihre Hauptwasse nicht der Säbel und Speer, sondern der Pfeil war.

6) So thaten sie es bei Klissa, wo sie "von ihren Pferden absprangen und

<sup>1) &</sup>quot;Tartari equites suut agiles" jagt der Berfasser des Papiercoder aus dem XIII. Jahrhunderte.

<sup>2) &</sup>quot;Auf Felsen und Steinen klettern sie wie Ziegen." Dann heißt est: "Es gibt taum ein so reißendes Wasser, das sie hindern würde, es auf ihren Pserden durchzuschwimmen. (Thomas, XXXVIII. Cap.) Ihr Anführer Kajdan kam nicht wie auf einer Straße, sondern wie in der Lust daher, auf unwegsamen Psaden, die unwirthlichsten Gebirge übersteigend, wo noch nie ein Heer marschitt war." Ebenda, XL. Cap.

<sup>3)</sup> Rach Meister Roger brachen sie in den Fasten des Jahres 1241, am 12. März ein und kannen schon Pest dis auf einen Ritt von einem halben Tage nahe. Carmen Miseradile, XVI. und XXI. Cap. In 72 Stunden hatten sie somit saft ebenso viel Meisen zurückgelegt.

<sup>4) &</sup>quot;longius iaciunt sagittis, quam cetere consueverint nationes, et in prima congressione belli, sicut dicitur, non sagittare, sed quasi pluere sagittas videntur." Angabe des Mönches Julian aus dem XIII. Jahrhunderte. Bestiglich ihres Bogenschließens enthalten nusere anderen Quellen lehrreiche Ansgaben: "Die niedermetzelnden Pfeile der Tataren trasen unsehlbar und verursachsten sicheren Tod, denn es gab keinen Harnisch, keinen Panzer, kein Schild, den der von Tatarenhand abgeschossene Pfeil

Dieses Volk, diese Krieger waren die Tataren. Von ihnen zeichenen die damaligen Chronikenschreiber ein so schreckhaftes Vild, daß wir uns dieselben nicht anders als eine "Schaar von Dämonen" vorstellen können. Solche von den Chronisten entworsene Vilder entbehren manchemal der Trene. Oftmals wenn sie unter dem Gindrucke der Furcht oder des ausgestandenen Schreckens versaßt sind, weisen sie Übertreibungen auf. So geschah es auch thatsächlich, davon sind wir überzengt, bei der Darstellung der "hundsköpfigen Tataren," wenn es auch noch so wahr bleibt, daß Blut und Verwüstung überall ihre Spur bezeichnet haben, wo sie auf ihrem Kriegszuge hingelangten.

Bor allem fällt auf, daß ihre Menge, die gleichzeitige Urkunden mit einem Wander-Heuschreckenheere auf der Pußta vergleichen,1) nicht wie bei einem "wilden Bolke" in ungeordneten Massen vorrückt. Ihre Kriegsmacht war nach einer nicht zu verkennenden taktischen Eintheilung gegliedert, denn das Heer bestand nur aus Brigaden, die sich unter schwarz-weißen Fahnen aneinanderreihten.2) Die Basis der Brigade ruht auf dem Decimal-Systeme, nach welchem zehn Kämpfern je ein Tatare und je hundert Tataren ein Ansührer vorstand.3) Dadurch werden zwei Dinge zweisellos: erstens, daß die Brigaden nicht nach Stämmen, Geschlechtern oder Familien zusammengestellt wurden, da sie sonst nicht so gleichsörmig sein konnten; zweitens, daß die Eintheilung unbedingt das Borhandensein einer Reserve voraussetzt, so ost es die

auf Händen den großen Fessen hinaufstitetern begannen . . . Mann gegen Mann kämpsend gesangen sie bis zur Spike, pländerten die Hänser und zogen mit nicht geringer Bente ab. Thomas, ebenda, XL. Cap. Wenn dementgegen der Papier-Codex aus dem XIII. Fahrshunderte sagt: pedites non possunt incedere nisi pigre (Wenzel, VII, 547), ist es klar, daß wir dies so zu verstehen haben, daß das Fechten zu Fuße nicht ihre ordentliche Gewohnheit war.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) barbare nationes, que se Tartaros appellant, de plaga orientali velut locuste ex heremo prodeuntes.

Urkunde Bela IV. ans dem Jahre 1241. Benzel, Renes Dipl. der Arpadenszeit (ung.), II, 126.

<sup>2) &</sup>quot;Ihre Fahnen sind turz und mit schwarzer und weißer Farbe gesprenkelt und an der Spize einiger besindet sich ein Knopf ans Banmwolle." Dechant Thomas, ebenda, XXXVIII. Cap.

<sup>3) &</sup>quot;Taliter enim suum cuneum ordinant, quod X. hominibus unus Thartar preest, item centum hominibus unus centurio preest." Nach cinem Briefe des Mönches Julian aus dem XIII. Jahrhunderte.

Nothwendigkeit erforderte, die in den Schlachtreihen entstandenen Läcken auszufüllen.<sup>1</sup>) Dieser Umstand setzt aber auch außer allen Zweisel, daß sie weder beim Marschiren, noch während des Kampses in geschlossener Masse zusammenstanden. Sie bildeten von einander getrennte wirkliche Schlachtreihen, die nach dem Terrain und nach der Größe des entzgegenstehenden Feindes sich zu umfangreicherer oder geringerer Entsaltung als geeignet erwiesen und beim Rückzuge, ja sogar im Falle einer Niederlage sich nicht auslössten.<sup>2</sup>) Die strategische Architectur ihres Heeres war demnach in ihrem Wesen immer dieselbe, aber bei der praktischen Ausführung fast immer voll Wechsel. Daß die Tiese der Schlachtreihen mehr ins Auge siel und die zwischen den ausgestellten einzelnen Brigaden gelassenen Lücken hingegen weniger merkdar sein mußten, können wir daraus folgern, daß die Zahl ihrer Streiter geringer erschien, als es wirklich der Fall war.<sup>3</sup>) Hinter den Schlachtreihen folgten die Reserve, die Bagage und die Heerden der Nutthiere.

Schon der Umstand, daß wir in den Händen der Streiter Pfeile, Säbel, Lanzen, Ürte sehen, überzengt uns zur Genüge davon, daß in diesem Heere Arbeitsvertheilung herrschte. Es läßt sich nämlich nicht leicht glanden, daß ein und derselbe Kämpfer die Lanze, den Säbel, den Bogen mit den Pfeilen und die Art gebraucht habe. Die heutigen Don-Kosaken, die den Tataren zunächst stehenden Nachfolger, ja auch unsere Uhlanen sind wol mit Lanze, Säbel, Pistolen und Karadiner bewaffnet, aber die Berwendung der modernen Schußwaffe ist unverlengbar leichter und einfacher als der Gebrauch der alten Schußwaffe, der Armbrust. Das Anspannen und Absichnellen des Bogens erforderte nervige und beide Arme des Kämpfers. Die mit Ärten und Beilen Bewaffneten

<sup>1) &</sup>quot;si forte contingeret, eorum aliquem diminui propter bellum, possit restitui sine mora." Brief des Mönches Julian aus dem XIII. Jahrhunderte.

<sup>2)</sup> Der Berfasser bes Papier-Cober aus dem XIII. Jahrhunderte sagt: "in campo belli contra inimicos suos (sunt) per acies ordinati." Ferner: "Quando Tartari debellantur, omnes simul

fugiunt per turmas et acies ordinatas."

<sup>3) &</sup>quot;Non est mague apparencie exercitus Tartarorum, qui omnes simul et congregati incedunt, ita quod acies mille Tartarorum quingentorum apparenciam non habebit." Der Berfasser bes Papier-Cober aus dem XIII. Jahrshunderte.

zählten somit gewiß nicht zu den Bogenschützen. Sie waren nichts anderes als die Pionniere des hentigen Herwesens. Sie gingen dem Kerne des Hecres voran und hatten die Ausgabe zu erfüllen, die zur Zeit die Pionniere ausssühren. Sie bahnten dem Hauptheere den Weg, lichteten Waldesdickichte, räumten die natürlichen, oder durch den Gegner errichteten Barricaden!) bei Seite, untersuchten die Furten,") versertigten bei der Übersetzung größerer Flüsse die aus Ruthen gestochtenen Kähne,") und entwickelten dabei überall eine stannenerregende Geschicklichseit. Sie spionirten zugleich das seindliche Land, dessen Wolf und natürliche Verhältnisse aus, so daß die oberste Leitung des Heeres immersort verläßliche Anordnungen tressen konnte.

Wenn gegen die auf uns herabgelangten Nachrichten nichts einsamwenden ist, so können wir behanpten, daß das tatarische Heer auch eine eigene Artillerie hatte. Es gebrauchte thatsächlich Maschinen zum Einrennen der Manern,") obwol wir troßdem es nicht behanpten

bürren Stengeln zusammengetragen und ausgeworsen wären und diese brechen sie so schnell zusammen und zünden sie au, daß sie ihrem Aurchkommen teinertei Hinderniß mehr bieten." Dech. Thomas, XXXVII. Cap. Die Zerstörung der Barricaden erwähnt auch Meister Roger im XVI. Cap.

<sup>1) &</sup>quot;Es waren aber vierzigtausend Beilträger, die dem Heere vorangingen, Wälder ansrodeten, Wege ebneten und jedes Hemmunis vor den Einhermarschirens den entsernten." Dechant Thomas, XXXVII. Cap.

<sup>2) &</sup>quot;Als (der Anfährer Kajdan) ersfahren hatte, daß das Wasser, das die Stadt vom Lande trennte, wegen der Tiefe des Schlammes unübersether war, zog er sich von da zurück." Dechant Thomas, XL. Cap.

<sup>3) &</sup>quot;Wenn sie auf ein nicht zu durchsschwinmendes Wasser stoßen, so slechten sie sosote aus Ruthen sahnartige Körbe, legen sie mit Häuten aus, füllen dieselben mit ihrem Gepäck au, setzen sich dann hinein und steuern über das Wasser besherzt hinüber." Dech. Thom., XXXVIII. Cap.

<sup>4) &</sup>quot;Über die Barricaden, die der König (Bela IV.) errichtet hatte, stiegen sie so leicht darüber, als wie wenn diese nicht ans ungeheuren Fichtens und Eichenstämmen, sondern ans nichtssagenden

<sup>5)</sup> Richtig bemerkt Szalah, daß die mongolisch-tatarischen Kriegsschaaren Ungarn im Jahre 1241 nicht blindlings überschwenmt, sondern nach einem vom Aufange an bestimmten Plane beseth hatten. (Gesch. Ungarns (ung.) II, 42.) Hanmer-Purgstall (Geschichte der goldenen Horde) und Majlath (Hormanr und Mednhänßth: Taschens buch für vaterl. Geschichte, Jahrg. 1821. II, 162.) sinden ihren Feldzugssplan großartig.

<sup>6) &</sup>quot;Die Tataren stellten aber bei bem Brüdentopfe von Sajó sieben Masschinen auf und schlugen die Ungarn weit zurück, sie mit ungeheuren Steinen beswersend." Dechant Thomas, XXXVII.

und auch nicht glauben, daß sie diese Maschinen als Gegenstände ihrer ordentlichen Heeresausrüftung mit sich geführt hätten. Sie nahmen sie offenbar nur in Gebrauch, wo zu deren Herstellung kein Mangel an Material war. Es ist auch sehr wahrscheinlich, daß Artisserie und Vionniere in einer und derselben Heeresabtheilung beisammen waren.

Der Umstand, daß sie bei gegebenem Anlasse, wo das nöthige Material vorhanden war, Belagerungsmaschinen ansertigten, liesert den offenen Beweiß, daß bei ihnen militärische Handwerksthätigkeit einen nicht eben unbedeutenden Zweig der Heeresorganisation bildete. Es befanden sich ohne Zweisel Zimmerleute, Wagner, Schwertsseger, Schmiede, Bogens und Pseilversertiger, Schuster, Schneider, Kürschner, Sattler und andere verwandte Handwerker im Heere. Dei einem so großen Unternehmen, wie es das der Tataren war, wäre es stark auß Spiel gesetzt gewesen, die Wassen nur im Wege der Brandsschaftung auszubringen. Das ließ sich aber auch schon darum nicht außschlen, weil sie ihre Schlachten nicht mit Wassen jeder Art außsechten konnten. In Europa hätten sie nur europäische Wassen durch Brandsschaftung erhalten, also keine krummen, sondern gerade Säbel und keine solchen Pseile, an die sie gewöhnt waren. Darussch, Banzer, Schild

Cap. "Das Schloß von Wardein schlossen fie ein und ftellten der nenen Steinmauer gegenüber sieben Maschinen auf und warfen mit benselben Tag und Racht unaufhörlich Steine, bis die neue Mauer eingestürzt war." Roger, XXXIV. Cap. "Das Klofter von Egres belagernd wandten fie gegen dasfelbe viele Maschinen an." Roger, XXXVII. Cap. "Bei Gran ftellten fie bis dreißig Maschinen ber und errichten aus Faschinen eine Wand und hinter dieser Band bringen fie die breifig Maschinen, fo daß fie auf die Stadt und die Bolg= thurme Tag und Nacht Steine ichlendern fonnten . . . und nachdem die Tataren die Holzbefeftigungen zerftort hatten, warfen fie mit ihren Maschinen mit Erde angefüllte Sade, um die Braben auszufüllen." Roger, XXXIX. Cap.

<sup>1)</sup> Wenn wir beim Dechant Thomas

lesen, daß sie "ans den heiligen Gewändern ihren Kebsdirnen und Weibern Franenröcke machen" (Cap. XXXVIII.), so können wir daraus auf das Vorhandensein des Schneiderhandwertes schließen. Wenn aber diese Kleiberanfertigung die Aufgabe des zum Heere gehörenden Weibervolkes bildete, so gehörte dazu gewiß nicht die Herstellung lederner, schuppiger Gewänder. Diese lassen nothwendigerweise auf in ihrem Handwerke ersahrene Schuhmacher und Riemer schließen.

<sup>2) &</sup>quot;Ihre Pfeilbolzen sind um vier Finger länger als die unsrigen und mit einer Spige von Eisen, Anochen oder Horn verschen. Die Einkerbung unten am Pseile ist so gering, daß die Sehnen unserer Armbrüste gar nicht hineinpassen." Des chant Thomas, XXXVIII. Cap.

und Eisenhemd waren solche Schutwaffen, von denen zie keinen Nuten zu erwarten, sondern im Falle ihres Gebranches nur Schaden und Verderben zu gewärtigen hatten. Die westenropäische Bewaffunng wäre ihnen nicht handlich gewesen. Das Führen des geraden Schwertes verstanden jene kaum hinreichend, die mit dem orientalischen krummen Säbel kämpsen gelernt hatten. Wer für den Hieb eingeübt war, mußte sich zum Stiche mit dem geraden Schwerte ganz ungeschickt anslassen. Von der Länge und Schwere der Lanze hing die sichere Gewandtheit im Gebrauche der letzteren ab. Von der Qualität des Pfeiles war die Trefssicherheit des Schützen bedingt. Dies Alles bezeugt, daß der Spur des Tatarenheeres geordnete Abtheilungen militärischer Handwerfer solgten.

Daß ein Haufe Weiber und Kinder dem Tatarenheere anhing, das geben gleichzeitige Quellen klar an. 1) Diese Weiberschaar hatte offenbar für die gewohnte Verpflegung, Speisebereitung zu sorgen. Aus diesem Grunde sind jene Angaben, daß die Tataren sich von den Leichen ihrer Geguer nährten, entweder übertrieben oder, wenn so etwas dennoch vorgekommen ist, geschah es nur sehr ausnahmsweise in start bedrängter Lage und im Falle der härtesten Noth. In Ungarn mag es kann stattgesimden haben. Der Tatare und sein Roß sanden schon an sehr wenig Speise ihr Genüge. Der Kumiß, dieses aus gegohrener Roßmilch und Blut angesertigte geistige Getränke, war ein ständiges Gericht des tatarischen Tisches. 2) Dieser Trank löschte einerseits den Durst und ernährte andererseits wieder den Magen. Aus diesem Grunde zogen hinter dem Heere aus rein wirthschaftlichen Zwecken Herend von Stuten, Kühen und Schasen einher.

<sup>1) &</sup>quot;Die Leeiber der Tataren sind nach der Art ihrer Männer ausgerüstet und ziehen todesmuthig mit ihnen in die Schlacht." Dech. Thom., XXXVII. Cap. Nach Meister Roger hatte Bathu seine ganze Famitieum sich. Cap. XX. Nach dem Bersasser des Grazer Papier-Coder aus dem XIII. Jahrhunderte war bei den Tataren die Bielweiberei ("uxores ducunt plures") im Schwunge.

<sup>2) &</sup>quot;An Speisen saft nicht dentend, teben sie nur der Grausamteit; sie scheuen den Genuß des Brodes; essen das Fleisch reiner und unreiner Thiere und trinfen eine mit Roßblut geronnene Milch." Dechant Thomas, XXXVIII. Cap.

<sup>3) &</sup>quot;Quando Tartari ingrediuntur terram, in qua credunt victualium penuriam invenire, ducunt secum equas, vaccas et alia animalia, et de

Ihre Taktik fällt aber und mehr ins Ange. Sie bestand darin, ihre Gegner durch Kriegslisten, anscheinende Rückwärtsbewegungen und durch ein einer Flucht ähnliches Davoureiten zu täuschen und sodann durch plötsliches Umkehren in Verwirrung zu bringen, um hernach auf den Angriff zu übergehen. Mit ihren jähen und unerwarteten Überzumplungen stellten sie dem Gegner Fallen, umzingelten ihn und hieben ihn zusammen. Wisten und Finten waren bei ihnen mit vieler Geistesschärfe erdacht und durchgeführt waren bei ihnen mit vieler Geistesschärfe erdacht und durchgeführt wind mit Silse derselben kamen sogar solche Städte und Burgen in ihre Gewalt, die sie mit roher Kraft allein niemals hätten einnehmen können. Ihr Kriegs-

corum lacte vivunt, et carnes equorum comedunt quando habent." Der Bersfasser KapiersCodex aus dem XIII. Zahrhunderte.

1) "quando vident homines dissolute sequentes, se vertunt continuo super illos, et sepe accidit, qui triumphum tenuerunt, debellantur." Etenba.

2) So geschah es auch in der Schlacht bei Muhi. "Das ungehenre Tatarenheer, schreibt Dechant Thomas im XXXVII. Cap., schloß wie eine Ringelreihe das ganze ungarische Lager ein und dann begannen sie von allen Seiten her mit ihren Armbrüften zu schleßen, während audre in das Lager hinein, Fener zu wersen, trachteten."

3) Den Bischof Benedift Bardein führten fie baburch irre, daß sie auf ihre Reserve-Pferde offenbar aus Strohbundeln gemachte Popange fetten. Meister Rogerins XXVII. Cap. Bei Muhi schlingen sie im Angesichte des Ungarnheeres an einem solchen Orte ihr Lager auf, ber von Waffer und Moraft umgeben war, so zwar, daß sich die Ungarn für gänglich gesichert hielten, ba fie die feste Uberzengung hatten, die Ta= taren vermöchten ohne Brücke nicht über das große Sumpfterrain zu gelangen. Run gerade darauf hatten die Tataren gerechnet, die "fern vom Seere eine Furt

aufgespürt hatten, in einer Racht mit Mann und Mans diesetbe durchzogen, am frühen Morgen die große Heerschaar des Königs einschlossen und einem Sagel= wetter gleich ihre Pfeile abzusenden begannen." Meister Rogerins XXVIII. Cap. Dieses Vorgehen erwähnt auch der römische Raiser Friedrich II., in seinem vom 3. Inli 1241 datirten Briefe an ben König von England, nach welchem fie irruerunt raptim in aurorae crepusculo Tartarorum praeambuli, et subito castris Hungarorum circumdatis, erichredlich mordeten. Math. von Paris, Hist. Angl. 377. Unf ähnliche Weise führten die Tataren auch die Lente auf einer befestigten Insel irre, die sie eingeschlossen hatten, und, "da man nach ihren Daß= nahmen denfen fonnte, daß fie die Infel auf dem Wafferwege erfämpfen wollten, jo lief alles Bolt ber Infel, getänscht, an den bedrohten Stellen gur Abwehr zujammen. Die Tataren bestürmten aber von gang anderer Seite bie ohne Bewachung gelassenen Thore, nahmen dieselben und zogen in die Insel ein, wo sie keinen der Unseren antrafen, der nur einen Pfeilschuß gethan oder zu Fuße oder zu Pferde ihnen entgegengestanden wäre." Rogerins, Cap. 34.

4) "Tartari sunt valde subtiles et ingeniosi et sagaces ad expugnandum

plan brachte öfters den überraschten Gegner in solche Verwirrung, daß dieser gar nicht mehr an Vertheidigung dachte, sondern eiligst die Flucht ergriff. In offener Feldschlacht warteten die Tataren außerdem das Handgemenge gar nicht ab,1) sondern eröffneten schon von weitem dieselbe mittelst Pfeilschießens,2) entschieden später mit Säbel und Lanze den Ausgang3) und endigten das Treffen schließlich durch nachhaltige Versolgung.4) Ginzelne Augaden schließen jeden Zweisel aus, daß sie in ihren strategischen Bewegungen, beim Vorgehen und beim Angriffe, ungemein vorsichtig waren. Galt es Flüsse zu übersetzen, so recognoseirten sie dieselben vorher. Ihre eigene Stärke verglichen sie immer mit der des Gegners,5) und wenn sie diese in einer gedeckten Stellung durch ihr geübtes Augenmaß nicht erfahren konnten, so reizten sie durch Streiseorps den Gegner an, sich aus derselben zu entwickeln.6) Die

et capiendum civitates et castra." Der Berfasser des mehrerwähnten Papiers Codex.

Riedermetlung von Menschen . . . . Sie begannen dieselben mit ihren Lanzen von Rechts und Links zu durchstoßen, mit den Säbeln gn föpfen, feinerlei Erbarmen gegen Jemand übend, fondern jeden wie ein Thier niederhauend." Dechant Thomas, XXXVII. Cap. Meister Roger fagt dasfelbe : "Für die Gold- und Gilbergefäße, für die Seidengewänder und anderen Roftbarkeiten, welche die Flücht= linge auf offenem Felbe ober im Balbe gurückließen, um Borfprung zu schleunigerer Flucht vor den nachsetzenden Tataren zu gewinnen, gab es Riemand, ber es aufgerafft hatte. Die Tataren schienen lediglich auf das Tödten der Menschen auszugehen und nicht das Mindeste auf Beute zu achten." XXX. Cap.

<sup>1) &</sup>quot;si placuerit eis, prelium inchoabunt, si vero prelium voluerint evitare, inimici cum eis non poterunt inire conflictum." Ebenda.

<sup>2) &</sup>quot;Das Tatarenheer wartete niemals das Handgemenge ab. Nach seiner Gepflogenheit schoß es Pfeile auf den Feind ab, wobei es ungemein schuell ritt." Dechant Thomas, XXXVII. Capitel. Nach dem Versasser des mehrerwähnten Papier-Codex: "Tartari semper querunt prerogativam contra inimicos suos, et avantagium . . . habent prerogativam inter alias naciones, quod . . . si placuerit eis, prelium inchoadunt."

<sup>3)</sup> Bon der Schlacht bei Muhi sagt Meister Roger, daß "auf den Feldern und Straßen unzählige Leichen lagen. Einem Theile derfelben war der Kopf abgehanen, dem anderen die Glieder zerstückelt." Cap. XXX.

<sup>4) &</sup>quot;Die unerhörte Grausamfeit der Tataren dachte gar nicht an Raub und hielt weniger auf jede Plünderung von Schähen, sondern schnanbte nach der

<sup>5) &</sup>quot;Als die Tataren bemerkten, daß (die Schaaren des Bischofs von Fünfstrichen und des Gespans Ladislans) ihrer viele waren, kehrten sie um." Roger, XXIX. Cav.

<sup>6) &</sup>quot;Sie sandten vor sich eine Reitersschaar her, die bis zum Lager der Unsgarn herankam und sich vor demselben öfters zeigte, sie reizten zu einer Schlacht

Flucht hielten sie übrigens, wenn sie ihnen Nugen brachte, durchaus nicht für schmachvoll.1) Terrainhindernisse ließen sie vorher durch ihre Pionniere beseitigen, die darin eine bewundernswerthe Geschicklichkeit und Ibung an den Tag legten. Mit Sülfe derfelben spähten fie die Verhältnisse der Gegend und der Bevölkerung aus. Sie zwangen aber auch Ginheimische ihnen Wegweiserdienste zu leisten.2) G3 war daher bei folder Vorforge kaum zu erwarten, daß der Gegner sie zu überrumpeln im Stande fei. Wenn Stadtmanern nicht von einem fehr breiten Graben oder von sumpfigen Schanzwerfen umgeben waren, wie 3. B. Stuhlweißenburg,3) vermochten sie Städte erfolgreich zu belagern. Sie stellten ihr Belagerungszeng so auf, daß fie aus Ruthen eine mit der Stadtmaner parallel laufende Fajchine aufwarfen. Hinter derfelben famen fodann ihre Belagerungsmaschinen zu stehen. Go handelten fie bei Gran, wo sie nach Zerstörung der Holzbefestigung angerbem mit Silfe ihrer Maschinen Sade voll Erde in die Stadtgraben warfen. Diese wurden davon ausgefüllt und darauf gingen sie sodann hinüber.4) Ginigemale schloßen sie die belagerte Stadt mit einem hölzernen Palijadenring ein, damit Niemand herans fonne.5) Höher gelegene Burgen, Schlöffer und Citabellen vermochten fie nicht einzunehmen. So haben sie auch thatsächlich weber Gran, noch St. Martinsberg, noch die Schlöffer von Trenesin, Neutra und Pregburg erstürmt.6) Ihr Lager legten fie an versteckten Orten an und waren so gegen alle Ausspähung möglichst gefichert.7) Ihre Zelte verfertigten sie aus

an und wollten auskundschaften, ob die Ungarn Muth hätten, gegen sie zu kämspfen." Dechant Thomas, XXXVII. Cap.

<sup>1) &</sup>quot;non est verceundia fugere inter eos, si fuga in commodum cedit eis." Der Verfasser bes früher erwähnten Papier-Coder.

<sup>2)</sup> So wissen wir, daß aus den bei Radna besiegten Streitern 600 ausgewählt wurden, die Kajdan mit sich nahm und von denen er sich aus Siebenbürgen nach Ungarn führen sieß. Meister Roger, XX. Cav.

<sup>3) &</sup>quot;Alls die Tataren vor die könig=

liche Hanptstadt Beißenburg kamen, die mit Sümpfen umgeben ift, vermochten sie diese Stadt, weil das Eis und der Schnee gerade schmols, nicht einzunehmen." Meister Roger, XL. Cap.

<sup>4)</sup> Meister Roger, XXXIX. Cap.

<sup>5)</sup> Ebenda.

<sup>6)</sup> Meister Roger, XL. Cap. und Karl Sabó auf Seite 48, Anmerkung 1. zu seiner übersetzung des Meisters Roger.

<sup>7) &</sup>quot;Das ganze heer ber Tataren schlug aber über dem Wasser an versteckten Orten, in dichten Wäldern

Leder und Leinwand.1) Da sie aber nicht nur allein in wärmeren Tagen, sondern auch zu unwirthlicher Winterszeit ihre Kriegszüge machten, ift es ganz natürlich, daß fie im Teindeslande das Cantoniren nicht außer Acht ließen. Sie setzen sich nämlich in den Dörfern und Ortschaften der von ihnen aufgesuchten Gegend in den Wohnhäusern und Wirthschaften?) der Unterworfenen oder Geflüchteten fest, weswegen es nicht glaublich erscheint, daß sie alle Gegenden gleichförmig verwüsteten und alle Gebände in Brand steckten. Schon wegen ihrer "Iberwinterung mußten sie die Gegend und sogar auch die Bewohner= ichaft berjelben ichouen. Es fann feine Rede bavon jein, daß jie alles Lebende niedergehant hätten. Wir sehen vielmehr, daß sie das Volt in den unterworfenen Dörfern unbehelligt ließen und zur Beendigung der Feldarbeiten veranlaßten.3) Hiedurch sicherten sie sich die nothwendigen Lebensmittel und die erforderlichen Futtervorräthe für ihre Pferde und Viehheerden. Die besetzten Ländereien theilten sie in Verwaltungsbezirke ein und stellten darin Richter auf.4) Ihre Granfam= keit brach erst dann hervor, wenn ihnen ans der Schonung des Feindes ein Nachtheil erwuchs oder wenn sie eine solche Gegend durchzogen, auf deren Proviant und Futtertransporte sie nicht gählen konnten. Während ihrer Siegeszüge reihten fie einen Theil der Ginwohnerschaft in ihr Heer ein. In ihren Schlachtreihen befanden sich thatsächlich

teben, damit es das Getreide einbringen und Weinlese halten fonnte, aber sie wollten nicht, daß es verbranche, was es eingesammelt hatte." Meister Roger, XXXVI. Cap. Der Mönch Julian schreibt: "rusticos ad preliandum minus aptos relinquent ad excolendam terram."

das Lager auf, weswegen die Ungarn sie nicht ganz, soudern nur so halb und halb zu sehen vermochten." Dechant Thomas, XXXVII. Cap. Ter Mönch Julian hebt ihren Eiser hervor, "ne exploratores supervenientes possint aliquatenus latere inter eos."

<sup>1) &</sup>quot;Sie gebrauchen Leinens und Lederzelte." Dechant Thomas, XXXVIII. Cap. "In castris et civitatibus nesciunt habiture, imo semper volunt esse in tentoriis et in campis." Der Berfasser des PapiersCoder des XIII. Kahrhunderts.

<sup>2)</sup> Meister Roger.

<sup>3) &</sup>quot;Das Bolf ließen fie zeitweilig

<sup>4) &</sup>quot;Die Tataren stellten Kenezen oder Baliven auf, im Ganzen hundert, die Recht zu sprechen hatten. Zedes Dorf wählte sich einen König unter den Tastaren. Zeder Kenez befam als Geschenke Pferde, Kinder, Waffen, Kleider. Wir hatten Frieden und Markt. Zeden ertheilsten sie strenge Rechtspflege." Roger, XXXV. Cap.

Kumanier, Ruthenen, Ungaru und Bulgaren. Damit die fremden und mittelft Gewalt zum Kriegsdienste gepreßten Elemente ihnen keine Gefahr verursachten, ließen sie dieselben durch eigene überwiegende Abstheilungen beaufsichtigen. Bei der Belagerung von Schlössern und Städten stellten sie dieselben in die vorderste Reihe und fandten sie auf diese Weise zur Schonung ihrer eigenen Kraft vor sich her in den Rachen des Todes. Denn ihnen aber solche fremde Elemente eine Last zu werden begannen, so entließen sie entweder dieselben oder sie standen nicht au, dieselben, sobald sie zu fürchten hatten, daß sie ihnen nach ihrer Entlassung im Rücken Gefahr bringen könnten, auch massenhaft niederzuhauen.

Wir haben dies alles an dieser Stelle kennen zu kernen, weil wir sonst den Tatareneinbruch weder in seinem Berkause noch in seinen Folgen richtig aufzusassen im Stande wären. Zumeist würde es aber unbegreislich bleiben, wie so es denn gekommen ist, daß sie Ungarn derart zu Grunde richten konnten. Wir sagen Ungarn, denn zwischen der uralten Kampfart der Ungarn und der Gesechtsweise der Tataren sinden wir viel Ühnliches. In der Heeresorganisation der alten Ungarn und der Tataren, tritt die Ühnlicheit ganz auffällig zu Tage.<sup>2</sup>) Sie

<sup>1) &</sup>quot;Im Rampfe senden sie die ge= fangenen Ungarn voraus und nachdem diese gang hingemordet sind, fechten die Ruthenen, Jamacliten (Bulgaren mohamedanischen Bekenntniffes) und die Rumanier. Die Tataren stehen aber hinter dem Rücken aller, verlachen deren Unglück und Untergang und unter benen aus bem Rampfe Rücktehrenden tödten fie fehr viele mit ihren Gabeln." Das Gleiche fagt ber Mönch Julian: "milites autem et rusticos fortes ad prelium, ante se mittunt armatos ad preliandum sine sponte." Derselbe unten: "milites vero, qui ad preliandum compelluntur, si bene pugnant et vincunt, parva (eis) gratia; si vero in prelio moriuntur, nulla cura; si vero in prelio retrocedunt, sine mora a Thartaris occiduntur." Beiter unten: "Castra munita non expugnant, sed

prius terram devastant, et populum depredantur, et eiusdem terre populum simul congregant et compellunt ad pugnam, ad expugnandum ipsum suum castrum."

<sup>2)</sup> Wer unsere Darstellung mit dem ausgezeichneten Werke vergleicht, das unser genialster Geschichtssschreiber Franz Salasmon unter dem Titel: "Zur Kriegssgeschichte der Ungarn unter der Zeit der Herzoge" in der in ung. Sprache erscheinenden hist. Zeitschrift "Századok" (Jahrgang 1876) versössentlicht hat, wird sich sofort von der Gleichheit der militärischen Organisation bei beiden Völkern überzengen. Salamon stellt diese Organisation auf Grund der Byzantiner, vornehmlich der Taktik des Kaisers Leo dar, wir schildern die tastarische Organisation rein auf Grundlage

waren gleichförmig bewaffnet, hatten dieselbe Kampsweise, waren taktisch ganz gleich eingetheilt und campirten auch in derselben Weise zur Kriegszeit. Dadurch wird es unzweiselhaft, daß diese Kriegsorganisation und Taktik keine Racen= und keine ethnographische, sondern eine rein geographische Bedeutung hat, geradeso wie der Krummsäbel den Drient und das gerade Schwert den Decident kennzeichnet. Die ungarische Nace als ursprünglich sinnisch=ugrische und in Folge ihrer späteren Wanderzüge unter starken turanischen Ginslüssen gestandene Volksart weicht von der mongolischen Race wesentlich ab, wie dies bereits die

jener Driginal-Quellen des XIII. Jahrhunderts, welche auf den Ginfall der Tataren und die Darstellung ihrer Sitten Bezug nehmen. Die burch uns vorgebrachten Behauptungen über die Tataren find an vielen Stellen von folder Ratur, als wenn sie aus byzantinischen Quellen geschöpft, und umgefehrt lanten die Behauptungen Salamons berart, als wie wenn fie aus Chronifen über die Tataren gezogen wären. Bezüglich der letteren Quellen verzeichnen wir, daß die Angaben des Dechant Thomas aus dem werthvollen Quellenwerte Historia Salonitanorum Pontificum atque Spalatensium (Cap. XXXVII-XL.) geichöpft find. Schwandtner hat dieselbe in Wien im dritten Bande seiner Scriptores rerum Hungaricarum 1743, herausgegeben. Wir haben jene ausgezeichnete ungarijche Übersekung verwendet, welche Rarl Cabó im II. Befte feiner "Geichichtsquellen Ungarns" (ung.) 1861 in Best erscheinen ließ. Die zweite Quelle ist das Carmen Miserabile, welches Meister Roger, Domberr von Wardein, ipater Erzbijchof von Spalato, geschrieben und welches in Endlicher's Rernm Hungaricarum Monumenta Arpadiana befannt gemacht wurde. Dasjelbe ist eine Zeitschilderung, die zugleich unter die bedeutendsten politischen Schriften dieser Periode gahlt. Es erichien ebenfalls in der Historia Salonitanorum Pontificum atque Spalatensium. Die ungarische Übersetzung verdanten gleichfalls Rarl Sabo. Gine andere von uns benütte Onelle ist "Liber de regnis aliquarum nationum presertim barbararum," deffen Berfaffer im XIII Jahrhunderte gelebt hat. Der Original-Papier-Coder diejes Werkes wird in der Grager Universitätsbibliothef bewahrt. Es wurde durch Beda Dudif und nach ihm durch G. Bengel im Unhange des VII. Bandes feines Reuen Dipl. der Arpadenzeit herausgegeben. Port erichien auch der früher von Baron Hormanr - Hortenburg (Die goldene Sobenichwangau, Chronif bon München 1842, II. 67) und Beda Dudif (Iter Romanum, Wien, 1855. 327) mit abweichenden Lesarten publicirte Brief des im XIII. Jahrhunderte lebenden ungarischen Dominikaners Julian über die Kriegszüge der Mongolen. Endlich ift auch bei Wenzel die von Abel Remusat aus dem dinesisch-mongolischen Beschichtstwerke, Szo-Hong-Rienln publieirte und unter bem Titel Soubutai général mongol (Nouveaux melanges Asiatiques, Paris, 1829, II, 86) erichienene hochintereffante Schrift abgedruckt, die auf den in unserer Beimat in den Jahren 1241 und 1242 erschienenen Anführer der Mongolen Bezug nimmt.

änßere Erscheimung des Körpers bezeugt, indem der Ungar keinen brachpkephal = prognathen, sondern einen brachpkephal = orthognathen Thous aufweist.

Trot der durch geographischen Ginfluß hervorgerusenen gemeinsamen Grundähnlichkeit weichen aber die der Race nach verschiedenen Kriegs= völker sowol in der Lebensweise als in ihren Gewohnheiten wesentlich von einander ab, was von den physiologischen Fähigkeiten der Racen herkommt und durch die höhere intellectuelle Entwicklung der einen als der anderen bedingt ift. Zwischen den Ungarn und Tataren bestand in Anschauung ihrer politischen Freiheit ein wesentlicher Unterschied. Bei den Tataren stand die volitische Organisation nicht auf jener Söhe wie bei den Ungarn. Kaiser Leo betonte bei den Ungarn besonders, daß "diese Nation frei" sei. Der Tatare kannte die politische Freiheit nicht. So sind auch die heutigen Vertreter der tatarischen Volksart, die Rosaken des Dongebietes, in den Sanden der ruffischen Kriegs= gewalt zur Unterdrückung politisch=freiheitlicher Bewegungen mit ungemeinem Erfolge verwendbar. Dazu könnte jedoch das ungarijche Volk niemals weder geschult, noch vergewaltigt werden, da ihn sein Genius abhält fich zu derlei Dienften verwenden zu laffen. Während die llugarn des IX. Jahrhunderts ihr politisches Selbstbestimmungsrecht mittelst des "Atelközer Blutvertrages," im XIII. Jahrhundert aber durch die "goldene Bulle" ficherten, standen die Tataren unter absoluten Fürsten und durch keine politische Organisation oder Verfassung der Menge gegenüber gebundenen, unumschränkten Thraunen. Stumm empfingen sie die Beschle dieser Herrscher oder ihrer Vertreter und stumm gehorchten sie ihnen selbst noch in der Hitze des Gefechtes.1) Der Groß-Chan der Tataren, dem die nach Ungarn ausgezogenen Batu, Kajdan und Beta bedingungslos untergeordnet waren, vereinigte in seiner Person die

<sup>1) &</sup>quot;Als wie wenn sie stumm wären, saum daß sie ein Wort reden, marschiren und fämpsen sie." Dechant Thomas, XXXVII. Cap. Dasselbe sagt Meister Roger bei der Schlacht von Muhi: "in einer solchen großen Schlacht hörte man weder Lärm noch ein Wort unter

ihnen." XXVIII. Cap. Der Berfasser bes mehrerwähnten Papier-Codez: "plus quam alie naciones sunt suo domino obedientes. Et dominus potest ab eis accipere et auserre quidquid vult absque contradiccione eorum."

gesammte Macht, während vor der Eroberung Ungarns die Stammeshänpter der Ungarn einander nicht untergeordnet waren und später, als nach dem Zustandebringen der Landeseinnahme die Monarchie ins Leben gernsen wurde, die Bollwerke der Versassung die Nation gegen die Thrannei der Monarchen oder auch gegen deren schwächere übersgriffe schützten.

Nach dem Vorgebrachten mußte fich somit das Zusammentreffen zweier Bolfer, deren urfprünglicher Heeregorganismus und Kriegs= gepflogenheit dem Wefen nach fast gleich oder zum mindesten ähulich war, auf dem Schlachtfelde ungemein intereffant gestalten. Wenn wir auch das Resultat des gegenseitigen Messens dieser beiden Bölfer nicht aus der Geschichte wüßten, so hätten wir und jeder, der seine Folgerungen und Urtheile blos auf Uriome gründet, unbedingt anzunehmen, daß die Ungarn über die Mongolen den Sieg erringen mußten, weil ein Bolt von höher entwickelter politischer Selbst= entscheidung unbedingt sich über ein Volk von niederstehendem politischen Selbstbewustsein emporheben nuß. Die intelleetnellen Fähigkeiten der Tataren laffen fich nicht bezweifeln. Auf dieje können wir auch schon deswegen schließen, weil der militärische Beschlähaber während des Kampfes, nicht so sehr beim regelrechten Angriffe, als vielmehr bei Gelegenheit des streifenden Schwärmens, die Ausführung seines Gefechtsplanes der Ginsicht der Zehumänner, ja sogar einzelner gemeiner Krieger anvertraute,1) was ohne Findigkeit und intellec= tuelle Geschicklichkeit gewiß nicht anging. Da aber bas Beer keine politische Freiheit genoß, ist es natürlich, daß die Intelligenz sich nicht im gleichen Verhältnisse mit den angeborenen Fähigkeiten entwickelte, so daß die intellectuelle Ansbildung der Ungarn zweifellos vorzüglicher war. Zu unserer größten Überraschung liefert nun der Tatareneinfall der Jahre 1241 und 1242 gerade die entgegengesette Lehre. Den Siea errang nicht der Ungar, sondern der Mongole, nicht die höhere

291

¹) "Quando Capitaneus Tartarorum, jchreibt der Berfasser des Papier-Codex auß dem XIII. Jahrhunderte, in prelio vel alibi precipit aliquid, continuo

unusquisque novit, quid facere debeat et quid expediat; unde absque labore ab eorum Capitanco gubernantur."

Intelligenz, soudern die geringere. So erfocht spärliche Freiheitsempfindung die Gewalt über mächtiges Freiheitsgefühl.

Die Schlacht am Sajó bei Muhi endigte so unselig für das ungarische Heer und in der Wirkung so entscheidend für die Mongolen, daß die Ungarn ihre Rettung lediglich in der Flucht suchen mußten. Diese einzige Schlacht entschied über ein Volk, über ein Land. Von da an gab es keine Widerstandskraft mehr. Niemand dachte au fernere Bertheidigung, jeder hatte nur seine Rettung vor Angen.1) Der König flüchtet und mit ihm seine Familie, die Großen des Landes und die Heerführer desselben. Alles befindet sich auf wilder Flucht.2) Mit fliegender Haft hebt man in Stuhlweißenburg die Gebeine St. Stephans, die Reliquien der Heiligen aus ihren Särgen, rafft im Königspalafte die Familienkostbarkeiten, alles Werthvolle sowie die Schätze einzelner Kirchen und Klöfter zusammen und flieht damit nach Süden, nach Westen, wo nur ein günstiger Weg offen steht.3) Der Herzog Koloman jagt bei Tag und Nacht mit unterlegten Pferden weiter, aber nicht auf der Landstraße, die von der sich flüchtenden ungarischen Nation überfüllt ift, sondern auf ungangbaren Wegen, von panischem Schrecken erfaßt, gegen die Dran zu. An der im Wege liegenden Donau wartet er gar nicht die Herstellung eines Schiffes ab, so eilig ist seine Flucht.4)

<sup>1)</sup> Der römische Kaiser Friedrich II. schreibt am 3. Juli 1241 in einem Briese an den König von England über die Schlacht bei Mnhi: infinitam Hungarorum multitudinem gens inimica trucidavit, stragem faciens inauditam, cui ex antiquissimi lapsu temporis in uno belli conflictu vix recolitur fuisse consimilis. Mathaei Parisii Hist. Angl. Paris, 1644 377.

<sup>2) &</sup>quot;Der König und der Herzog ließen die Fähnlein stehen und suchten nur in der Flucht ihre Rettung; die übrige Masse. . . . sehnte sich auch nur nach Flucht." Dech. Thomas, XXXVII. Cap. Er zählt uns eine ganze Reihe von hohen geistlichen und weltlichen Herren

auf, die mit dem flüchtigen Könige davonsjagten. XXXIX. Cap. "So groß war die Zahl der Flüchtlinge, daß (in Spastato) die Zimmer in den Häusern kann ansreichten." XL. Cap.

<sup>3) &</sup>quot;Und König Bela . . . . sandte nach Stuhlweißenburg und es wurde der Körper St. Stephans gehoben und es wurden gehoben die Schätze vieler anderer Kirchen und dies sandte er alles mit seiner Frau Maria, seinem erst zweisährigen Sohne Stephan nach dem Küstenlande." Dechant Thomas, XXXVIII. Cap.

<sup>4) &</sup>quot;Und obwol ihn die Bürger von Pest baten, daß er ein wenig ausruhen möge, bis wenigstens für die Überführung ihrer Frauen Schiffe hergestellt seien, sie konnten ihn weder aushalten

Der bewaffnete Abel, die arme Bauerschaft, die in starke Burgen nicht eingelassen wurde, sucht sich gleich dem verfolgten Wilde in das Dickicht der Wälder zu verstecken. Das Land ward zur freien Beute des Feindes.

Ist das nicht ein außerordentliches Ereigniß, von dem wir unbedingt annehmen müssen, es sei auch die Folge außerordentlicher Ursachen gewesen? In dieser Hinsicht ist die Katastrophe des Tatarenseinbruches für uns wahrlich ungemein lehrreich.

Als Ursachen der großen, vielleicht beispiellosen Riederlage stellen die gleichzeitigen Quellen die Sorglosigseit hin, die die Ungarn dem sich nähernden tatarischen Teinde gegenüber an den Tag legten. Mit Geringschätzung vernahm man laut derselben die Mähr von seinem Herannahen. Die heben ferner die Berweichlichung hervor, die bereits damals die Sitten unserer Vorsahren angeblich fast bis zur Erschlaffung ergriffen hatte. Alagend erwähnen sie des Weiteren die Planlosigseit?

noch überreden, da er sagte, daß jeder für sich sorgen solle, denn er sürchtete sich sehr vor dem Ankommen der Bersfolger und setzte allein über den Strom hinüber." Roger, XXVIII. Cap.

1) "Als die furchtbare Mähr der Unnäherung des tartarischen Bolkes den Ungarn in die Ohren klang, hielten sie einige für Tand, andere für nichtige Träume und zwar darum, weil man solche Mähren schon oft vergeblich gehört hatte und auf die zahlreichen Krieger im Lande vertraute." Dechant Thomas, XXXVII. Cap.

2) "Sie waren während des langen Friedens verweichlicht und nicht mehr die Last des Waffentragens gewohnt, denn sie erfreuten sich an körperlicher Schönsheit und verkamen im seigen Wohlleben, da das fruchtreiche und alles reichlich mehrende ungarische Land ihren Kindern Gelegenheit gab, vermöge des Umsanges ihres Vermögens in unermesslichen Herrslichkeiten zu versinken, denn die Jugend hatte feinen anderen Gedanken, als die Stirnhaare glatt zu streichen, die Haut

zu reinigen, männliche Tracht in weiblichen But gu verfehren. Den gangen Tag verbringen sie mit ausgesuchten Tafeln ober mit ichalen Wipeleien und ihre nächtlichen Tränmereien find am nächsten Morgen um nenn Uhr noch nicht gu Ende. Ihr ganges Leben verbringen fie mit ihren Frauen in lieblichen Sainen, auf anmuthigen Wiejen, ohne au Schlachten= lärm gn benfen, als wenn fie taglich nicht mit ernften, fondern nur mit luftigen Dingen zu thun hätten." Dechant Thomas, XXXVII, Cap. Beiters fagt er bei der Schlacht von Muhi, als der Feind ichon auf fie schlug: "Aus ihren Betten fich langfam erhebend, waren fie cher dafür, sich nach ihrer Gewohnheit fämmen zu laffen, ihre Armbander um= auhängen, ihr Gesicht zu waschen, daran aber, daß fie fich in ein Gefecht einlaffen follten, bachten fie faum."

3) "Einer dachte auf diese, der ans dere auf jene Weise, einen einmüthigen Plan vermochten sie nicht festzustellen." Dechant Thomas, XXXVII. Cap.

in der Bertheidigung und die Uneinigkeit, die gwifden dem Könige und seinen Unterthanen ausgebrochen war und die gute Gintracht in Acht und Bann gethan hatte.1) Wir merken dazu an, daß auch diese Ilm= stände die eigentlichen Urfachen des furchtbaren Schlages der tatarischen Juvafion nicht gebildet haben. Der Grad der Verweichlichung, den die Chronisten annehmen, beruht ohne Zweifel auf Abertreibung.2) 3ahl= reiche Urfunden Bela IV. bezeugen eben glänzend die perföuliche Tayferkeit, denn nach dem Tatareneinbruche adelt er Viele gerade wegen der während des Tatareneinfalles vornehmlich erworbenen friegerischen Berdieufte.3) Bon Sorglofigfeit fann da feine Rede fein, wo die "vernünftiger Denkenden den König und die Großen des Landes wieder= holt aufgefordert und angeeifert hatten, dem großen Unheile zuvor zu kommen, damit die gransame Nation nicht eiwa plöglich das Land überfalle und die Unachtsamen in arge Noth bringen fonne."4) Wir sehen außerdem, daß die zum Concil nach Rom sich reisesertig machende hohe Geistlichkeit sofort von dieser Reise Abstand nahm, wiewol die Galeeren auf dem Meere bereits in Miethe genommen waren, und daß fie auf Anwerbung von Bewaffneten ihr Angenmerk richtete.5) Daß das Heer ordentlich ausgerüstet und gut eingetheilt war, längnen auch die gleichzeitigen Berichterstatter nicht.") So stellen sie es auch nicht in Abrede, daß die Ungarn, wo fie mit den Tataren ins Handgemenge geriethen, tapfer kämpften und fogar einzelne Siege errangen.7) Allgemein

<sup>1)</sup> Meister Roger.

<sup>2)</sup> Dies hat Nofth in seiner ungarisch geschriebenen "Geschichte des Tastareneinbruches (S. 55)" betont. Auch Marl Szabó, der in seinen "Ung. Geschichtsquellen (ung.)" (Heft II, S. 59) den Niedergang Ungarns nach der Sajder Schlacht dem hochgradigen Versfalle der Sitten unter dem das Schicksal unseres Landes entscheidenden Abel zuschreibt, hält dies wol für eine "überstrieben gefärbte Darstellung," die "anf die gesammte ungarische Nation oder auch auf eine große Mehrheit derselben mit Recht anzuwenden gewesen wäre."

<sup>3)</sup> Bengel: Nenes Dipl. der Urpadengeit (ung.) an zahlreichen Steffen.

<sup>4)</sup> Dechant Thomas, XXXVII. Cap.

<sup>5)</sup> Der Dechant Thomas sagt von ihnen, daß sie "gemäß ihres hohen Reichthumes eine große Anzahl von Kriegern mit sich führten." XXXVII. Cap.

<sup>6) &</sup>quot;die alle ausgerüstet und in gesordneten Reihen gegen sie zu marschiren beginnen." XXXVII. Cap.

<sup>7) &</sup>quot;Die Ungarn sehen (bie bei ber Sajobrücke bedrängten Tataren) und stürzen sich auf sie und kämpfen mit ihnen hinreichend tapfer, tödten einen Theil derselben, die anderen drängen sie

war eine lebhafte Lust zum Kampse vorhanden. Dies befrästiget das Beispiel des Erzbischofs Ugolin und zahlreicher anderer Persönlichkeiten. 1) Daß die Tataren das Land nicht unvorbereitet antrasen, beweist, daß die Gebirgspässe verbarricadirt und die Straßen verhaut waren. 2)

Die wahre Ursache der suchtbaren Katastrophe haben wir daher ganz anderswo zu suchen. Sie liegt darin, daß bei den Ungarn des XIII. Jahrhunderts jene Art der Kriegsführung gänzlich veraltet war, mittelst der sie vor Jahrhunderten ihre Heimat erobert und durch anderthalb Jahrhunderte Europa in Schrecken geseist hatten. Dieselbe vermochte noch zur Zeit des Königs Andreas I. eindringensden Bölfern gegenüber ruhmvolle Erfolge aufzuweisen. Bei Muhi bezogen jedoch die Ungarn das Lager in seiner so taktischen Gliederung mehr, wie zu Zeiten der Landeseinnahme. Das Lager von Muhi war beseistiget und von Zelten, Wagen sowie aufgehäusten Schilden umgeben. Hind um alle Welt bezogen, denn es hätte ihre Krast zum Angrisse lahm gelegt. Ein durch einen derartig besestigten Platz beengtes Heer fonnte sich taktisch nicht so entwickeln, um den seindlichen Angrisser fonnte sich taktisch nicht so entwickeln, um den seindlichen Angrisser wertsprick oder unschällich zu machen. Weblieden und damals der Peiel

auf die Brücke und stoßen sie ins Wasser hinab." Dechant Thomas, XXXVII. Cap.

Gebirge hinauf, das sich zwischen Ungarn und dem Laube der Russen besindet, und er machte eine Runde bis au die Polengrenze und nachdem er alle schwäscheren Pässe beschen hatte, ließ er unsgeheure Wälder niederschlagen und hohe Verhaue errichten und mit über Krenz gesegten Baumstämmen alle diese Orte abschließen, die ihm seichter zugänglich schienen." Dechant Thomas XXXVII. Cap.

3) "Alle waren wie in einem engen Schafstalle eingepfercht, stellten die Wasgen und Schilbe um sich her, um das Lager zu besestigen." Dechant Thomas, XXXVII. Cap.

4) "Die Zelte waren derartig volls gestopst und ihre Haltseile so miteinander verbunden und verwickelt, daß der Weg wie von einem Netze umsponnen war und man im Lager nicht hin und her

<sup>1)</sup> Bon Ugrin führen die gleichzeitigen Chronifen an, "daß er ein friegerischer, jederzeit zur Schlacht bereiter und toll= fühner Mann war." Ugrin "drang so tapfer mitten in die dichtefte Feindesschaar hinein, daß man ihm wie einen Donnerschlage auswich." Auch des Prinzen Koloman und des Großmeisters der Templer wird ruhmvoll gedacht. Beide "stürzten mit Ungestüm auf die feindlichen Schaaren, mit benen fie eine Zeitlang heldenmüthig fampften." Auch heißt, es daß "Roloman und der Großmeifter der Templer mit seinen italienischen Benoffen die Reihen der Feinde gewaltig gelichtet habe," Dechant Thomas, Cap. XXXVII.

<sup>2) &</sup>quot;Der König wandte sich bis an die Grenzen des Reiches und ging aufs

die Hauptwaffe des Ungarn, die gegenüber einem mit gleicher Waffe augreifenden Gegner die allerwirksamste Schutwaffe sein mußte, aber die Einzwängung der Reiterei in ein befestigtes Lager mußte jede taktische Entfaltung, die Entwicklung der Pfeilschützenschwadronen und ihren Ginfall in die Teindesreihen gang unmöglich machen. Die Kraft des Pfeiles liegt eben in der Beweglichkeit, genan so wie die Araft der Reiterei im schnellen Manövriren. Wie im Jahre 907 die fliegenden und pfeilschießenden ungarischen Reiterschwärme das Lager der bairischen Bischöfe erstürmt und bis auf den Grund zerstört hatten, so eroberten jest die mongolischen Bogenschützen das ungarische Lager und vernichteten es völlig.1) Wie sehr dem Ilngarn bereits damals die Gesechtsweise seiner Vorfahren ungewohnt war, erhellt hinlänglich ans dem Umftande, daß er sich stets durch die List des Keindes in die Kalle locken ließ. Wie der Teind den Rücken wandte, glaubte er von ihm, daß er fliche, und als er in der auscheinenden Flucht die Kriegslift erkannte, ward er schon von der Hand des Todes erfaßt. Sogar ein solches Anführertalent wie das des Erzbischofs Ugolin von Kaloesa wußte die Gefahr folder Finten nicht zu umgehen. Der größte Theil seiner Schaar blieb im Morafte von Sorokfar steden und ging unter den tödtlichen Pfeilen der Mongolen zu Grunde.

Das Ungarheer, das zur Zeit der Herzoge, die Schlacht von weitem, mit Pfeilschießen, begann, wollte den Feind im XIII. Jahrshunderte nicht mehr durch Pfeilgeschosse, sondern mit dem Säbel, also im Handgemenge niederwersen. Wie aber einst die westenropäischen

gehen konnte, sondern asse waren wie in einem Nehe eingefangen. Dies hiesten die Ungarn für einen besesstigten Psah und dies ward dann ihr größtes Berderben." Dechant Thomas, XXXVII. Cap. Meister Roger erwähnt besonders die sehr erheblichen Nachtheise beim Bezuge des Lagers. XXVIII. Cap.

<sup>1)</sup> In der Schlacht von Muhi "besgannen sie auf das umrungene Heer des Königs einen Hagel von Pfeisen abzussenden . . . . So dicht sielen die Pfeise.

daß die Käntpfer beinahe beschattet wursen und wie es bei Heuschrecken und Maikäsern der Fall ist, so stogen die Pfeile in der Luft und sie konnten den Schüssen ihrer Pfeile durchaus nicht Stand halten und zogen sich in das Junere des Heres zurück . . . Und wenn die Ungarn von allen Seiten durcheinander in den Kampf marschirten, so zogen diese vor ihnen mit ihren Pfeilen her und zwangen sie zum Kückzuge ins Lager." Roger, XXVIII. Cap.

Heere fich vergebens abmühten, die mit Pfeilen schießenden Ungarn zu besiegen, so versuchten auch jett gerade die Ungarn es umsonst, auf ähnliche Weise die Tataren zu überwältigen. Die Tataren hatten den Vortheil voraus, sich vom Gegner nicht erreichen zu lassen, dessen Reihen sie mit ihren unaufhörlichen Pfeilschüffen beeimirten. Weil nun die Ungarn das Loos der Schlacht durch das Handgemenge entscheiden wollten, jo bejagen sie nicht mehr jene bravouroje Gewandtheit im Schießen der Pfeile, mit der sie sich im IX. und X. Jahrhunderte so sehr auszeichneten, daß die westeuropäischen Wölker es sogar in die Litanci aufgenommen hatten: Lou den Pfeilen der Ungarn, befreie uns o Herr! Im XIII. Jahrhunderte founte der ungarische Bogenschüße mit dem tatarischen sich nicht mehr messen. Das erscheint auch gang natur= gemäß. Im N. Jahrhunderte kannte der ungarische Bogenschütze weder Harnifch, noch Schild, noch Banger. Alle Dieje Waffen wären Pfeilen gegenüber ein schlechter Schutz gewesen. Überdies hätte sie der Schild bei der Handhabung der Armbruft behindert. Im XIII. Jahrhunderte bildeten Harnisch, Schild und Panzer bereits die gewöhnliche Heeres= ausrüftung der Ungarn, weit fie nämlich folden Teinden gegenüber ftanden, die nicht mit dem Pfeile, sondern mit dem Cabel und der Lanze, nicht mittelft eines Angriffes von weiter Entfernung, sondern mittelft eines directen, maffenhaften Aufturmes, mithin durch maffenhaftes Sandgemenge, Schlachten entschieden. Da ist es wol selbstverständlich, daß dem Ungarn der uralte Filgrock keinen Schutz mehr zu gewähren vermochte. Gegen Schwert und Speer waren Schild und Harnisch die richtigen und ficheren Schukrüftungen und so wurde aus der einst leichten Linienreiterei eine mit Schild, Harnisch und Panzer bewaffnete schwere Reiterei. Der Banzer war so allgemein üblich, daß man damit das Lager von Muhi zum Theile befestigt hat. Die Heeresabtheilung des Erzbischofs Ugolin von Kalvesa vermochte über den moraftigen Boden nicht hinnber zu kommen, den die Tataren mit leichter Mühe durch= ritten, denn die Tataren besaßen leichte, die Ungarn schwere Reiterei.1)

<sup>1) &</sup>quot;Er fing sie an im schnellen Gatopp zu versolgen. Endlich stießen sie auf morastigen Grund, die Tataren

waren schnell darüber weg. Tas uahm der Erzbischof nicht wahr . . . drang eilig hinein und weil ihn und seine Lente

Die Burgbesatzung von Wardein bildeten ebenfalls "viele gepanzerte Reisige."

Weil aber das Handgemenge in der ungarischen Kriegskunst die entscheidende taktische Praxis geworden war, so ließen sie auch in jener Vorsorge nach, mit der sie vor Zeiten ihr Lager und die Anzahl ihrer Streitkräfte dem Feinde gegenüber zu verbergen und unerforschbar zu machen gewußt hatten. In dieser Hinsicht gingen sie bereits gänzlich nach westeuropäischem Muster vor, demgemäß sie ihre Streitkräfte nicht weiter verheimlichten, worans ein Feind, der es gar nicht zum Handsgemenge kommen ließ, für sich ungemein trefflichen Nutzen herausschlug.

Das Vergessen ber alten Kriegskunst verursachte daher in erster Reihe wirklich die ungeheure Riederlage der Ungarn durch die Tataren. Wenn es Bela IV., wie er wollte, geglückt wäre, zur Vertheidigung auch die Kumanier heranzuziehen, so wäre die Kriegskatastrophe vielzleicht nicht so plößlich und furchtbar gewesen. Die Kumanier des XIII. Jahrhunderts hielten trener an den Traditionen der alten Kampsweise sest und wären den Tataren mit größerem Ersolge entgegen getreten.<sup>2</sup>) Die zwischen den Kumaniern und Ungarn wüthende Uneinigkeit verzaulaßte jedoch dieselben gerade in dieser kritischen Zeit nicht nur auszuwandern, sondern auch dazu, im Bunde mit den Tataren die Verheerung in eine solche Gegend unserer Heimat zu tragen, die bis dahin vom Erimme der Tataren frei geblieben war.<sup>3</sup>)

bie schweren Wassen niederdrückten, so vermochten sie weder umzukehren, noch hinüber zu kommen. Die Tataren kamen dann schnell zu ihnen wieder zurück, umrangen sie und ließen ihre Pseise wie einen Platzegen niedersausen und tödteten sie dort alle miteinander." Roger, XXI. Cap.

<sup>1) &</sup>quot;Dann begab sich Bath, ber Oberbeschlähaber bes tatarischen Heeres, auf einen Hügel, sah sich sorgiam bie Anordnung bes ungarischen Heeres an und zurückgefehrt sagte er zu seinen Lensten: Kanupsgenossen, lasset uns von fröhlicher Lust erfüllt sein, denn die Zahl diese Bolkes ist ziemlich groß, weil aber

ein unbesonnener Rath sie senkt, werden sie sich unseren Händen nicht entwinden." Dechant Thomas, XXXVII. Cap.

<sup>2)</sup> Durch Meister Roger wissen wir, daß Kuthen (Köteny) der Fürst der Kusmanier gegen die Tataren viele Jahre kämpste und zweimal Siege über sie erssocht. Cap. II. Deshalb reihten die Tastaren die Kumanier in ihr Heer ein. Dechant Thomas.

<sup>3) &</sup>quot;Und die Kumanier verwüsteten nachher, wie die Tataren, das Land und vereinigten sich und gingen von jener Gegend aus über die Donan und begannen, so verwüstend, gegen Marchia zu

Indem wir aber den Grund der Tatarenealamität in dem Vergessen der alten Kampfesweise zu suchen meinen, wollen wir damit nicht zugleich die Behanvtung aufstellen, daß wir deshalb die Ungarn einer Unterlaffung beschuldigen. Wie die gemeinsame Kampfesweise und Kriegsausrüftung aller asiatischen Steppenvölker als nothwendiges Refultat gemeinsamer Berührung hervorging, so war die Umänderung dieser Kampfesweise bei den Ungarn gleichfalls das unbedingte Produkt des gegenseitigen Contactes mit jenen Bölkern, denen sie in Europa begegnet waren. Seit die Ungarn sich in Mitteleuropa niedergelassen und einen Staat gegründet hatten, gelangten fie in folde Verhältniffe, die eine Umänderung ihrer Taftik unausweichlich erforderten. Nachdem sie von diesem Momente an den westlichen Bölkern entgegentraten, mußten sie ihre Taktik, um Erfolge zu haben oder sich wenigstens wider deren Taktik aufrecht zu erhalten, jener der westlichen Kampfart anpassen. Die Ungarn konnten sich weder an Zahl noch an Ausrüftung mit den westlichen großen Völkern meisen und mußten daher ichon aus diesem Grunde ihre Taftif diesen Bölfern anbequemen. Die Ungarn fügten sich aber

giehen." Rachdem die Ginwohner basetbst geschlagen waren, "begannen die Kumanier in Marchia arg zu withen . . zerstörten die vorzüglicheren Städte wie 3. B. Franka und andere . . . und gingen nach Bulgarien hinüber." XXVI. Cap. Karl Sabó erflärt dieses Marchia mit Öfterreich ober ber Oftmark, Franka aber mit Forchtenstein (Frafnó), bei welcher Erflärung wir aber in Stannen gerathen, weil wir nicht wissen, wie wir es uns vorstellen sollen, daß der Bischof Bulesn von Csanad, beffen Diozefanfit Csanad am Ufer der Maros war, mit feinen Streitern jum Ronige eilend an ber Grenze der Ditmark mit den Rumaniern gusammenftogen tonnte. Bie famen die Rumanier nach der Berwüftung der Ditmark über die Donau und wie gelangten fie nach Bulgarien? Das burch Szabó unrichtig erklärte Marchia ist nicht Diterreich, fondern der von der Donau

und der Cave gebildete öftliche Wintel von Syrmien, welcher als Archidiaco nat von Marchia in den papftlichen Behentregistern des XIV. Jahrhundertes vorkommt. Die Marchia entspricht überdies dem ungarijden Maroth. Sier treffen wir auch die Ortschaft Mangneloß, welcher Name sich aus Ragy = Dlaß gebildet hat. Diejes Ragy-Dlaß entspricht nun dem von Meister Roger erwähnten Franka, welches urfundlich Francavilla heißt. Der Bischof Bulesn von Csanad traf baher die auswandernden Rumanier int Alföld (Unterlande) zwischen der Donau und Theiß. Bon hier erreichten die Rumanier in der Richtung gegen Guben die Donau, welche die Nordgrenze ber Marchia bildete Rachdem sie dieselbe überschritten hatten, famen sie durch die Marchia an die Save auf beren anderen Ufer Gerbien und Bulgarien lagen.

and vermöge ihrer größeren Receptibilität, welche die Ration auf so hersvorragende Weise kennzeichnet, daß eine Capazität ans dem benachbarten Österreich bemüssiget war zu erklären, daß der Ungar auf der Leiter der enkturellen Entwicklung keine Mittelsprossen kenne. Wenn der Ungar gegenüber dem Slaven und Romanen bei der Berührung mit diesen Wölkern seine Art nicht ausdreitet und eher zu der Ersahrung kommt, daß der Slave und Romane eigenklich nur zum Schaden seiner eigenen, ungarischen Volksart sich ausdehnen, so suchen wir diese Ginduße gleichsalls in seiner ausgesprocheneren Receptibilität. Das ist gewiß ein großer Vorzug, denn er verbürgt dem Ungarn die Fortdauer, weil dieser sich unablässig vervollkommnet, ohne daß dabei der Genius der Nation selbst in ihm aufgesaugt werden kann. Es wäre heute schon schwer anatomisch darzulegen, was an ihn sinnsugrisch, was turanisch ist, seine gesammte Lebensbethätigung verkündet es jedoch, daß sein Genius ungarisch ist.

Wir haben aus dem taktischen Werke des Raiser Leo, des Weisen, erfahren, daß es den Ungarn im N. Jahrhunderte ungelegen war, gegen das Fugvolf der ihnen dicht entgegengestellten Schlachtreihen anzukämpfen. Bei Gelegenheit der Kriegszüge der Deutschen machten wir die Bemerkung, daß die Heerschaaren Kaiser Heinrich III. sich vor beiläufig zwei Jahrhunderten nur durch fortwährendes Verdichten und Busammenreihen in geschlossenen Massen mit großer Mühe aus der Falle retteten, in die sie hineingerathen waren. Zur Zeit des Königs Andreas waren die Ungarn bereits nur so im Stande, über Massen von Jugvolk zu siegen, wenn sie die Natur als Verbündete zur Seite hatten und Alles vor dem einfallenden Teinde verwüfteten. Diese Pragis bereitete aber in ihren letten Kolgen den Ungarn felbst große Schädigungen und konnte für die Nation sehr gefahrbringend werden. Wir begreifen es daher, daß die Taktik der Ungarn binnen 186 Jahren sich so ganz und gar verändert hatte, daß sie vor den Tataren nicht mehr Stand halten founte.

Wir haben aber jetzt auch noch die Ereignisse auf der anderen, der westlichen Seite des Landes ins Auge zu fassen. Als bei Muhi das Schicksal des Landes und der Nation entschieden worden war, war auch

das Schickfal der Stadt besiegelt, deren Geschichte wir hier darstellen. Wiewol Preßburg vom Schauplate des Tatarenkampfes weit entsernt lag, vermochte es dem nicht auszuweichen, daß auch ihm ein Theil der Galamität und des Glendes der tatarischen Invasion zugemessen wurde.

König Bela IV. floh mit Wenigen, nachdem die Katastrophe über das Heer hereingebrochen war, Tag und Nacht an die Greuzen von Polen.1) Diese Angabe des Chronisten ist offenbar jo zu verstehen, daß der König auf nördlichen Umwegen an die Westgreuze des Landes zu kommen trachtete. Der Umweg durch die nördlichen Gegenden findet, so glauben wir, darin seine Erklärung, daß sich unter den Wenigen. die den König auf seiner Flucht begleiteten, auch ein Vorfahre der Forgach befand, deffen Burg Zuid im Turdezer Comitate lag.2) Zweifellos hat das Zureden dieses Getrenen den König dazu vermocht, die westliche Grenze des Reiches in der Richtung des Diosghörer Waldes und nicht von jenseits der Donan aus zu erreichen. Die Grenzscheide Öfterreichs suchte der König aus dem Grunde auf, weil er seine Gemahlin und seinen Sohn bereits früher dahin gesandt hatte.3) Andrerseits rechnete er aber auch darauf, in Österreich eine sichere Zufluchtsstätte zu finden. Doch täuschte er sich in dieser Voranssetzung bitter. "Nachdem der Herzog von Öfterreich, so sagt der Chronist, dies gehört hatte, faßte er im Berzen boje Anjchläge, fam aber zum Könige unter dem Unscheine der Freundschaft." In der Chronik ist nicht gesagt, wo diese Zusammenkunft stattgefunden hat. Wir können jedoch aus der ganzen Erzählung leicht folgern, daß der betreffende Ort Pregburg war, nachdem der Herzog "nach einigen aufmunternden Worten den König gebeten, die Donan zu übersetzen, um dort gesicherter auszuruhen und

<sup>1) &</sup>quot;König Bela rettete sich aus der großen Calamität und begab sich mit wenigen nach der Ostmark." Dechant Thomas, XXXVII. Cap. "Der König sette seinen Weg mit sehr Wenigen aus dem geschlagenen Heere, bei Tag und Nacht zu den Grenzen Polens sort." Meister Roger, XXXII. Cap.

<sup>2)</sup> Beter Révan De Corona Hung.

Cent. III. Schwandtner: Scriptor, rer. Hung. Tom. II.

<sup>3) &</sup>quot;Es befahl Meister Stephan (von Banesa) dem Bischofe von Waigen und dem Probste von St. Salvator in Csanád, daß sie schleunig zur Königin hinziehen und an die Grenze der Oftmark zu kommen trachten sollten, um dort das Ende dies jer Sache abzuwarten." Roger, XVI. Cap.

zu verweilen. Denn dies sagte der Herzog dem Könige, er habe am jenseitigen User eine Burg und könne auch dort dem Könige mehr Chrfurcht erweisen." Hier kann offenbar von keiner andern Burg als der Hainburg die Rede sein. Das bestärkt und demnach an der Meinung kestzuhalten, daß der Ort des Zusammenstressens zwischen Beiden nur Preßburg sein konnte.

Unsere Meinung wird übrigens auch durch eine königliche Urkunde fräftig unterstützt, welche den Preßburger Bürger Woch mit Lob übershäuft, der den König mit Pferden und Geld versehen und auch für die Sicherheit seiner Person Vorsorge getroffen. Weil der König sich dafür daukbar erweisen wollte, verlieh er ihm einen zur Burg Schintau gehörigen und im Preßburger Comitate liegenden Gutsantheil Namens Ablines als ewige Schenkung. In dieser Urkunde erwähnt der König mit aller Bestimmtheit, daß der Bürger Woch sich die augeführten Verdienste um die Person des Königs damals erworden habe, als der König nach der Schlacht am Sajó seinen Weg über Preßburg genommen habe.

Wann der König in Preßburg eingetroffen war, vermögen wir nicht sicher anzugeben. Aus gleichzeitigen Dokumenten wissen wir nur so viel, daß der König am 15., 16. und 17. März noch in Pest war.<sup>2</sup>) Am 18. Mai hielt er sich bereits in Agram auf.<sup>3</sup>) Die Schlacht von Muhi, von der die

<sup>1)</sup> ad vniversitatis nostre noticiam presentis scripti testimonio volumus pervenire, Quod cum gens tartara regnum nostrum hostiliter adiisset, Wocho ciuis posoniensis in conflictu generali, quem habuimus cum eisdem. uiriliter dimicauit et cum postmodum, sieut deo placuit, nostri succubuissent per eosdem et nos nostram a facie eorum presenciam retraentes, Pososonium transitum faceremus, Dictus Woch debite fidelitatis insignia nobis ostendens, equos decentes et expensas sufficientes nostris irrogando, ymo se et sua omnia nobis et nostris exponens ex amore, necnon ob tutelam nostre persone per uigilias

noctis astans, impetum gentis prefate subitaneum speculando, et in aliis multis Hiis similibus grata fidelitatis obsequia laudabiliter impendere non cessauit, quamuis iam tune multi de nostris terga uertissent a uia debite fidelitatis deuiando, percussi terroris turbacione gentis prefate. Original-lurfunbe im Preßburger Capitel Archive. Rnauz: Mon. Eecl. Strig. I, 346.

<sup>2)</sup> Roger, XXXI. Cap.

<sup>3)</sup> Fejér: Cod. Dipl. IV. I, 215. wo das XXV. Calendae Junii als Fehfer anstatt XV. steht. Siehe Theiner: Mon. hist. Sacram. Hung. illustrantia. I, 182. und Náth: Die Kriegszüge der Könige von Ungarn (ung.), 24.

Zeitgenossen nicht nur nicht den Tag, sondern merkwürdigerweise auch nicht einmal den Ort aufgezeichnet haben, den wir nur aus der Preßeburger Chronik kennen, fand Ende März statt, denn nach einen am 18. Juni 1242 an den Papst gerichteten Briefe des Königs überewältigten die Tataren in der Zeit um Ostern seinen schlacht bei Muhi zu verstehen ist. Der Ostermontag siel im Jahre 1241 auf den 31. März) und somit wäre die Schlacht, wie wir gesagt haben, auf das Ende diese Monates zu verlegen, so daß der König, die Rast in der Burg Inió mitseingerechnet, erst um die Mitte des April in Preßburg eintressen konnte.

Béla vertrante den Worten des Herzogs von Österreich und handelte darnach. Er fette über die Donan und stand bald auf österreichischem Gebiete. Hier warf nun der falsche Herzog seine Maste ab. Er begann den unglücklichen König auszuplündern, forderte von ihm eine bestimmte Geldsumme, um die er sich selbst-in den Jahren 1235 und 1236 von den Ungarn den Frieden erkauft und die ihm Béla, so gab er vor, damals erpreßt hatte. Der König konnte jest nicht anders handeln. Ginen Theil der verlangten Summe erlegte er baar, für den andern gab er Gold- und Silbergefäße her, für den dritten Theil verpfändete er die drei an Ofterreich zunächst angrenzen= den Comitate seines Landes.3) Diese drei Comitate sind nirgends namentlich angeführt, tonnen aber keine anderen als Wiefelburg, Odenburg und Gisenburg gewesen sein.4) Nachdem diese Sache beendet war, eilte der König zu der "gar nicht weit entferuten" Königin, mit welcher er nach Segosd im Somogner Comitate, bald darauf aber nach Agram floh und von da, auf das Gerücht des Herannahen der Tataren, endlich ins Küftenland ging.

¹) contra quos Wela rex, juxta fluvium Seo (Ξαjó) prope villam Muhi prelians, vincitur. Chronicon Hung. Posoniense. Lib. II. cap. 2. §. 40.

<sup>2)</sup> Szalan: Geschichte Ungarns (ung.) II, 46. Ananz: Chronologie (ung.), 402.

<sup>3)</sup> Roger, XXXII. Cap. Pernotdi Chronicon ad an. 1231. bei Hale thaler, I.

<sup>4)</sup> So erftären es auch unsere Historifer. Bgl. Szalan: Gesch. Ungarus II, 50. Auch Huber (Gesch. Österreichs, I. 454.) mit der Bemerkung, daß es sich vielleicht aus Preßburg beziehe.

Mittlerweile waren die Tataren thatsächlich den Spuren des Königs gefolgt. Sie wollten ihn um jeden Preis in ihre Gewalt bringen. Besonders der Auführer Kajdan setzte ihm von Siebenbürgen aus in Gilmärschen nach, und da er über den Ausenthalt desselben immer verläßliche Kunde hatte, so verlor er factisch auch nicht die Spur des gehetzten Königs, so daß dieser sich nicht einmal im Küstenlande sicher fühlte, sondern sich auf die Inselwelt der Adria slüchtete. Hier empfingen die Tataren die Nachricht, daß der in der Mongolei zurückgebliebene Großenkan, Ogotai, gestorben sei. Insolge dessen ließen sie sofort von der weiteren Verfolgung ab. Kajdan führte sein Heer über Seeresabtheilung über Siebenbürgen aus dem Lande zog.

Während dieser Vorgänge erschien eine Tatarenhorde auch vor Preßburg. Dieselbe war zweisellos die Abtheilung des vor Olmütz gefallenen Paidar oder Peta, des Sohnes des Tschagatai, die nach der Verwüstung von Mähren und Galizien durch die Pässe von Jablunkan in unsere Heimat hereinstürmte und auf dieser Straße vorrückte. Diese Heeresstraße des Waagthales war, wie wir bereits gesehen, der Wanderweg sämmtlicher Völker der Urzeit und des Alterthums gewesen. Die Aufgade der Heeresabtheilung lag darin, sich mit Batu's Heere zu vereinigen und dann auf Wien loszugehen. Aus diesem Grunde mußte die Donan dei Preßburg überschritten werden, um dann den Weg über Hainburg nach Wien einzuschlagen.

Die Chronisten haben zu unserem Bedauern nichts über die Ereignisse aufgezeichnet, deren Schauplaß damals Preßburg war. Der Zeitpunkt, wann die Tataren vor Preßburg anlangten, läßt sich nur im Großen bestimmen. Die große Schlacht bei Liegniß hat am 9. April 1241 stattgefunden. Darnach verbrachten die Tataren 14 Tage vor Otmachan und 8 Tage vor Bolesiezkó. Das macht im Ganzen 31 Tage aus. So kommen wir mit der Zeitangabe in den Mai hinein. Für den Marsch auf der Straße nach Preßburg und eine allenfallsige Raft während desselben haben wir mindestens 10 bis 12 Tage anzu-

<sup>1)</sup> Hammer-Purgstall: Gesch. der goldenen Forde, Best 1840. 113-116.

nehmen. Das Anlangen des Tatarenheeres vor Preßburg ift also um die Mitte Mai anzuseßen.

Ans einer auf ums gelangten Urfunde erfahren wir, daß das in der Nähe von Preßburg liegende Blumenan und auch der Vorort von Preßburg, Schöndorf, dem Wüthen der Tataren zum Opfer sielen. Dasselbe Schickfal traf gewiß auch die Wödritz, denn eine Urfunde Ladislans IV. vom Jahre 1288 sagt es deutlich, daß der Grund, zwischen den beiden Bächen Wödritz, den er dem Richter Jakob von Preßburg als königliche Schenkung verliehen habe, seit dem Tatarenseinbruche wüste und unbewohnt sei.

Das Schloß und auch die Stadt selbst widerstand der Wuth der Tataren. Dies gilt als neuer Beweis dafür, daß die Befestigungswerfe Beider in gutem, vertheidigungsfähigem Stande gehalten wurden. Wir fügen hinzu, daß in demselben Maße, in welchem der Tatareneinbruch den König und seine Unterthauen zur Vervollkommung der Vertheidigungswerke angespornt hatte, dies auch in Pregburg erfolgt war. Über Aufforderung des Königs Béla IV. bauen die Großen des Landes, geistliche und weltliche Bannerherren, und die Adeligen von geringerem Range überall Burgen aus folidem Material oder laffen die schon bestehenden ausbauen. So bemerken wir, daß auch Pregburg um diefe Zeit seine Befestigungswerfe gediegener herstellen ließ, denn einige Jahre nach der Tatareninvasion im Jahre 1245 erbauen einige Hörige des Pregburger Schlosses, mit Namen Leko (wahrscheinlich Lökös), der Sohn des Moch, mit seinen Brüdern und Beter, der Sohn des Chnegh, ebenfalls mit seinen Brüdern auf ihre Rosten einen Thurm als Schirm des Prefiburger Schloffes und versprechen für sich und ihre Verwandten diesen Thurm auf eigene Kosten in Krieg und Frieden aut zu erhalten, weswegen der König ihnen auch den Schlofgrund von Niek als Schenkung verleiht.2) Doch wurden

Leko, filius Moch, cum fratribus suis, et Petrus, filius Chuegh, cum suis fratribus Jobbagiones Castri Posoniensis, nobis semper fideliter seruiuissent et deuote, maxime quia hoc tempore ad tuitionem regni nostri in castro

<sup>2)</sup> fideles nostri - schreibt der Rönig -

die Vertheidigungswerke des Schlosses und der Stadt auch an anderen Stellen in befferen Stand gefett. Wir werden gewiß dabei nicht fehr fehl gehen, wenn wir behanpten, daß um diese Zeit der Thurm der St. Martinskirche erbaut worden ist. Der gothische Styl seiner Beriode kennzeichnet ben Zeitpunkt, in dem er entstanden ift, während feine ungemeine Maffigkeit, wie wir an anderer Stelle bereits angeführt haben, den Charafter eines Vertheidigungswerkes ummiftöglich flar legt. Während wir bei anderen größeren Kirchen regelmäßig Zwillingsthürme angewendet finden, besitt der Pregburger Dom kein solches Thurmsystem. Der einzelne Thurm entspricht der Breite des Mittelschiffes und hat von daher sein Maaß im Gevierte. Der Charakter des Vertheidigungswerkes gibt sich am auffälligsten da= durch zu erkennen, daß der Domthurm in den Stadtgraben hineinreicht und aus der Stadtmaner heranstritt, wovon jeder sich leicht überzeugen fann, der eine ältere Ansicht unserer Stadt besieht 1) ober die an den Thurm angebante und hente noch stehende alte Stadtmauer beschant. Nicht ohne Bedeutung ist über den Preßburger Dom das Vielen unverständliche Wort im Schwunge: "ber Dom von Pregburg ift so groß, daß er nicht einmal in die Stadt hineingeht."

Posoniensi propriis sumtibus turrim edificauerunt, promittentes eam per se et per suos cognatos tam in tranquillitate, quam in adversitatibus propriis sumtibus perpetuo custodire. Fejér: Cod. Dipl. IV. I, 380.

1) Siehe Tafel VII.



30. Der Tatareneinbruch. Nach ber Zeichnung der Bilberchronif.

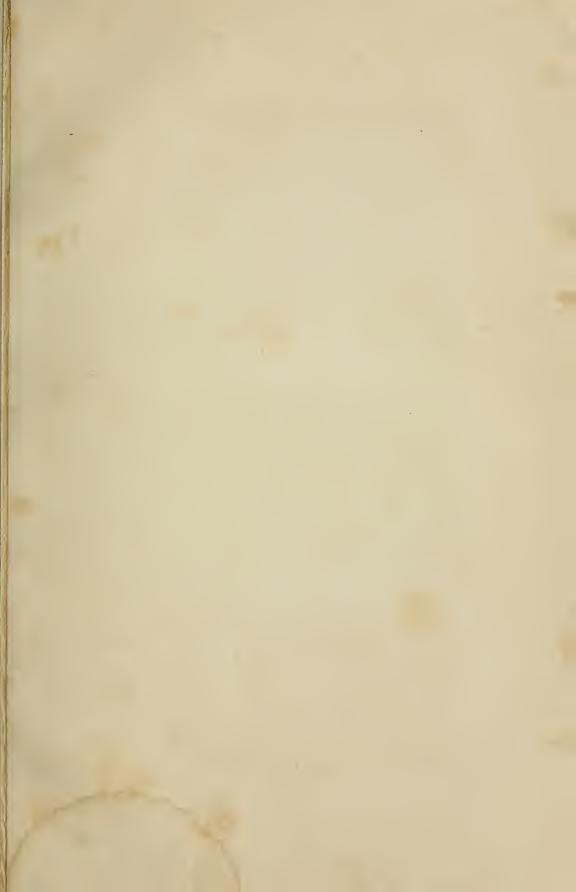



Das alte Prefiburg v

(Rad einem im Pregburger ftadt. Mufeum b



torden aus gefehen.

ichen Bilde aus dem XVII. Jahrhunderte.)



Fortsekung der Ereignisse des XIII. Jahrhunderts. Der Preßburger Friede vom Jahre 1254. Die Schlacht bei Marchegg. Preßburg in böhmischer Hand. Die Preßburger Friedensschlüsse der Jahre 1261, 1262 und 1270. Die Zerstörung der Stadt im Jahre 1271. Neuer Friede. Die große Schlacht bei Stillfried. Die Klöster des heil. Franziskus und der heil. Klara in Preßburg.

iese neueren Vertheidigungsmaßnahmen erwiesen sich als höchst geboten, weil nach
dem Austoben des Tatareneinbruches,
wenn auch nicht gleich, so doch nicht um vieles
später, Schloß und Stadt von einem größerem
Unheile bedroht wurden. Dasselbe hat unsere
Stadt in der That ärger gefährdet wie die Heimsuchung der Tataren. Es war der Einfall der
Böhmen.

Der Umstand, daß Friedrich der Streitbare, Herzog von Österreich, zur Zeit der Tatareninvasion den König in dessen Drangsal so unedel ausgeplündert hatte, gab den Grund zu einem Kriege zwischen König Béla und Friedrich. Es ist aber wahrscheinlich, daß die Absichten des Königs, ganz abgesehen von Kache, auch auf Landerwerb und Untersichung gerichtet waren.<sup>1</sup>) Das ungarische Heer siel im Jahre 1246 in Österreich ein und nahm keine geringen Verwüstungen vor.<sup>2</sup>) König Béla IV. erklärt selbst in einer Urfunde vom Jahre 1256, er sei nach dem Tatareneinbruche aus dem Küstenlande zurückgekehrt und habe sein Heer wider Österreich geführt. Damals habe Graf Achilles Österreich

<sup>1)</sup> Huber: Gesch. Österreiche, I, 528. Lorenz: Gesch. König Ottokars II. von Böhmen, 107.

<sup>2)</sup> Über diese Verwästungen siehe die Jahrbücher bei Pert: Mon. Germ. IX, 508, 546, 599, 600, 642, 643, 655, 792.

von Preßburg an bis Wien verwüftet.<sup>1</sup>) Dieser Achilles war Graf von St. Georgen und Bruder des Kozma.<sup>2</sup>) Beide empfingen wegen ihrer damals erworbenen Berdienste die Schloßgründe von Bösing als fönigliche Schenkung. In diesem Kriegszuge hatte das ungarische Heer den Herzog Friedrich von Österreich an der Leitha nicht nur zur Annahme einer Schlacht gezwungen, sondern ihn auch seines Lebens beraubt.<sup>3</sup>)

Dieses Ereigniß konnte nicht ohne politische Folgen bleiben. Mit Friedrich war der Mannesstamm der Herzoge von Babenberg aussgestorben. Das zog eine Anderung der politischen Lage der öfterreichischen Provinzen nach sich. Auf gleiche Weise sinchten jetzt Ungarn und Böhmen sich in dem herrenlosen Lande so vortheilhaft als thunlich festzusetzen. Im Jahre 1252 fällt König Béla von Neuem in Österreich, Mähren und Steiermark in ein und macht deren Besitz Ottokar von Böhmen streitig. Dadurch wuchsen mit einem Male die Feindseligkeiten zwischen Béla und Ottokar in hohem Grade. Nur dem Dazwischentreten der römischen Eurie und ihrem großen Eiser in Sachen der Aussschung war es zu danken, daß sich die beiden einander wegen des Machterwerbes eisersüchtigen Fürsten wieder näherten. Auch stellte es sich heraus, daß

nam ausgestellt find. Fejer: Cod. Dipl. IV. II, 168. Außerdem Mon. Hung. Dipl. XII, 342. Überdies auch ber Brief des Papstes Innocenz, worin er den König Bela vor der Verwüftung ber österreichischen Rirchengüter warnt. Prepositus et Conventus Ecclesie Sancte Marie in Nyumburch (Mosternenburg), schreibt der Papst, nobis significare curarunt, quod . . . . rex Hungarie, pluries terram ipsius Ecclesie inuadens, hostiliter villas et alia bona, ad eandem Ecclesiam spectantia, dissipauit. Fejér: Cod. Dipl. IV. II, 195. Der Brief ist wol vom Jahre 1153 datirt aber dieses Datum ift fehlerhaft, denn er stammt aus dem Jahre 1252. Dieser Rriegszug ist ausführlich in ber Reimd) ronif des Ritters Ottofar (Cap. XXI bis XXX) behandelt.

<sup>1)</sup> dum de maritimis redeuntes... contra Ducem Austrie exercitum mouissemus, idem Achilleus, regnum Austrie vs que Viennam a Posonio pro fidelitate nobis debita deuastauit. Scjér: Cod. Dipl. IV. II, 589.

<sup>2)</sup> Wertner: Die Grafen von St. Georgen und Bofing, Wien 1891, auf ber beigefügten Stammtafel.

<sup>3)</sup> Nach den Vermuthungen Einiger wurde er nicht von einer ungarischen Wasse getroffen, sondern bekam von einem seiner Unterthauen den Lauzenstich ins Auge. Einer ungarischen Wasse schweizen einheimische Chroniken seinen Tod zu. So Kézai (Gesta Hung. Cap. IV.), Marens (Chronica, Cap. 80.) und das Chron. Bud. (Pobhraezsh, 201.).

<sup>4)</sup> Dies beweisen die Urfunden König Bélas, die in castris inxta Wien-

die ungarischen Waffen zur Zeit im Often ftark beschäftiget waren, wo zumeist die Tataren das Land bennruhigten,1) und daß das böhmische Schwert nicht so fraftvoll war, um entscheibend aufzutreten. Die Geschäftsträger der beiden unterhandelnden Parteien famen dem= zufolge wegen Stipulationen am 3. April 1254 nach Ofen. Sowol von Seite Ottokars als Belas nahmen die vornehmsten Gerren an der Berathung Theil, bei welcher nach vielem Streiten endlich eine Übereinkunft betreffs einiger Hauptpunkte erzielt wurde. Im Sinne berjelben blieb Bfterreich im Besitze Ottokars, Steiermark aber wurde berart zwischen Bela und Ottokar getheilt, daß die Mur zwischen ihnen die Grenzlinie bildete. Der Rücken des Semmering und alles Land jenseits besjelben wurde zum Bejige Ottofars gejchlagen. Man stellte zugleich fest, daß der auf diefer Basis abzuschließende endgiltige Friede bei perfonlichem Ericheinen der beiden Fürsten in Bregburg zu schließen fei.2) 2113 fich aber die beiben Fürsten gemäß dieser Übereinkunft wirklich in Pregburg treffen sollten, lag es am Tage, daß es Beiden an gegenseitigem Bertrauen fehlte. Ottokar wollte nur in Hainburg, Bela lediglich in Pregburg erscheinen. Es wurde somit eine starte Ginflugnahme von Seite des Papstes nöthig, bis Ottofar endlich nachgab und nach Pregburg fam. Sier wurde dann Anfangs Mai des Jahres 12543) der Ofener Braliminar= Friede zwischen den beiden Fürsten thatsächlich ratificirt.4)

<sup>1)</sup> Fejér: Cod. Dipl. IV. II, 218. Theiner: Mon. Hist. I, 385.

<sup>2)</sup> Die darauf Bezug habende Driginal-Urtunde sindet sich im FamiliensUrchive des Fürsten Schwarzenberg zu Wittingan. Aurz hat sie in seinem Werfe; Österreich unter Ottofar und Alsbrecht, I. II, 171. Beilage 1, publicirt. Boczef: Cod. Dipl. et Epistol. Moraviae, III, 181. Außerdem Huber: Wittheilungen des Institutes, IV, 52.

<sup>3)</sup> Nach Lorenz (Gesch. Ottobars, 117) hielt sich Ottobar nur einige Tage hier auf, denn am 1. Mai war er schon

in Bien. Nach dieser Angabe hätte die Zusammenkunft der Fürsten in den letten Tagen des Aprils stattgesuns den. Wir halten dafür, daß diese Zusamsmenkunft erst nach dem 1. Mai stattgessunden hat, wozu auch der Umstand einen Beweis liesert, daß sich Ottokar in einer Urkunde vom 1. Mai noch Herzog von Steiermark nennt, was er nach dem ratissieirten Frieden nicht mehr thun durfte und auch nicht gethan hat.

<sup>4)</sup> Cont. Chronici Cosmae Prag. 175. und Cont Chron. Sancrucens. II, 643.

Die Ratification des Pregburger Friedens war ein so gewichtiges Greianiß, daß der Cardinal Bernhard von Reapel, der papitliche Legat, es im ganzen Lande festlich begehen ließ. Er reifte auch nach Brag, wo er durch eine Festprozession den Abschluß dieses Friedens feierte.1) Run nahm König Bela Steiermark in feinen Befitz und fandte fogar seinen Sohn, Stephan, theils aus dem Grunde dahin, um den mit ihm nicht im besten Einvernehmen lebenden Brinzen und zur Zeit bereits jungen König von den heimischen Angelegenheiten abzulenken, theils darum, um dadurch, wie er glaubte, die Zuneigung der Steiermärker zu gewinnen. Diese waren aber mit dem Hergange der Greignisse durchaus nicht zufrieden. Die Übereinkunft von Ofen und der Friede von Pregburg hatten den Dingen einen anderen Verlauf gegeben, als ihn die Steirer gewünscht hatten. Ihrer Unzufriedenheit verliehen sie sehr bald deut= lichen Ausbruck. Es hatte nämlich den Anschein, als ob die Bedrückung des ungarischen Regimentes das ganze Land in Aufruhr versetzt habe. Der Reimehronist weiß auch von dem Drucke dieses ungarischen Regimentes höchst ergöpliche Dinge zu erzählen. Nach ihm waren ungarische Willfür, Übermuth und Störrigkeit die Ursachen der allgemeinen Ungufriedenheit.2) Nun fällt es aber auf, daß die Reimchronik feinen concreten Fall anzugeben weiß, der diese allaemein gehaltenen Alagen rechtfertigen würde. Dieses Verfähmniß tragen auch andrerseits die übrigen gleichzeitigen Chroniken nicht nach. Nichts findet fich darin, was das Verfahren der ungarischen Regierung als des Hasses werth fennzeichnete. Die diplomatischen Denkmäler liefern gang im Gegentheil für die Vorzüge der ungarischen Verwaltung und Rechtspflege sprechende Beweise. Wir entuchmen denfelben, daß die steiermärkischen Elemente von der Verwaltung nicht ausgeschloffen waren. Gottfried von Marchpurg, später Wulfing von Stubenberg haben die Stelle des Landes= richters und Friedrich der Jüngere von Bettan die Stelle des Landmarichalls inne.3) Das ungarische Rechtsgefühl und die ungarische Gerichts= pflege konnten aber auch keinen Grund zur Klage geben. Die Ciftereienser

<sup>1)</sup> Perp: Mon. Germ. Script. IX. 175.

<sup>2)</sup> Reimdronik. Cap. 42 und 43.

<sup>3)</sup> Fröhlich: Dipl. Stiriense, Darin sind die betreffenden Urfunden mitgetheilt. Außerdem Lorenz: Ebenda, 189.

von Heiligenfrenz wurden in ihrem ungarischen Besitze neu befräftiget. Der Abtiffin von Gos wurde eine Menge Gutsbesitz richterlich zugesprochen. Das Kloster von Admont wurde gegen einen gewissen Quitold von Lampach in Schutz genommen. Die Brivilegien und Rechte des Alosters Rein wurden vermehrt. Den Karthäusern wurde das Spital von Zerewald übergeben. Der beutsche Ritterorden wurde in alle seine steirischen Besitzungen eingeführt, deren er seit langen Jahren beranbt gewesen war.1) Das sind gewiß solche Thatsachen, die die Chronif des Ritters Ottokar widerlegen. Die Urfache der Unzufriedenheit der Steiermärker war auch wirklich keine andere, als überhaupt Abneigung gegen fremde Herrschaft. Dieselbe glich jener, vermöge welcher auch heute noch einige, unter der h. ungarischen Krone vereint lebende, nicht magnarische Nationalitäten die magnarische Hegemonie als Bedrückung erachten und diese magnarische Oberherrschaft vor dem Auslande in möglichst schlechten Ruf bringen, wo man doch ganz leicht einsehen könnte, daß dem ganzen Alaggeschrei die Basis der Berechtigung mangelt. Wäre eine folche Berechtigung vorhanden, jo würden die muzufriedenen Clemente wol früher oder später ihr Log ändern. Die Auswanderungen in Ungarn find an der Tagesordnung, doch der Auswanderer ist nicht der Rumäne, nicht der Südslave, nicht der Deutsche, am weniasten der Siebenbürger Sachse. Der Maghare wandert aus und mit ihm noch der Slave Oberungarns, um sich nach einigen Jahren neuerdings in die Heimat gurudzusehnen.

Wir dürfen anßerdem nicht vergessen, daß die Besetzung der Steiermart eigentlich eine militärische Occupation war.<sup>2</sup>) Militärherrschaft war überall und zu allen Zeiten härter als bürgerliche Gewalt. Das bringt die militärische Organisation mit sich und so fanden auch die Steiermärker die Lage für ihre bürgerlichen Gepflogenheiten nicht nach Wunsch. Der Abel und die Aristokratie des Landes waren seit der Zeit, als dasselbe ein mit dem römisch=dentschen Reiche locker verbundenes Lehen gebildet hatte, an den ungeschmälerten Genuß der ständischen

<sup>&#</sup>x27;) Fejér: Cod. Dipl. IV. II, 358. Lorend: Gesch. Ottokars II. von Böhmen, 185.

<sup>2)</sup> Waz er purg inn hat, Mit Unsgern waren sie besetzt, sagt die Reimschronik.

Nechte und Freiheiten gewohnt. Sie liebten es, sich auf die bis in die Zeit Ottokar VI. zurückreichenden und von Kaiser Friedrich II. bestätigten Freiheitsbriefe zu berufen, die jetzt, als das Land unter ungarische Botmäßigkeit gekommen war, in ihrer Geltung nicht erneuert wurden, auch nicht erneuert werden konnten, weil Steiermark nur zum Theile im Frieden von Preßburg der ungarischen Negierung übergeben ward. Diese letztere zwang aber dabei den niederen und den hohen Adel des Landes auch zur Herausgabe jenes Gutsbesitzes, welchen sich derselbe während der herrenlosen Zeit eigenmächtig augeeignet hatte. 1)

Weber die Nationalität des Ungarn, noch seine Lebensgewohnsheiten, noch der thrannische Druck der Regierung machten also die Ursachen der Unzufriedenheit aus. Die aufgestachelte politische Agitation berief sich lediglich auf den Titel des Selbstbestimmungsrechtes und war daher des Glaubens, fremde Herrschaft mit fremden Machtmitteln untergraben zu können. Die Steiermärker baten Ottokar, ihnen Hilfe zu senden. Obwol er auscheinend der Versuchung aufaugs widerstand, so gab er am Ende des Jahres 1259 der Aufforderung dennoch nach. Er versprach den Steiern Hilfe und sandte ihnen auch thatsächlich österreichische Sneeurstruppen, mit deuen vereint das Hinausdrängen der Ungarn in Angriff genommen wurde.

Wenn es auch nicht glaubhaft erscheint, daß die Ungarn binnen eilf Tagen aus Steiermark herausgedrängt wurden,2) so bleibt es immerhin Thatsache, daß die ungarischen Besatzungsmannschaften sich dort ungemein verringerten und daß der Krieg zwischen Ottokar und Besa bereits im Jahre 1260 entbrannte.

Der Schauplag des Kampfes war abermals jene weite Ebene, die zwischen der Donau und der March in der Nähe von Presburg liegt. Ottokar erschien mit Böhmen, Österreichern, Mährern, Schlesiern, Kärthnern, Salzburgern, Sachsen und Brandenburgern, die beiden

<sup>1)</sup> Muchar: Geschichte Steier= marks, V, 253-264.

<sup>2)</sup> Auch Lorenz macht darauf aufs merksam, diese Angabe der Reimchronik nicht buchstabengetren zu nehmen, da es

sicher ist, daß die Ungarn Pettan nicht verlassen haben und daß es noch einige andere Burgen gab, in denen sie gesblieben. Ebenda, 192.

ungarischen Könige aber mit ungarischen, russischen, polnischen, bulgarischen, galizischen, serbischen und tatarischen Truppen auf der Wahlstatt. Ottofars Heer marschirte in langer unterbrochener Linie uriprünglich auf jenem breiten Raume auf, welcher von der Marchmündung bis Gänserndorf und sogar noch weiter hinausreicht. Ottokar that dies nicht ans dem Grunde, um sich gegen eine etwaige Um= gehung zu sichern, sondern weil er bezüglich der Disposition seiner Truppen mit sich nicht ins Reine gekommen war. Das ungarische Heer hatte sich am linken Ufer der March von Theben an bis nach Hochstätten im Presiburaer Comitate und in öftlicher Richtung bis Bohor, Stampfen, Maast und Prefiburg aufgestellt. Die neogenen Bodenerhebungen, welche die westliche Vorstufe der Granitmasse der fleinen Karpathen bilden, dienten den Brigaden der Ungarn und deren Hilfsmannschaften als Aufstellungsort und waren somit allen jenen, die auf der andern Seite des Fluffes standen, sofort leicht wahrnehmbar. Umgefehrt aber konnte sich auch der in der tiefen March-Alluvialebene hin und her ziehende Feind dem Späherange der Ilngarn umsoweniger verbergen, weil die bei Kroissenbrunn beginnenden Terrainwellen der durch die Entfernung hervorgerufenen Einsenfung das Gleichgewicht halten.

Es vergingen mehrere Tage, bis Ottokars Truppen endlich immer mehr zur Marchlinie herankamen, so daß sie sich am rechten User der March von den Marchmündung bis nach Marchegg zu außebreiteten. Auf diese Weise sahen die beiden feindlichen Heere in des Wortes wahrster Bedentung einander in die Augen, so daß mündliche Heransforderungen über den Fluß hinüber an der Tagesordnung waren. Der dieser unmittelbaren Nähe aber floßen die Tage dahin, ohne daß der eine oder der andere Gegner sich auß seiner beobachtenden Stellung gerührt hätte. Die beiden Heere schied die March derart von einander, daß an eine Überrumpelung kaum zu denken war. Die Unthätigkeit hatte jedenfalls den Auschein, daß keiner der Gegner sich für

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Sicque factum est, ut nostra et aduersariorum castra solum dunxaxat deuideret fluminis meatus. Epistola

Ottokari, bei Boczef: Cod. Dipl. et epist. Moraviae, III, 286.

den Entscheidungskampf vollständig gerüftet halte und gewisse Anzeichen wiesen darauf hin, daß keine Partei so übermächtig war, wie wir dies in einigen Chronifen und neueren historischen Werken lesen. Endlich mußte aber doch dieser Thatenlosigseit ein Ende gemacht werden. Die Initiative ergriff Ottokar. Er bot dem König Béla einen Waffenstillstand an, während welchem entweder dieser über die March herüber gehen solle, oder wenn Béla dem abgeneigt sei, er selbst sein Herüber die March führen werde. Wönig Béla entschied sich für das erstere, worauf Ottokar seine Truppen von der March zurückzog, um dem herüberkommenden ungarischen Here von der Anum zu schaffen. Damit kamen die österreichischsbihmischen Truppen zu jener Aufstellung, die von Kroissenbrunn, Breitensee und dem heutigen, damals noch nicht bestehenden Marchegg markirt wird.

Gin Theil des Ilngarnheeres eröffnete nun thatsächlich den Übergang. Die Truppen kamen bei Theben-Neudorf gegenüber dem heutigen kaiferlichen Luftschlosse, Schloshof, auf das rechtseitige Ufer. Ginige Heeres= fäulen gebranchten aber auch die zwischen Neudorf und Marchegg von der March gebildeten Juseln und gingen so über den Fluß. Sie befetten die Gegend, welche zwischen Marchegg und Arviffenbrunn, beziehungsweise zwischen dem Mühlgraben und dem Stampfelbache liegt. Es ist jene Fläche, welche die Pregburg - Wiener Staatsbahn von Marchegg aus mit ihrer Linie Schönfeld = Laffee = Siebenbrunn eben in der Mitte durchschneidet. Die deutschen Jahrbücher und auch Ottokar erwähnen es flagend, daß Stephan, der junge König, den Fluß= übergang früher begonnen habe, als es nach dem abgeschloffenen Waffenstillstande gestattet gewesen wäre.3) Austatt am 12. Juli 1260 um Mittag mit seinen Truppen die March zu übersetzen, habe er dies schon am Morgen dieses Tages gethan. So viel ift gewiß, daß er mit seinen Rumaniern den Angriff begonnen hat.4) Er versuchte einen heftigen Anprall

<sup>1)</sup> obtulimus optionem, ut videlicet vet illa nobis cederet, quatenus ad eandem gerendi belli causa transire possemus, vel nos id parti adverse concederemus. Epistola Ottokari.

<sup>2)</sup> Epistola Ottokari ebenda.

<sup>3)</sup> per vada inventa, et sibi aptata

clam nocte ad nostram partem cum omni suo exercitu transierunt. Epistola Ottokari.

<sup>4)</sup> Et cum diceremus pax et securitas, subito cum inenarrabili multitudine contra nos improvisos apparuerunt in campo. Ebenba.

auf die schwerbewaffneten Reiter Ottokars, aber an dieser compacten Masse wurde sein leichter Reiterangriff zu Nichte und damit war auch der Ausgang des Feldzuges entschieden. Das Resultat des Zusammensstoßes war, daß das Ungarnheer eine Niederlage erlitt und sich in aller Gile wieder hinter die March zurückzog.

Die österreichischen Jahrbücher stellen die damalige Niederlage der Ungarn als eine ungeheure dar. Die auf dem Schlachtselde gebliebenen geben sie mit 18,000, die in der March Ertrunkenen mit 14,000 au. Nun ist es jedoch kein Zweisel, daß diese Zahlen übertrieben und nur im Interesse der Ausbauschung der Größe dieses Sieges erfunden worden sind.

Es fällt nämlich auf, daß Ottokar in jener Zuschrift, die er an den Papst nach Nom gelangen ließ, über diese fabelhafte Zahl Gefallener kein Wort verliert. An einer Stelle erwähnt er wol, daß die in die March gestürzten Menschen und Rosse gleichsam eine natürsliche Brücke gebildet hatten, worauf man auf das andere Flußuser hinüber gehen konnte, und daß das Wasser der March vom Blute roth gefärbt war. Aber aus der ganzen Darstellung, besonders dort, wo er das ungarische Heer mit den durch das rothe Meer ziehenden Heersschaaren der Egypter vergleicht, ist sofort zu entnehmen, daß er nichts anderes als eine bloße Hyperbel sagen wollte.

Nichtsdestoweniger überrascht der Ausgang der Schlacht jedenfalls und zwar darum, weil bei Ottokar die Wahrscheinlichkeit für einen Sieg nur eine geringe war. So viel Schönes und Auhmwolles auch ezechische Geschichtsschreiber über Ottokar erzählen, wir haben dennoch zu betonen, wenn wir auch zugeben, daß daran viel Wahres ist, daß eine ihrer Behanptungen entschieden unwahr erscheint. Es ist die, daß Ottokar ein großer Feldherr war. In seiner gesammten Kriegsführung gab er viele zweisellose Beweise des Mangels an Feldherrntalent.2) Wol können auch ausgezeichnete Feldherrn durch ungünstige Verhältnisse Schlappen und Verluste erleiden, aber es kommen bei

<sup>1)</sup> Auch Lorenz macht in dieser Hinssicht einerichtige Bemerkung. Gesch. König Ottokars von Böhmen, 107, 108.

<sup>2)</sup> Dies ist auch die Ansicht Lorenz' und er beweist sie mit mehreren Beisspielen. Ebenda, I, 198 und 201.

friegerischen Operationen auch Unfälle und Verlufte vor, die nicht mehr die ungünftigen Folgen unberechenbarer Greignisse, sondern die traurigen Mißerfolge eines fehlerhaften Planes, unrichtiger Berechnung und verschlter Combination des Feldherrn find. Wenn Ottokar bei Mühldorf ins Miggeschick gerathen ist, so war dasselbe nicht als Folge dessen aufgetreten, daß die Brücke unter der Last des darüber marschirenden Heeres eingestürzt war, sondern weil er mit schlechter Feldherrumagnahme sein Heer eben nach Mühldorf geführt hatte. Wir haben aber nicht einmal bis Minkldorf zu gehen, um von Ottokars strategischem Talente ben rechten Begriff zu erlangen. Sein Kriegszug wider Bela bietet an und für fich in dieser Richtung genng Lehrreiches. In seiner Truppendislocation war keine Plaumäßigkeit. Der Zufall hat hiebei mehr entschieden als die Berechnung des Feldherrn. Ottokar ift bei Laa über alles, was um ihm vorgeht, in fo hohem Grade un= unterrichtet, daß Pring Stephan wie ein Blitftrahl in seine über= raschten Heerschaaren hineinfahren konnte, bevor noch dieselben zum Aufmarsche gelangt waren. Die kann auf zehntausend Mann sich beziffernden ungarischen Recognoseirungstruppen drangen mordend, ver= wüstend und plündernd bis zum Lager des Oberfeldherrn Ottokar vor. Wer sich dann nach dem ersten Schrecken zur Verfolgung des fich zurückziehenden Prinzen aufmacht, ift noch schlimmer dran. Die im Hinterhalte stehenden ungarischen Truppen mähen an vierhundert der besten Reisigen 1) nieder, so daß Ottokar wirklich anten Grund hatte beim Anblicke der Todten und der Berwüftung in Berzweiflung zu gerathen.2) Seine Unüberlegtheit ober, beffer gefagt, fein Mangel an strategischem Talente ging so weit, daß einige Stunden vor Ablauf des mit Béla geschlossenen Waffenstillstandes in seinem Lager noch überall die größte Unordnung herrschte. Seine Truppen waren nicht nur ungeordnet, sondern nach Ottokars eigener Ausfage theils am andern

<sup>1)</sup> Cont. Chronici Sancrucensis II. ad an. 1260.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Et cum in spe threvgarum vix decima pars nostri exercitus penes nos pro nostre custodia persone remansisset,

eo quod plures de nostris transito Danubio oppidum Hemburg intrauerant, alii vero cum curribus descenderant ad stationes et loca castrorum. Epist. Ottokari, bei Boczef ebenba, III, 286-287.

User der Donan in Hainburg, theils auf Requisition von Lebensmitteln und Futter<sup>1</sup>) überall zerstrent, so daß beim Angriffe der Ungarn Alles<sup>2</sup>) verloren erschien und auch verloren gewesen wäre, wenn bei den Operationen der Feldherrn nicht auch solche Ersolge einträten, die einzig und allein nur durch günstige Umstände erzielt werden. Es war ein reiner Zufall, daß der Vorsturm des jungen Königs Stephan bei Kroissensbrunn auf die Schwadronen der schwer bepanzerten Reiterei stieß.

Dieser unbesonnene Vorsturm Stephans entschied, wie bereits erwähnt, die Schlacht. Daß Stephan benfelben fo angeordnet hat, fällt ungemein auf. Es ist nämlich nicht zu längnen, daß in diesem unbändigen und in militärischen Dingen nicht unbewanderten Keldherrn nicht nur Kühnheit, sondern auch Talent vorhanden war. Wegen dieser Kühnheit trifft ihn aber geradewegs der Vorwurf, daß fie in Vermessenheit ansartete. Den friegerischen Magnahmen Ottokars gegenüber erscheint uns aber dieselbe dennoch begreiflich. Daß man nämlich im ungarischen Lager beffer über die Verhältniffe des Feindes unterrichtet war als im Lager Ottokars über die Ungarn, ift zweifellos. Die Waghalsiakeit des jungen Bringen verftieg fich fo weit, daß er das Berüber= fommen ber gesammten ungarischen Streitfraft gar nicht abwartete und somit seinen Angriff von diesem Standpunkte aus zu vorzeitig unternommen hat.3) Alber auch dieser Fehler fällt nicht so sehr seinen Fähigseiten zur Last, als vielmehr den unseligen Familienverhält= niffen, die zwischen Bela und Stephan die Gintracht vernichtet hatten. Stephan und Bela standen einander zu wiederholten Malen nicht nur als ergrimmte, wüthende Blutsverwandte, sondern auch als feindliche Kelbherrn gegenüber. Der Sohn fämpfte gegen den Later, weswegen

<sup>1)</sup> Hostes nostri fraude pleni in modum semicirculi per ordinatas acies nos cingentes nisi Dominus adiuvisset, vivos forsitan deglutissent. Ebenda.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Annales Otakar. 183. \( \text{Mu\u00eders} \) bem Hermannus Altahensis. \u00e4er\u00ede \) Mon. Germ. XVII, 402.

<sup>3)</sup> Ottokar spricht wol vom gefammten Ungarnheere, eum omni

suo exercitu transierunt. Daß wir es jedoch nicht im buchstäblichen Sinne zu nehmen haben, geht daraus hervor, daß die Zeitgenoffen nur Stephan beschulbigen, er habe den Waffenstillstand gesbrochen und vor der Zeit den Angriff unternommen. Es mußte daher ein Theil des Heeres, gewiß der größere, um die Zeit des Verlustes der Schlacht am sinken Ufer der March sich besunden haben.

wir die Begier des ungestümen Jünglings leicht begreifen können, daß er vor dem Anlangen seines Baters auf der Wahlstatt Ottokar zu demüthigen suchte, um den Anhm des Triumphes ganz allein und im Bereine mit seinen geliebten Kumaniern einzuheimsen.

Sei dem aber, wie ihm wolle, Ottokar kam unerwartet und ohne jedes Verdienst von seiner Seite zum Siege. Er konnte später sehr richtig sagen, daß "der Sieg ein Geschenk Gottes" gewesen.") Zur Beurtheilung der Lage haben wir außerdem noch den Umstand hervorzuheben, daß nach der Auseinandersprengung der Aumanier die über den Fluß noch nicht herübergelangten ungarischen Truppen im Glauben, die gesammte böhmische Ariegsmacht rücke nun siegreich heran, ebenfalls nur in der Flucht ihr Heil suchten.

Die Straße von Theben-Neudorf nach Preßburg mußte damals mit Flüchtlingen bedeckt gewesen sein. Sowol die auseinandergesprengten Schaaren Stephans, als die gar nicht in Aktion gerathenen Truppen des Königs zogen sich in der Richtung nach Preßburg zurück. Wie schnell dies geschah, beweist der Umstand, daß sie das Lager sammt der gauzen Auserüstung im Stiche ließen, so daß es in Feindeshand kam. 2) Diese Thatzsache erweist, daß die am linken User der March stehenden Truppen in Folge der Flucht der Kumanier des Prinzen Stephan bezüglich der strategischen Bewegung des böhmischen Heeres in Verwirrung geriethen. Solche Mißverständnisse sind in der Kriegsgeschichte nicht selten. Die Flüchtlinge überschwemmten in kurzer Zeit Preßburg. Auch König Béla kam hieher, während man in der ersten Zeit über König Stephan nichts ersahren konnte. Das Gerücht seines Todes wurde offen verbreitet. Es scheint, daß er sich in der Richtung von Stampsen geflüchtet hatte.3)

Nachdem bas Kriegsglud ju Gunften Ottofars entichied, hatte

fugit eirea Haymburg tertio Idus Iulii. Marci Chron. Cap. 81. Chron. Bud. Bodhraczsin 201. Es ist jedoch unsweiselhaft, daß Stephan nicht gegen Hainburg stoh, benn da wäre er ja in die Arme des Feindes gelausen. Daß er nicht verswundet wurde, geht aus einer von Fejér (IV. III, 185.) mitgetheilten Urfunde hervor.

<sup>1)</sup> sed de celo victoria datur munere magni Dei.

<sup>2)</sup> castra intrarent (= nonnulli) et occupantes currus, tentoria et expensas, queque preciosa spolia acceperunt. Epistola Ottokari. Ebenda.

<sup>3)</sup> Nach vaterländischen Chronifen in der Richtung nach Hainburg. Victus

er die Ungarn auf ihrer Flucht zu verfolgen gehabt. Dies hat er jedoch zu thun unterlassen. Die Chroniken und nach diesen einige neuere Schriftskeller sprechen zwar von einer durch die Böhmen ins Werk gesetzten heftigen Verfolgung, doch widerlegt Ottokar selbst diese am besten, da er in dem obenerwähnten Briefe kein Wort davon erwähnt. Nach ihm sind nur Einige auf der durch die Leiber der Todten gebildeten Vrücke über den Fluß gegangen und nahmen das von den Ungarn verlassene Lager sammt den Wagen und Zelten in Vesitz. Er selbst hielt es für sehr gerathen "sich zu mäßigen" und den Sieg nicht ganz auszubenten, da ein friedliebender Nachbar besser sei, denn ein unterdrückter Rebell. Obgleich er nach diesem Siege Ungarn ganz leicht in seine Gewalt hätte bringen können, hielt er es für vortheilhafter sich der Freundschaft des Nachbars zu versichern.")

Nach diesem ist es klar, daß Ottokar nach dem Siege bei Marchegg nicht nach Ungarn gezogen war, um es zu untersochen, denn er hätte dies in seinem Briese, in dessen Tone eine mit christlicher Gotteskurcht vereinte Ruhmredigkeit unverkennbaren Ausdruck sindet, unbedingt erwähnt. Sein Bries ist aber im Gegentheile der sprechendste Beweis, daß der Sieg bei Marchegg nicht gar so glanzvoll sein konnte, als er in den Geschichtsbüchern dargestellt wird.

bereits in der Chronif des Pulfava aufgenommen ift. Die Glaubwürdigfeit bes Briefes ift nach unserer Unsicht badurch erwiesen, daß wir in ihm feine eonereten Daten für den Beweis eines "großartigen Sieges" finden, da es solche Daten fattisch nicht gibt. Die Sauptquelle ber Schlacht bei Marchegg liefern bie Annales Otakar, und die Reimdronif bes Ritters Ottofar. Dieje ift aber, wie der öfterreichische Weschichts= schreiber Suber fagt, "ein Phantasiegemälde voll Poefie aber ohne fagbares Detail." Rach Lorenz ift fie nicht fo fehr poctisch als eigentlich mehr ezechisch, wol nicht geschrieben, sondern gedacht. Er ermahnt and ausdrücklich, daß die "Details in dieser Chronif jedesmal mit aller Ge=

¹) quasi perfectos pontes nonnulli ex nostris aduersariorum castra intrarent. Epistola Ottokari. Ebenda.

<sup>2)</sup> Quamuis igitur post triumphum diuinitus nobis datum, quemadmodum communiter videbatur, Regnum Ungarie, nostre dicioni poterimus subiugare, et idem in perpetuam premere seruitutem, aduertentes tamen, quod melius sit bonum vicinum habere concordem quam superare et exterminare rebellem. Ebenba.

<sup>3)</sup> Diesen Brief Ottokars haben Kastona und Pray bezüglich seiner Glaubswürdigkeit in Zweisel gezogen, doch unseren Ansicht nach ohne Grund. Auch Lorenz bemerkt, daß nun dann den Brief sehr früh hätte unterschieben mussen, da er

Übrigens offenbart dies auch noch ein anderer Umstand, der nämlich, daß der Sieger auf die großen Errungenschaften des ihm zugefallenen Sieges nicht allzu sehr vertraut hat. Aus dem Erunde nahm er die Friedensbedingungen willig an, die der von König Béla eiligst zu ihm entsaudte Palatin Roland anbot. Nach denselben entsagte König Béla dem Besitze der Steiermark und zog seine Truppen aus Pettan und einigen anderen von diesen Truppen besetzt gehaltenen Orten zurück. Überdies wurde sein zweitgeborner Sohn Béla mit der Nichte Ottokars, der Tochter Ottos von Brandenburg, seine Enkelin Kunigunde, die Tochter des Ratislav von Halies, des Banus von Machan, hingegen mit König Ottokar verlobt.

Das nun folgende Jahr 1262 war für Preßburg, ja sogar für das ganze Land, von großer Bedeutung. Damals kam gerade in unserer Stadt der Friede zu Stande, der den inneren, d. h. den Bürgerkriegen mindestens für eine Zeit lang ein Ziel setzte.

In der Geschichte unserer Heimat riesen während der Regierung der Könige aus dem Arpádenhause die inneren Kriege ein surchtbares Wäthen und schreckliche Zwietracht hervor. Vielleicht in der Geschichte keiner einzigen Nation hat der Bruderkrieg seinen Hydrakopf so gesahrs drohend und mit so blutgieriger Bosheit erhoben, wie eben bei uns. Parteigängerei hat von allem Anfange an ein Grundübel unserer Nation gebildet und dieses äußerte sogleich seine Folgen, sobald es auch noch künstlich angesacht wurde. Während wir zur Zeit der Herzoge aus dem Stamme Arpáds von einer Zwietracht der Nation keine Kunde haben, löst in der Zeit der Könige aus dem Árpádenhause ein Zwist den andern ab.

nanigfeit zu prüsen" und bort nicht zu gebrauchen sind, "wo sie von böhmisichen Helbenthaten sprechen." Geschichte Ottokars II. v. Böhmen, 190. 201. Sogar Palach weint von der Chronik, daß "aus ihr keine Geschichte zu schöpfen ist." Geschichte von Böhmen, II, 212. Die Daten der Annales Melicenses, des Chronicon Sampetrense und der Annales S. Rudbergi Salisdurgenses sind hingegen sehr sückenhaft.

<sup>1)</sup> König Béla IV. schreibt in einer Urfunde des Jahres 1263, worin er Krainburg dem Probste Todias von Agram verseiht, wie solgt: guerantidus nobis cum Rege Boëmorum... quum aliter pacari non possemus, nisi inter nos et predictum Regem Boëmorum ordinassemus parentelam, dando sibi in matrimonium neptem nostram. Fejér: Cod. Dipl. IV. III, 101.

In der Zeit der Herzoge unterdrückte die Verfassung der Nation das Übel, denn der Blutvertrag hat die Wahl des jeweiligen Herzogs begründet. Als aber die alte Verfassung in die driftliche Monarchie überging, wurde die Thronfolge nicht gehörig festgesett. Doch war dies noch nicht eine Steigerung des Ilbels, denn auch unter der Monarchie hätte man die uralte Verfassungsgepflogenheit befolgen können: man kounte aus ber herrscheuben Dynastie, aus der Familie des abgeschiedenen Königs die tauglichste Persöulichkeit wählen. Das ilbel aber schlich sich dadurch ein, daß unsere Könige die souverane Würde des "jungen Königs" einführten ober beren Ginführung gestatteten, und badurch einen Staat im Staate schufen. Die königlichen Prinzen bekamen ein Drittel des Landes nicht nur zu ihrer Erhaltung, sondern auch zur Regierung unter Ausübung einiger Majestätsrechte. Damit war der Same der Parteigängerei ausgestreut. In der Familie des Königs erhob sich der Sohn wider den Vater. Zwischen Eltern und Kindern, zwischen Geschwistern famen Blutvergießen, Berfolgungen, Gewaltsam= feiten, Blendungen als etwas Gewöhnliches vor. Nun wurde aber hiedurch auch die Nation in Barteien zerklüftet, was blutige innere Kehden und murühmliche Einmengungen von Seite des Austandes nach fich zog. Die unzufriedenen Glemente, jene Belleitäten, die nur zu gewinnen und nichts zu verlieren hatten, fanden auf diese Weise immer ihre Schäber. Da standen sie dem alten Könige zur Seite, dort waren sie ihm abtrünnig und hielten zu seinem mehr versprechenden Sohne und umgekehrt. Gine Partei trieb die Getreuen der andern in Verbammung, confiscirte und verschenkte deren Güter, wodurch eine völlige Verwirrung und Unsicherheit in den Besitzverhältniffen eintrat. Zugleich rief dies die allmälige Berarmung der Nation hervor. Weil aber der Schluß des Ganzen ein Bürgerkrieg war, sank die Nation moralisch und physisch herab. Die Besten der Nation verbluteten auf ruhmlosen Schlachtfeldern.

Kein geringeres Übel verursachten einige in der Periode der Arpaden bei uns zu großer Macht gelangte Volksstämme. Unter diesen ragen die Kumanier zumeist hervor. Dem Christenthume abgeneigt, lebten sie unstät und bildeten in Folge ihrer großen Auzahl dort, wo sie erschienen, keine geringe Gefahr. Mehrere unserer Könige haben

diesen Volksstamm übermäßig in Schutz genommen und mit ihm das in Folge nationaler Zwietracht gestörte Gleichgewicht wieder herstellen wollen. Die Kumanier haben sich gar oft wider jene Nation erhoben, die sie gastfreundlich aufgenommen hat. Man kann sagen, daß sie eine ständige Gefahr in so lange für die allgemeine Sicherheit und die Civilisation bildeten, dis sie auf gemeinsamen Voden, auf dem Christensthume fußend, eben durch die christliche Gesittung mit der Nation selbst zusammenschmolzen.

Diesen eben vorgetragenen Umständen entwuchs das Blutvergießen zwischen dem jungen Könige Stephan und seinem Later, Béla IV. Dieser Bürgerfrieg forderte blutige Opser. Das Land ging darüber beinahe zu Grunde. Die Folgen davon konnte man nachmals um so mehr fühlen, weil auch das Wenige von Vernichtung bedroht war, was die Tatareninvasion noch übrig gelassen hatte. Deßhalb war jener Tag ein wahrhaft segensreicher, der der Rivalität der Dynastie und dem Blutvergießen der Nation wenigstens für eine Zeit lang ein Ende machte. Dieser Festtag ward der Nation in Preßburg, denn hier kam der Vergleich zwischen Later und Sohn zu Stande, der Händel und Fehden auf einige Zeit beendete.

Daß dieser Friede wirklich im Jahre 1262 zu Stande kam, setzt ein Brief des jungen Königs Stephan vom 5. Dezember 1262 außer allen Zweisel. In diesem Briefe, in welchem er die treue Einhaltung der einzelnen Bedingungen des mit seinem Bater geschlossenen Bersgleiches verspricht, sagt er nämlich klar, daß dieser Friede "neulich in Preßburg geschlossen worden sei." Das Datum des Tages ist wol unausgesüllt geblieben und darum auch nicht festzustellen. Es ersleidet aber keinen Zweisel, daß dasselbe in das Frühjahr fällt, uns mittelbar auf jene Zeit, wo Vater und Sohn einander als Feinde gegenüber gestanden waren.<sup>2</sup>)

Der Friede war für den jungen König sehr günstig stipulirt. Stephan erhielt den ganzen öftlichen Theil des Landes mit Siebenbürgen

<sup>1)</sup> nuper in Posonio, Anno d. 1262.

<sup>2)</sup> Auf die Herbstzeit verset ihn auch Suber: Gesch. Ofterreichs, I, 551.

und der Herrschaft über die Anmanier, sowie mit absolutem ungeschmälerten Majestätsrechte. Run scheint es, daß dieses Preßburger Compromiß, das schriftlich aufgezeichnet wurde 1) und wobei von Seite des Königs Béla der Stallmeifter Herrandus und Obergespan von Treucsin, ferner Meister Ladislans, Archidiacon von Hont und Canonicus von Gran, gegenwärtig waren,2) einige nachträgliche Ausbesserungen und Zuthaten erdulden mußte, was der oben erwähnte Brief des jungen Königs Stephan nicht bezweifeln läßt. Diese Urkunde ist aus dem Grunde auch für uns fehr wichtig, weil sie die Punctationen des bisher un= bekannten Pregburger Compromisses einzeln auführt. Wir erfahren aus ihr, daß im Beisein des Ph., Erzbischofs von Gran, Kanglers des Könias Béla IV., Sm. (Smaragdus), Erzbischofs von Kalocsa, Kanzlers Stephans V., Philipps, Bijchofs von Waiken, Kanglers der Gemahlin Stephans V., Johannes, Probst von Arad und erwählten Bischofs von Syrmien, B., Probst von Hermannstadt und Vicekanzlers Stephan V., der innae König die Ginhaltung des Compromisses eidlich verspricht. Diesem Compromis pflichteten alle Barone und Adeligen bei und wurde hiezu der Rathschlag, sowie die Zustimmung der kumanischen Stammeshänpter erbeten. Stephan anerkennt, daß sein Later ihm die Burg Külek mit ihrem Zubehör übergeben und daß er daher deswegen Richts weiteres zu verlangen habe. Er verspricht, daß er den Getrenen des Rönias Béla die ihnen abgenommenen Güter zurüchstellen und daß er selbst wider die h. Arone, das Land und die Stellung seines Bruders Béla als Prinzen weder offen, noch heimlich oder durch Hinterlift oder fünstliche Mittel Etwas unternehmen oder etwas dergleichen weder durch seine Getreuen, noch durch die Kumanier, noch durch Ausländer, Könige, Herzoge, Ruthenen ober Polen, überhaupt burch Niemand unternehmen lassen werde. Sein weiteres Versprechen lautete dahin, daß er die Anmanier nicht an sich locken, auch nicht zum Übertritte zu einer

<sup>1)</sup> In dem Briefe des Königs Stephan vom 5. Dezember 1262 werden nämlich erwähnt: littere nostre presentes, et alie priores, apud Posonium confecte, de quibus iam

pluries in premissis mencionem fecinus.

<sup>2)</sup> Wir lesen darin: Herrandus comes et magister Ladislaus, tractatores tunc pacis.

Partei bereden, und daß er die Getreuen seines Vaters, die Deutschen, Slaven, die zum flavischen Herzogthume gehörigen Leute und die Czechen ebenfalls nicht zum Übergange zu einer Partei zwingen werde, sowie König Béla versprach, daß auch er die Kumanier nicht an sich locken oder zum Parteiübertritt bewegen werde. In die Salzeinkünste werde er sich zu gleicher Hälfte mit dem Vater theilen. Die dem Könige Getreuen können in das Landesgebiet Stephans unbehindert kommen, sich daselbst aufhalten und sich darans entsernen. Zum Schlusse verheißt Stephan die Unantastbarkeit der Rechte, Freiheiten und Privilegien aller Kirchen, Barone und Abeligen, sowie die Nichtbesetzung aller Burgen derselben auf seinem Gebiete.

Daß die neueren Versprechungen Stephans auf der Zusammenstunft des hohen Clerus in Poroßló erfolgien, erhellt wieder aus einem Briefe Stephans vom 3. Mai 1263, nach welchem die beiden Könige sowol um die Bestätigung ihres Preßburger und Voroßlóer Vergleiches durch den Papst bitten und wünschen, daß wer diesen Vergleich breche, in Kirchenacht und Vann gethan werde.

So feste Versprechungen, zu deren Einhaltung sich Stephan auf das heil. Evangelinn, auf das Erneisig und viele heil. Reliquien mit seierlichem Eide verpstichtete, verbesserten leider nur vorübergehend die Familienverhältnisse der königlichen Verwandtschaft und die Ruhe des Landes. Die Händel und Übelstände erreichten eigentlich nur mit dem Tode des Prinzen Béla und des Königs Béla ihren endlichen Abschluß. König Béla starb am 5. Mai 1270.

Wenn auch mit seinem Tode die Brandsackel des Bürgerfrieges erlosch, so kamen doch über das Land und namentlich über Preßburg andere neue Drangsale.

per censuram ccclesiasticam compellatur... si contra compositionem vel ordinacionem, habitam apud Posonium et in Puruzlo... Originale im Primatialarchive. Mitgetheift von Sejér: Cod. Dipl. IV. III, 160. Renestens von Knauz: Mon. Eccl. Strig. I, 485—486.

<sup>1)</sup> Driginal im Primatialarchive. Mitgetheilt von Natona: Hist. Crit. VI 360. Fejér: Cod. Dipl. IV. III, 69. Knauz: Mon. Eccl. Strig I, 476—480 und Budapesti Szemle (Budapester Monatsrevue) 1887, Nr. 121. pag. 25.

<sup>2)</sup> per sedem apostolicam confirmetur . . . . ad observacionem pacis

Der mit den Böhmen geschlossene Friede hatte nämlich nur vorüber= gehende Daner, weil dem verfloffenen Böhmenfriege ein viel ärgerer blutigerer folgte. Kaum war Bela IV. gestorben, so flüchtete seine Tochter Unna zu ihrem Eidame Ottokar und nahm die Krone mit sich, aber nicht um sie Ottokar auf das Haupt zu setzen, wie man befürchtete. Man muß es als erwiesen erachten, daß Anna sich der Verfolgung ihres Bruders durch die Flucht entzog und die Kronschätze nur als Faustpfand mit sich genommen hatte. Mit ihr flüchteten auch einige ungarische Banner= herren nach Böhmen, unter diesen Heinrich von Güssing, der Banus von Slavonien und sein Sohn Johann. Dieselben stellten ihren an der Grenze von Steiermark befindlichen Gutsbesitz und ihre Burgen, von wo aus fie die dem Könige huldigende Gegend verwüftet hatten, unter den Schutz Ottokars. Es waren dies Güns, Hornstein, St. Beit, Schlaining.1) Darin lag nun Grund genng angehäuft, um Stephan V. mit dem Könige von Böhmen zu einem Zusammenstoße zu veranlassen, denn daß Stephan V. diese Dinge sehr übel aufnahm, können wir aus einer seiner Urkunden vom Jahre 1271 entuehmen.2) Das gegenseitige Unvorbereitetsein verschob aber vor der Hand den Ausbruch des Arieges. Man schloß eher einen Waffenstillstand, der bis zum 16. Oktober 1270 zu dauern hatte.3) Nach Ablauf dieses Termines verlängerten die beiden Fürsten die Waffenruhe und zwar in Pregburg, wo dieselben um die

<sup>1)</sup> König Stephan V. erwähnt in einer Urfunde vom Jahre 1272, daß Henricus banus, filius Henrici deserta patria et proditis castris nostris se per infidelitatem ad regem (nämlich Boemorum) transtulisset de quodam castro suo finitimo Kuzeg uocato multa spolia rapinas et incendia in confinio regni nostri faceret. Baterl. Dipl. (ung.) VI, 184. Ladislaus IV. bagegen fagt in einer Urfunde vom Jahre 1273 Henricus Banus . . . per quorundam emulorum suorum pestiferam suggestionem superatus et a familiaritate ac domo Regia segregatus se ad Boemorum Regem corporaliter transtulisset, castra

sna, de Kuzeg videlicet, Scentwyd, Zlaunuk et Perestyen manibus Regis eiusdem assignando. Benzel: Neues Dipl. der Arpádenzeit, XII, 74. Bezüglich der Borfälle siehe außerdem Huber: Studien über die Geschichte Ungarns, mitgetheilt im Archiv für Österr. Geschichte, LXV, 37. Dersiehe: Österr. Gesch. I, 556.

<sup>2)</sup> Fejér: Cod. Dipl. V. I, 100.
3) Siehe Archiv für Öfterr. Gesichichte, XXIX, 39. Erbensemler: Regist. Bohem. II, 280. Antershofenstangl: Handbuch ber Gesch. des Herzogthums Kärnten, IV, 17. Hander: Öfterr. Gesch. I, 557.

Mitte Oftober 1270 mit geringem Geleite auf einer Donan-Insel zusammentrasen.

Wo diese Insel war, vermögen wir hente nicht mehr genan anzugeben. Wiewol der Fall der Donan zwischen Theben und Prefibura sehr ftark und die Schnelligkeit des fließenden Wassers augenfällig ift, sind wir doch nicht im Stande zu sagen, daß die geologische Thätigkeit des Fluffes hier bei der Bildung und Abtragung von Infeln so große Beränderungen durch Jahrhunderte hervorgerufen habe, als zwischen Pregburg und Gönhö. Angenommen daher, daß die Donan zwifchen Prefiburg und Theben in Hinsicht der Inseln dieselbe Physiognomie im XIII. Jahrhunderte beseffen habe, wie hente im XIX., so gerathen wir bei der Bestimmung dieser Jusel von hervorragend historischer Bedeutung dennoch in Verwirrung. Aus der Friedensurkunde vom Jahre 1270 wiffen wir nur so viel, daß sich die Insel zwischen Potunburg und Breßburg befunden hat. Aus einer diesbezüglichen Urkunde des Königs Stephan vom Jahre 1271 erfahren wir hingegen nur fo viel, daß die Insel bei Preßburg lag.1) Die erwähnte Votunburg kommt in den alten Urkunden auch unter dem Namen Vottunburg vor und ist als das heute im Weichbilde von Berg liegende Wolfsthal, deffen Thurmruine von Prefiburg aus gut zu sehen ist und im Sommer mit ihren grauen verwitterten Manern auf dem von mächtigem Bammwuchse gebildeten grünen Sintergrunde ein malerisches Bild gibt. Zwischen Wolfsthal und Pregburg liegt heute die Kriechenau, der Sirschenhaufen, die Potscheninsel und vor dieser eine andere Insel, der sogenannte Leopoldihaufen. Wir find unn der Ausicht, daß die Zusammenkunft beider Könige auf einer dieser Infeln ftattgefunden hat. Ottokar fuhr von Hainburg in einem Rahne ab. Da aber seine Leute fehr befürchteten, daß ihr Gebieter vielleicht von Stephan eine Gefährdung zu erwarten habe,2) fo betrat Ottokar wol schwerlich eine Infel, die mit Bäumen

<sup>1)</sup> quum ad habendum tractatum, et colloquium cum Rege Boemie a pud Posoninm conuenissemus communiter et vicissim, ac ex condicto, malo tamen et excogitato ingenio Capitalis hostis nostri Regis Boemie.

in quadam insula cum certo et paucissimo numero personarum debuissemus cum ipso rege Boemie inuicem nos videre. Fejér: Cod. Dipl. V. I, 100.

<sup>2)</sup> Daß aber auch Stephan von fol-

dicht bewachsen war. Wahrscheinlich diente eine vor der Pötschen liegende unbewachsene Kieselbank als Ort des Zusammentressens, weil man auf einem solchen Inselorte am wenigsten eine Hinterlist oder eine Falle zu gewärtigen hatte. Jeder der Fürsten kam mit zwölf unbewaffneten Begleitern. Unter dem Geleite Ottokars besand sich ein Erzbischof, mehrere Bischöfe und Ritter. Auch das Gesolge Stephans wurde sicherslich von sehr vornehmen Persönlichkeiten gebildet. Die Erschienenen trugen kurze Gewänder, um auch auf diese Weise jeder Verdächtigung die Spise zu bieten.

Der Hanptvorwurf, den Stephan bei diesem Anlasse Ottokar machte, bezog sich auf die ungarischen Krönungsinsignien. Ottokae erklärte, daß ihm dieselben von seiner Schwiegermutter, der Schwester Stephans, lediglich als Deposit auwertrant worden seien. So lange diese bei ihm blieben, wolle er sich mit einem den inneren Werth dieser Insignien viersach übersteigenden Geschenke dem Könige Stephan gefällig erweisen. Um die obwaltenden Streitigkeiten und Beeinträchtigungen zu erledigen, möge eine Commission aus je vier Vertrauensmännern entsandt werden. Bis dieselbe ihre Arbeiten beendet habe, sei der Wassenstillstand auf den 11. November 1272 zu verlängern. Der Friedensstörer solle mit Kirchenbann und 20.000 Mark Enschädigung bestraft werden.

Bevor aber der Waffenstillstand abgelausen war, brach auch schon der Krieg zwischen den beiden Monarchen aus?), woran die zu Ottokar

chem Berbachte gegen Ottokar erfüllt war, barüber brückt er sich ganz bentlich in einer Urkunde bei Fejer: Cod. Dipl. V. I, 100 aus.

<sup>1)</sup> Balacty: Geschichte v. Böhmen, II. 207.

<sup>2)</sup> Eine Urfunde über den auf der Donaninsel zu Stande gebrachten Wassensteilsstand hat sich nicht erhalten. Die Urstunde des späteren Friedenschlusses ist uns nur in Formeln erhalten, in welchen die einzelnen Punkte des Friedenschlusses nicht vorkommen. Bon diesen Formeln kennt man bis jetzt 5 Ausgaben, doch weicht eine mehr oder weniger vom Worts

lante ber anderen ab. Siehe Boigt: Formelbücher, 25—27. Dobner: Mon. Boem. II, 358. Palach: Formelbücher, I, 301. Nach Lorenz ist die mit den Worten Licet treugarum bes ginnende Formel wahrscheinlich jene, die dem Preßburger Friedensinstrumente entsnommen worden ist. Gesch. K. Sttokars II. von Böhmen, 323.

<sup>3)</sup> König Stephan erwähnt in einer Urfunde vom 20. August 1271 als Klagsache: Quod cum per incitacionem infidelium inter nos et regem Boemorum grauis fuisset discordia suscitata, et, idem Rex Boemorum per animacionem

geflohenen Ungarn großen Antheil hatten. Stephan brach in Öfterreich ein und verwüftete dasselbe.<sup>1</sup>) Ottokar zog aber mit einem enormen Heere wider Ungarn. Man schätzt die Anzahl seiner Streiter auf Neunzig= bis Hunderttausend. Bei ihm befanden sich der Graf der Brandenburger Mark und die Herzoge von Schlesien. Ottokar ging geradewegs auf die March los, wo er eine Brücke schlagen ließ. Darauf führte er die Truppen hinüber und überschritt am 13. April 1271 die Greuzen unseres Landes.

Es scheint, daß der Ort, wo er in Ungarn einfiel, nahe an dem durch ihn gegründeten Marchegg lag. Darauf weist jener Umstand hin, daß er vor allem sich gegen Stampfen wendete, das nach heldenmüthiger Vertheidigung in seine Hände siel.<sup>2</sup>) Sodann führte er sein Heer auf

et induccionem infidelium eorundem, fines Regni nostri hostiliter adijsset. Baterl. Dipl. V, 43. Reues Dipl. der Arpadenzeit (ung.), VIII, 339-340. In einer anderen Urfunde des Jahres 1271 sagt er aber von Ottokar: qui nobis multipliciter fidem fregit, infideles nostros in suum dominium admittendo, et thesaurum regni nostri ausu temerario contrectando. Rejér: Cod. Dipl. V. I. 100. Ladislans IV. schreibt den Bruch des Waffenftillstandes in einer Urknude vom Jahre 1273 dem Ottofar zu, fidem suam deserendo violata pace, fractis treugis et ruptis juramenti sui vinculis, habe er wider feinen Bater Stephan einen Krieg be= gonnen. Fejér: Cod. Dipl. V. II, 97. Bengel: Renes Dipl. der Arpaden= zeit, XII, 74. Ottofar Schreibt natürlich die begangene Trenlosigfeit dem Stephan gu und gibt dem römischen Cardinals= collegium detestabilem perfidiam, per Stephanum Regem Hungariae perpetratam zu wiffen. Palacky: Über Formelbücher, I, 275. und Gefch. v. Böhmen, II, 211.

1) König Stephan erwähnt selbst biesen Kriegszug. Indem er Mehrere aus

der Schloßmannschaft von Jerse in den Adelstand erhebt, betont er, daß specialiter in exercitu nostro, quam (sic!) contra ducem Austriae habebamus, commendabilem exercuerunt miliciam. Bengel: Renes Dipl. der Arpadenzeit (ung.), VIII, 350. In einer anderen Urfunde fpricht er von jenem Rriegszuge, quam contra Austrenses mouimus propter versuciam, et iniusticiam regis Boemie comprimendam. Fejér: Cod. Dipl. V. I, 100. Aber auch Ottofar tlagt darüber, daß ipse rex Stephanus . . . terram nostram Austrie fraudulenter invasit. Formelbücher, I, 275.

2) Diesbezüglich sesen wir in einer llrsunde Stepsan V. vom Jahre 1271, daß Comes Alexander filius Marcelli nobis et regno semper et in omnibus expeditionibus nostris semper fidelissimum inpenderit famulatum, et potissimum in conservacione castri Ztumpa, quod contra potenciam et exercitum regis Boemie laudabiliter et viriliter tenuit, quo adduxit, qui demum ab eodem Rege crudeliter extitit interemptus. Fejér: Cod. Dipl. V. I, 130. Benzes: Neucs Dipl. der Árpádenzeit (ung.), VIII, 336.

der Preßburg-Stampfener Straße nach Süden zu und eroberte Theben. Schließlich erschien er vor Pregburg, welches er trot aller Tapferkeit einzelner Bertheidiger, mit geringer Auftrengung, auf den erften Sturm und nur in Folge von Verrath1) in feine Botmäßigkeit brachte und in bessen Schloß er eine Besatzung von anderthalbtausend Wiener Reisigen einlegte. Gine Urfunde von Ottofar ist aus Pregburg am 16. April datirt.2) Furchtbar waren der Schade und die Draugfale, die damals die Stadt und ihre Bewohner getroffen haben.3) Die wilden ezechischen Horden brannten, tödteten und verwüsteten mit nichts ver= schonender Unbarmherziakeit. Nicht einmal Sänglinge fanden Inade vor ihnen. Kirchen, öffentliche und private Säufer wurden angezündet, Befestigungsmanern zerstört und sogar die auf die Geschichte der Nation und Stadt bezughabenden litterarischen Schätze vernichtet. Damals ging unter den Hufen ezechischer Rosse das Capitel= und Stadtarchiv4) zu Grunde. Wäre es erhalten geblieben, jo würden wir heute über den Hergang aller bis jest verfloffenen Greigniffe zweifellos weit beffer unterrichtet sein.5)

<sup>1)</sup> Rach einer Urfunde des Königs Ladislaus IV. Posonium et quedam alia castra prodicionaliter occupavit. Zugleich wird hervorgehoben, daß sich apud Posonium, Petrus filius Mathei de genere Chak ausgezeichnet habe. Wenzel: Nenes Dipl. d. Arpaden= Beit (ung ), IV, 25. An anderer Stelle betlagt er sich, daß zu Zeiten seines Baters der böhmische König Ottokar fidem suam deserendo, violata pace, fractis treugis, et ruptis iuramenti sui vinculis, ducens secum in auxilium principis tocius Alaniannic fines Regni Hungarie adijsset; Posonium et quedam alia castra ex prodicione Baronum infidelium occupando u. f. w. Bateri. Dipl. II, 9. Das gleichzeitige Chronicon Claustroneoburgense ad an. 1270 jagt von der mittelft Sturm geschehenen Cinnahme: Posonium in primo impetu expugnat et capit.

<sup>2)</sup> apud Presburch, mitgetheist

von Chmel: Regesten Kaiser Friedrichs IV. Anhang CLXXVII.

<sup>3)</sup> Ladislaus IV. sagt 1288 Folgendes: cives nostri Posonienses per hostilem insultum Regis Boemie inimici nostri capitalis, suerunt miserabiliter devastati, ita ut nec habebant unde se possent sustentare. (Driginal im Preßburger Stadt-Archive. Beuzel, IV, 309.)

<sup>4)</sup> Dies erwähnt eine Urfunde des Königs Ladislaus IV. ganz flar. Sie sagt: tempore hostilitatis, quo Rex Boemorum tyrannisauit crudeliter in nos, et in Regnum nostrum . . . in capcione Castri Posoniensis de camera ecclesie Posoniensis una cum alys bonis eiusdem ecclesie, per Boemos et Theutonicos sunt ablata. Knauz: Mon. Eccl. Strig. II, 78. Benzel: Reues Dipt. IV, 81.

<sup>5)</sup> Wie tendenziös sieht es daher aus, wenn der berühmteste Geschichtsschreiber

Bei Preßburg hatte Ottokar die Kleinen Karpathen umgangen und eroberte nun die am öftlichen Fuße derfelben liegende Städte St. Georgen und Bösing. Bon hier marschirte er nach Tirnan und Bibersburg, die seiner Macht nicht zu widerstehen vermochten. Er übersetzt sodann die Waag, nimmt Neutra 1) und läßt seine Schaaren bis zur Gran hinstreisen, so daß er binnen drei Wochen einen namhaften Theil des nordwestlichen Ungarns unter seine Gewalt gebracht hatte.

Während aber das böhmische Schwert diesseits der Donau mit Schrecken und Verwöstung erobernd vordringt, geschehen bereits am jenseitigen Donaumser starke Vertheidigungsmaßnahmen. Dieser Kriegszug Ottokars hatte viele Ühnlichkeit mit den Kriegsunternehmungen Heinrich III., wo der in der nördlichen Ukergegend scharmützelnde Feind gleichfalls kaum auf Gegenwehr traf. Der Umstand, daß das böhmische Heer von der March dis an die Gran gelangen kounte, ohne auf einen anderen Widerstand als auf den einzelner Burgbesahungen zu stoßen, ist ein deutliches Zeichen, daß die ungarische Heeresteitung sich als Schauplaß der Entscheidungsschlachten auch jetzt, ganz wie im XII. Jahrzhunderte, die Gegend jenseits der Donau anserschen hatte. Dieses

der Czechen, Palacin, glanben will, daß Ottofar mit den Prefiburgern fehr gnädig verfuhr. Er fagt: Diese Stadt, als den Stütpuntt aller feiner ferneren Operationen in Ungarn, schonte Dtafar nicht allein, sondern versah sie auch mit Lebens= mitteln und mit Wehrmannschaft . . . Der großmüthige Sieger tieß die friedlichen Einwohner unbeschädigt . . . Bedeutende Schätze wurden da erbeutet. Beschichte v. Böhmen, II, 212-13. Die Historia Australis und der Anonymus Leobiensis erwähnen übereinstimmend, daß die Stadt in der Nacht in Brand gefett wurde. Freher=Struve, I, 474. Beg: Scriptores, I, 851.

1) Ju einer Urkunde bes Königs Stephan vom Jahre 1271, mittelst welcher er die Verdienste des Joachynus de Seeg in diesem Kriege belohnt, wird gleichfalls die Erstürmung von Neutra durch die

Böhmen erwähnt, eum nuper inter nos et Regem Boemye discordia fuisset suscitata, idem Joachynus nobis gratum exhibuit seruicium et sedulum famulatum. In hoc specialiter, quod cum infideles Regni nostri Nicolaus nidelicet, et Stephanus filij Pauli uenissent ad expugnaudum castrum nostrum Nytrieuse idem Joachynus de castro exiens contra eosdem, captus fuerat. Derselbe mußte sich mit 70 Mart losfaufen. Sodann cum exercitus einsdem Regis Bohemiae, ex transmissione eiusdem, ad deuastandam terram nostram . . . accessissent, nahmen fie dem genannten Joachimus alle feine Büter und Habe weg. Fejer: Cod. Dipl. V. I, 144. Baterl. Dipl. (ung.), VII, 129. Daß er nur die Stadt und nicht das Schloß eingenommen hatte, barüber fiehe Lorenz: Gefch. R. Ottokars, 327.

Terrain war für jene kumanische Truppen, die den besten Theil des Desensivheeres des Königs Stephan ausmachten, für alle Fälle mehr geeignet. Ottokar selbst merkte gar bald, daß sich hinter seinem Rücken eine eruste Gesahr ausgethürmt habe, während er mühelos errungenen Triumphen nachjagte. Mit Recht meinte er befürchten zu können, das ungarische Heer werde ihm in den Rücken fallen und ins Verderben stürzen. Aus diesem Grunde wandte er plöglich seine Heeresfronte und bemühte sich so schnell als möglich die Donau zu erreichen. Er nimmt den Marsch über Preßburg und läßt da unterhalb der Stadt eine Brücke über den Strom schlagen, um sein Heer hinüber zu bringen und sich dort mit dem Teinde in eine Schlacht einzulassen, bevor noch dersselbe zu größerer Stärke auwachsen konnte.

Nichts hinderte ernstlich den Brückenschlag. Die am rechten User besindlichen kumanischen Reiter benuruhigten und gefährdeten zwar die Vionniere Ottokars, der das Zustandekommen der Brücke vermochten sie doch nicht aufzuhalten. Wie die Brücke vollendet war, führte Ottokar sein Heer über dieselbe hinüber. Was in ezechischen und deutschen Quellen und bei einigen neueren Schriftstellern zu lesen ist, daß Ottokar beim jenseitigen Brückenkopf am 9. Mai über die kumanischen Truppen einen großen Sieg errungen habe, ist nicht im buchstäblichen Sinne zu nehmen. Die Kumanier, von denen hier die Rede ist, waren nur Streisschaaren und lediglich die Vorhut des ungarischen Heeres. Die hatten keine andere Aufgabe, als den herüberkommenden Feind unaushörlich zu besunruhigen und sie thaten dies in unablässiger Rückwärtsbewegung ders

<sup>1)</sup> Ladislans IV. erstattet den Söhnen des Comes Nitolaus, Ladislans und Nitolaus, einigen Besit in seiner Ursunde vom Jahre 1274 zurüd und sagt nach Aufsählung ihrer Berdienste: eum Boemorum Rex, prius patris nostri, et postmodum noster inimicus capitalis, confinia Regni nostri de parte Posoniensi introire velle diceretur. Stephan V. hatte gegen ihn den Nitolaus an der Spike einer kleinen Abtheilung abgesichtet. Insuper cum quidam Teotonici nauigio transirent ad inferendum

hominibus patris nostri nocumentum, ipse Magister Nicolaus cosdem nauigantes telorum velocitatibus impediens, quam plures interemit ex eisdem. Bensacl: Renes Dipl. (1119), IX, 63-64.

<sup>2)</sup> Denn offenbar waren es nur die ungarischen Borposten, auf welche Ottostar stieß und die sich nun — freisich nicht ohne daß die offizieslen Berichte von einem großen Siege Ottokars zu melden gehabt hätten — hinter die Leitha nach Altenburg und Wieselburg zurücksgogen. Lorenz: Gesch. Ottokars, 327.

art, daß die Verlufte des Böhmenkönigs, bis er an die Leitha kam, nicht unerheblich waren. Die Leitha zieht fich dort, wo das böhmifche Heer sie erreichte, entsprechend der Theben-Hainburger Donaubiegung in fübweftlicher Richtung gegen Altenburg und Wiefelburg hin. Altenburg und Wiefelburg1) waren bereits am 15. Mai in Sänden Ottokars, doch über Wiefelburg hinaus schob sich sofort seinem Vormarsche ein größeres Hinderniß in den Weg. Das ungarische Hauptheer hatte ent= lang der Rabeza eine ausgezeichnete Position inne. Bevor jedoch König Stephan bie Schlacht annahm, ichickte er ans feinem Sauptquartiere eine Gesandtschaft an Ottokar. Der Banns Roland und der Bischof von Begprim, Baulus, famen mit Friedensanträgen zu Ottokar, um gu unterhandeln. Die Bedingungen waren aber berartige, daß Ottokar fie nicht annehmen konnte. König Stephan forderte nämlich von ihm, seine bisherigen Eroberungen aufzugeben. Die Unterhandlungen führten zu feinem anderen Refultate, als zu einer Waffenruhe von fünf Tagen, die Ottokar offenbar sehr benöthigte. Darin ruht auch der glaubwürdigste Beweis, wie fehr die vom Prefburger Brückenkopf bis nach Wiefelburg zu sich stets erneuernden Reiterschaaren der Kumanier die Truppen Ottokars abgemattet hatten. Nach dem Ablaufe der Waffenruhe ließ sich die große Entscheidungsschlacht nicht länger aufschieben. Sie wurde in der That am 21. Mai zwischen Wieselburg und der Rabeza auß= gefochten. Der Schlachtplan ber Ungarn war, ben Eventualitäten ber Schlacht gemäß über die Rábeza hinüber zu gehen und zwischen diesen und der Raab den Jeind zu einem neuen Treffen zu zwingen. Deschalb nahm ein Theil des ungarischen Heeres noch vor der Schlacht auf dem anderen Ufer der Rabeza Aufstellung, damit der andere Theil des Heeres später unter der Deckung dieser Truppen für den Fall einer Niederlage auf diese Seite hernber marschiren könne. Darauf mußte nämlich die ungarische Heeresleitung unbedingt bedacht sein, weil die Anzahl der ungarischen Truppen verhältnißmäßig geringer war, als

<sup>1)</sup> Nach einer Urfunde des Königs Ladislaus IV. vom Jahre 1273 Chepanus apud Musunium und später an der Rabeza nune hasta, nune sagittis

laudabiliter dimicans victoriosus extitit. Benzel: Renes Dipl. (ung), XII, 74. Fejér: Cod. Dipl. V. II, 98 Bergl. Cod. Dipl. V. III, 87—88.

die der böhmischen Streiter. Überdies hatte sie anzunehmen, daß Ottokar noch ausgeruhte und in die Schlacht vom 21. Mai nicht einbezogene Reservetruppen besitzen mußte. Wenn auch Ottokar, wie wir sahen, kein hervorragender Feldherr war, so seken wir bei ihm doch nicht voraus, das er das Wefen des ungarischen Schlachtplanes nicht erfaßt habe. Er ging nur voll Falschheit und die Thatsachen entstellend vor, als er die Truppenstellung der Ungarn hinter der Rabeza so schilderte, wie wenn sie aus einem Rückzuge in Kolge einer Rieder= lage hervorgegangen wäre. Seine officiellen Kriegsbulletins lauten in diesem Sinne,1) doch vermochte er damit die vom Schauplage der Schlacht Entfernten nur furze Zeit hindurch, am wenigsten aber seine eigenen Sol= daten zu hintergehen, deren Tapferkeit und Kampfluft auf der Stelle gefunken waren. Bon einer Verfolgung war gar nicht die Rede, ebenfowenig wie von einem errungenen Siege. Das macht felbst die Haltung Ottokars nach der Schlacht unzweifelhaft. Er verfolgt, wie wir fagten, die ungarischen Truppen gar nicht, sondern wendet sich im Gegentheile schnell mit seinen in Auflösung begriffenen Heerschaaren zurück. Diesen Rückzug schrieb er den ausgegangenen Lebensmitteln zu, aber es ift offenfundig, daß es nichts anderes ift, als eine Beschönigung der Niederlage. Die Ungarn treten dagegen offensive auf. Ihre Reiter bedecken die March= ebene, verwüften nach Luft Mähren und streifen bis gegen Brünn.2)

<sup>1)</sup> Rach der bei Dolliner (Cod. epist. Primislai Ottocari II. Bohemiae regis, Viennae 1803.) und nenerlich bei Erben=Emler (Regest. Bohem. II, 291-293) mitgetheilten Angabe vermochte er die Ungarn durch einen icheinbaren Rückzug zur Schlacht, schlug dieselben und verfolgte sie bis zur Rabeza. Es überrascht daher durchaus nicht, wenn wir in einigen öfterreichischen Jahrbüchern einen Sieg Ottofars verzeichnet finden. Bergl. Cont. Claustroneoburg. IV, 743. Cont. Vindobon. 703. Von neueren Schriftstellern genügt es Balacky zu citiren, ber sagt: "Ottokar schlug den Feind vollftändig, und verfolgte ihn brei Deilen

weit bis an die Rabnit, so daß eine Menge der Flüchtigen im Flusse ertrank, und der Berlust der Ungarn an Todten und Gesangenen, sowol in der Schlacht als auf der Flucht, sehr bedeutend war. Aber der Mangel an Lebensmitteln, schon lange fühlbar in seinem Heere, hemmte seine Siegeslaufbahn." Gesch. von Böhemen, II, 214.

<sup>2)</sup> König Stephan V. sagt selbst in einer Urfunde vom Jahre 1271, daß "wir nach dem Siege über die Böhmen in Regnum eiusdem Regis Boemie destinassemus quandam nostrorum militum legionem, eisdem sub Castro Bruno preliantibus laudabiliter" Benzel: Renes Dipl. (ung.), III, 256.

Kounten sie so vorgehen, wenn Ottokar über sie wirklich einen vollsständigen Sieg errungen hätte? 1) Die ungarischen Quellen sprechen daher Stephan mit vollem Rechte den Sieg zu.2)

Bei solcher Gestaltung der Ereignisse zeigte sich Ottokar zum Frieden geneigt. Stephan sandte Ende Juni den Bischof von Besprim mit dem Tavernikus Egidius, dem Banus Roland und dem Arader Probste und Vicekauzler, Benedikt, zu ihm. Den Friedensunterhandlungen lag dieselbe Basis zu Erunde, wie früher vor der Schlacht an der

bus, ac ceteris mixtis gentibus cum potentia venientem, ante fluvium Rapcha devicit viriliter ac fugavit. Marci Chronica, Cap. 83. So spricht auch das Chronicon Budense des XV. Jahrhundertes bei Podhraczsh pag. 204, sowie das Chronicon Posoniense, lib. II, cap. 2. §. 44. Doch auch König Stephan felbst eignet sich ben Sieg gu. In einer feiner Urfunden vom Jahre 1271 lesen wir : eum contra Regem Boemie armatam miliciam monissemus pro nostra et Regni iniuria propulsanda, ibique Diuina opitulante clemencia contra eundem Regem Boemie nobis victoria celitus arrisisset. Wenzel: Neues Dipl. (ung.) III, 256. Auf gleiche Beise Schreibt Ronig Ladislaus IV in einer feiner Urfunden bom Jahre 1273 ben Sieg Stephan zu, nach deren Wortsaut per . . . fidelium nostrorum sudorem bellicum Boemie Rex de area certaminis, quam patri nostro felix reliquit victoria, fuge presidio uix enasit. Bengel: Reues Dipl. (ung.) XII, 74. Fejer: Cod. Dipl. V. II, 98. Daß die in diesen heimischen Chroniken und Diplomen erwähnten Umftande auf Wahrheit beruhen, finden die deutschen Sistorifer durch das Verhalten Ottofars nach der Schlacht bestätiget. Go Loreng: Beich. Rönig Ottofars II. von Böhmen, 328. und Suber: Ofterr. Geschichte I, 560.

<sup>1)</sup> Diesen Angriff ber Ungarn faßt auch ber ezechische Schriftsteller fehr eigenthümlich auf. Bon Ottofar fprechend, jagt er: "er mochte glauben, sowol für ben Ruhm feiner Baffen, als fur die Demüthigung des Feindes, diesmal um so mehr gethan zu haben, als er zulett noch einen großen Gieg errungen hatte. König Stephan bachte jedoch anders; nur der Erfolg lag ihm am Bergen, die Ehre des Kampfes fümmerte ihn wenig. Kaum war daher Otafar abgezogen, jo sammelte er einen Theil des zerstreuten Beeres wieder und begann ben Arieg auf gang entgegengesetzte Beise: er schickte 30,000 Mann leichter Reiterei nach Sfterreich und Mahren auf Menschenraub," Beich. v. Böhmen, II, 214. Wie fonnte ein völlig geschlagener Feind mit 30,000 Bewaffneten in das Reich des mächtigen Siegers einfallen ?!

<sup>2)</sup> Nach bem im XIII. Jahrhunderte ichreibenden Meister Simon von Kéza Stephanus... Boemie regem nomine Otacarum ante fluuium Rebeha contra eum uenientem, cum Boemis uidelicet, Australibus, Stiriensibus, Brandeburgensibus et ceteris mixtis gentibus expulit uirtuose. Gesta Hungarorum, lib. II. c. 5. Bei Endlicher: Rer. Hung. Mon. Arp. 120. Die Bilberschronif des XIV. Jahrhundertes sagt: Stephanus.... Othacarum Regem Bohemorum in Hungariam cum Bohemis, Australibus, Bamburgensi-

Rabeza. Nun nahm Ottokar dieselben an und so kam eine Übereinkunft zu Stande, die aus gegenseitigen Zugeständnissen bestand. Der König von Böhmen gab nämlich die durch ihn in Ungarn besetzt gehaltenen Orte zurück und die Grenzen zwischen den beiden Reichen wurden wieder so hergestellt, wie sie zur Zeit des Todes Béla IV. existirt hatten. Umgekehrt erkannte Stephan den böhmischen König als Herrn von Kärnthen und Krain an, entsagte den durch seine Schwester entsührten Kronschätzen und verpslichtete sich zur Ausweisung der Edellente Wilhelm



31. König Ladislaus IV., Zeichnung der Bilberchronit.

von Schärfenberg und Nikolaus von Löwenberg aus dem Gebiete Ungarus, wie sich auch Ottokar hingegen erbot, die ungarischen Emigranten in keinen ferneren Schutz zu nehmen und der Belagerung ihrer Burgen durch Stephan nicht hinderlich zu sein. Sie gelobten, daß keiner von ihnen in aller Hinkunft die Flüchtlinge aus dem Gebiete des Anderen aufnehmen werde. Sowol Stephan als Ottokar dehnen diesen Frieden auf alle ihre Verbündeten aus. Alle zwischen den beiden Königen in Zukunft etwa entstehenden Irrungen und Misverständnisse werden auf friedlichem Wege ausgetragen. Die Vischöse und Großen

beider Reiche seien auf diese Friedensbedingungen in Eid zu nehmen und schließlich sei der Papst um die Bestätigung dieses Friedensschlusses bittlich auzugehen.

Das Friedensinstrument unterzeichnete König Stephan in Preßburg am 31. Juli, Ottokar aber in Prag am 14. Juli 1271.1)

Obwol nun mit Ottokar burch den Pregburger Frieden eine Ausföhnung stattgefunden hatte, so war dieselbe doch nicht von langer Daner. Mit dem Tode des Königs Stephan V. brachen wieder düftere Tage für unsere Heimat an. König Stephan V. war am 1. August 1271 verschieden. Ihm folgte auf dem Throne sein erst zehnjähriger, erstgeborner Sohn, Ladislans IV. Schon seines Alters wegen kounte dieser Fürst dazu nicht geeignet sein, um Barteizwiftigkeiten nieder= zukämpfen. Seine Mutter, Elisabeth von Kumanien, entfesselte eber den Parteigeift, als ihn zu dämpfen. In Folge deffen entstand auch gar bald eine Rebellion, sowie Stephan V. seine Augen geschloffen hatte. Jene Fraction, die durch Stephan V. in den Hintergrund gedrängt war, trat nun mit ungewöhnlicher Heftigkeit auf. Un ihrer Spike befand sich ein Glied des mächtigen Geschlechtes Aba: Finta, der Sohn des David, derzeitiger Palatin. Zu ihm standen seine Ver= wandten, der Tavernikus Egidius, zugleich Obergespan von Presburg und Gregor, Obergespan von Eisenburg. Diese Fraction hielt offen zu Ottokar, dem Könige von Böhmen. Ihr Streben ging dahin, Elisabeth von Kumanien sammt ihrem Sohne, Ladislaus IV. zu fturzen.

Wir wissen es nicht mit Gewißheit, wen diese Partei auf den umgarischen Thron erheben wollte, vermuthen aber, daß ihr Candidat der junge Béla, Herzog von Machan, der Sohn Annas und des Machaner Herzogs Ratislaw, dennach der Bruder Annigundes, der Gattin Ottokars, war. Diese Vermuthung wird durch die Thatsackeben gerechtsertigt, daß die niedergeworsenen Rebellen, nachdem die Königin-Mutter Elisabeth und die Partei Ladislans IV. unter der

<sup>1)</sup> Datirt apud Posonium 1271 sexta nonas Julii. Das Driginal findet sich im Prager Staatsarchive und wurde von Dobner: Mon. Boem. II, 368—

<sup>370.</sup> mitgetheilt. Bei Theiner: Datum et actum in Castris apud Posonium.... V. Nonas Julii. Mon hist. I, 295—304.

Anführung des siebenbürgischen Wojwoden Nikolaus die Gegenrebestion unterdrückt hatte, zumeist an den Hof Ottokars II. slohen. Unter diesen Flüchtlingen befand sich auch der Tavernicus und Obergespan von Preßeburg, Egidius, und sein Bruder Gregor. Der Bruder der böhmischen Königin Kunigunde, Herzog Béla, konnte nach dem Sturze Ladislaus IV. als nächster Anverwandter Anspruch auf die Krone von Ungarn erheben und beeilte sich auch laut einer ausländischen Chronik diesen Anspruch geltend zu machen.

Nach der Unterdrückung der Rebellenpartei konnte sich Ladislans IV. endlich krönen lassen. Wiewol seine Mutter und ihr Günstling, der Banns Joachim von Slavonien, ein getreuer Parteimann Rudolfs von Habsdurg, die Zügel der Regierung mit kräftigen Händen ergriffen, gelangten die Berhältnisse dennoch nicht zu friedlicher Entwicklung. Die auszeichnende Huld, mit der Ottokar den zu ihm geslüchteten Preßburger Obergespan Meister Egidius aufnahm und überhäuste, verletzte dessen Todseind, Heinrich von Güssing, tief. Er verließ den böhmischen Hof und bot seine Dienste Ladislaus IV. an. Die Königins Mutter und ihr Hof empfingen den mächtigen Magnaten mit Herzlichseit und erhoben ihn unter die Bannerherren des Landes.

Heinrich von Güffing kam bei einer Gelegenheit auf der Margaretheninsel bei Ofen mit dem Herzoge Béla von Machan, in dessen Interesse Meister Ggidius und seine Genossen, wie wir gesehen haben, zu rebelliren begannen, in Streit, und hieb ihn mit seinem Säbel in Stücke.2)

Sowie Ottokar von der Ermordung seines Schwagers Kunde erhalten hatte, nahm er dieselbe zum Vorwande, um sich sosort zu

<sup>1)</sup> Das Chronicon Lambacense schreibt vom Jahre 1272, daß der sororius (Stephani V.) de Mathsa, volens sibi regnum indebite usurpare von den Ungarn erschlagen worden sei. Berg: Mon. Germ. hist. IX, 561.

<sup>2)</sup> Annales Steronis Altahenses. Bei Freher: Scriptor. rer. Austr. III. Ausg. 558. Nach bem

Chronicon Lambacense ab Ungaris occisus miserabiliter occubuit, Perh: Ebenda, IX, 561. Der Wiener Fortseher ber Annales Austriae sat, daß der Herzog auf Rath und mit Hüsse Heinichs von Güssing durch die Ungarn erschlagen worden sei. Perh, IX, 704.

einem Kriege wider die Ungarn zu rüften. Er ließ erklären, daß er durch diesen Mord den mit Stephan V. in Preßburg geschlossenen Frieden sir gebrochen erachte. Die bald darauf an ihn im Interesse des Friedens abgeschickte ungarische Gesandtschaft wieß er zurück, hörte sogar auf keinen der Vermittlungsversuche des Papstes Gregor X.1), sondern gab zur Verwüstung des ungarischen Grenzlandes Vesehl, was seinen Truppen um so leichter gelingen mochte, als Preßburg und die Burgen der Umgegend ohnedies in seinem Vesitze geblieben waren. Die ungarische Regierung wollte dem Kriegszuge Ottokars zuvorkommen und sandte zur Winterszeit unter der Anführung des Mathias Czák, Banus von Slavonien, im Jahre 1273 ungarische und kumanische Truppen nach Österreich, Mähren, Steiermark und Krain, um diese Länder zu verwüsten. Sie hausten auch dort mit Feuer und Schwert und kehrten mit ungemeiner Beute und einer großen Menge von Gesfaugenen heim.2)

Während dieser Vorgänge berente Meister Egidins seinen Verrath und fehrte nicht lange nach dem Einfalle der ungarischen und kumanischen Kriegsvölfer in Mähren und Steiermark im Jahre 1273 nach llugarn zurück, nachdem er seine im Reiche Ottokars besindlichen Güter im Stiche gelassen hatte. Hier nahm ihn die Regierung freundlich auf und überschüttete ihn, um ihn für sich zu gewinnen, mit Gnaden aller Art. Unter andern erhielt er die Würde des Banus von Machan und Bosnien. Gegidins wollte vor allem seine Trenlosigkeit dort, wo er gesehlt hatte, gut machen. Er strebte darnach jenes Schloß, das durch seinen Verrath in die Hände Ottokars gerathen war, wieder

<sup>1)</sup> Der Papft hob die Gistigkeit des Preßburger Friedens und die Unschuld des unmündigen Königs hervor. Siehe Theiner: Mon. hist. Hung sacr. illustrantia, I, 306.

<sup>2)</sup> Darauf zielt offenbar der an Bruno, Bischof von Olmüt, gerichtete Brief Ottokars vom Jahre 1273, in dem der König erklärt, daß er sich zum Kriege gegen die Ungarn rüste. Postquam tumultuariam gentem malignandi motus

exagitat inquietus, so sidreibt Ottosar, sciatis, quod is nonnisi pace, quam nobis victoria pariet, ad temperate tranquillitatis limites conquiescet. Cod. Epist Ottocari II. pag. 8. Fejér: Cod. Dipl. V. II, 68.

<sup>3)</sup> Als Banns von Macsó erwähnen ihn mehrere Urfunden des Jahres 1273. Bengel: Nenes Dipl. (ung.), IV, 23. .27. IX, 16. 22. 26. 34. XII, 76. 78. 80. 85.

zurückzugewinnen. In der That ist ihm auch die Rückeroberung wahrsscheinlich auf diese Weise gelungen, daß er seinen Trenbruch in Sachen Ottokars geschickt zu bemänteln wußte. Alle Anzeichen deuten darauf hin, daß die Schloßbesatzung in ihm einen Vertrauensmann des Königs Ottokars sah, diesem die Thore öffnete und ihn ohne Schwierigkeit einsließ. Alls sie die Hinterlist errathen hatten, war das Schloß bereits im Besitze des Meisters Egidins, der es sodann mit ungarischen und kumanischen Soldaten besetzen ließ.

Mit der Wiedergewinnung Preßburgs kam auch dessen ganze Umgebung wieder unter die Hoheit des Königs von Ungarn zurück. Darum haben auch die im Monate Mai einfallenden österreichischen und mährisichen Kriegsschaaren nach dem Übergange über die March nicht Preßburg, sondern das von Preßburg gegen Norden zu liegende Landgebiet verswüstet, wo sie besonders in Nentra unerhörte Grausamseiten verübten.<sup>2</sup>) Es ist nicht unwahrscheinlich, daß um diese Zeit herum. Ladislaus IV. Preßburg besucht hat, denn in einer Urfunde vom Jahre 1276 erwähnt er selbst, daß er bei Marchegg,<sup>3</sup>) in einem Diplome vom Jahre 1278 aber, daß er im Lager an der March gewesen sei.<sup>4</sup>) Dahin kam er offenbar nur mit Berührung Preßburgs.

Wiewol nun die Streifzüge der in Mähren eingefallenen Ungarn anfänglich vom Glücke begleitet waren und sogar Ottokar in seiner Burg Laa in harte Bedrängung versetten, gestaltete sich dieses Scharmützeln für sie später sehr kritisch. Die Truppen des böhmischen Königs erreichten bald die Zahl von 60,000 Mann und somit mußte das nugarische Heer vor dieser Übermacht des Feindes sich eiligst zurückziehen. Ottokar fand auf seinem Vormarsche gar kein Hinderniß und überrumpelte mit seinen Reisigen die westlichen Grenzgebiete. Da richtete er nun seine ganze Macht gegen Preßburg, weil er wußte, es werde

<sup>1)</sup> Chronicon Claustroneoburgense. Perp: IX, 744.

<sup>2)</sup> Die österreichischen Jahrbücher bei Berg: IX, 704.

<sup>3)</sup> Cum nos cum totali mole exercitus nostri contra insultum Regis Bohemie . . . . apud castrum Marhayk

castra metati fuissemus. Benzel: Neues Dipl. (ung.), IX, 148.

<sup>4)</sup> nosque vna cum Baronibus ac regni nostri nobilibus contra eundem regem (Ottocarum) procedentes iuxta fluvium Morva. Fejér: Cod. Dipl. V. III, 393.

ihm sehr bald und mit leichter Mühe gelingen, alle anderen Schlösser und Städte dieser Gegend in seine Gewalt zu bringen, wenn nur zuerst Preßburg in seine Hand gefallen sei. Der auf Preßburg gerichtete Sturm war heftig. Mit verschiedenen Belagerungsmaschinen bestürmte er Stadt und Schloß und zwang Beide zur Übergabe.

Wer wider Ottokar die Vertheidigung besehligte, geben die Quellen nicht an. Aus der Bemerkung Heinrichs von Isernia, daß Meister Egidius das Preßburger Comitat bis zur Eroberung des Schlosses in seiner Hand hatte, können wir folgern, daß er anch der Vertheidiger des Schlosses gewesen ist. Wenn es sich so verhielt, so war es ein großes Glück für ihn, daß er nicht sammt dem Schlosse in die Gewalt des siegreichen Ottokars kam, denn dieser Fürst hätte seine Gefangennahme gewiß mit hoher Genugthnung aufgenommen und ihm kaum pardonirt, weil er seinerzeit, wie wir erzählten, von ihm abgefallen war. Daß aber Meister Egidius positive bei der Erstürmung des Schlosses nicht umkam, erleidet dadurch seinen Zweisel, daß der König ihn mit dem Palatin Roland und dem Tavernikus Joachim einige Zeit darnach zur Rückserderung des Schlosses von Tirnan entsandte. in Er war auch dei der Belagerung von Blasenstein. Überdies erwähnen ihn andere Urkunden als Tavernikus in den Jahren 12742) und 1275.

Nach der Eroberung Preßburgs bekam Ottokar binnen Kurzem auch das Comitat von Preßburg in seine Gewalt.4) St. Georgen,

inueniret obicem regie supereminencia Maiestatis, ad expugnanda castra suam conuertit potentiam, et Castro Posonii machinarum impulsionibus, aliisque tormentorum generibus viriliter expugnato, infra breue temporis spacium totus Comitatus Pusonii, quem hactenus tenebat Magister Egidius, cum villis atque castris, armis triumphalibus aquisitis, regali fuit subditus ditioni. Codex epistolaris Ottocari II. p. 8. Bon hier bei Jejér: Cod. Dipl. V II, 69. Ladišlauš IV. berührt jelbft in jeiner llrfunde vom 22. Jebruar 1274 die Erstander 1274 die E

<sup>1)</sup> Nach einer vom 22. Februar 1274 datirten Urfunde Ladislans IV. Mitgetheilt von Römer im Raaber gesch. und archaeolog. Hefte (ung), III, 108,

Benzel: Renes Dipl. (ung.),
 IV, 38-41. IX, 75. 77. XII, 90. 113.
 Benzel: Ebenda, IV, 32. XII,
 116. 133.

<sup>4)</sup> Heinrich von Jernia beschrieb im Jahre 1273 die Ereignisse des böhmische ungarischen Krieges seinen in Italien bessindlichen Bekannten. Diesdezüglich sagt er: Persidis itaque sugatis Vngaris et Comanis, cum iam nullum in campis

Tirnan, Stampsen und andere seste Plätze mußten sich ergeben. Alle diese eroberten Schlösser und Städte gab er österreichischen Abeligen als Lehen hin. Dald darauf ließ er zwischen Preßburg und Theben gegenüber der Burg Nottenstein eine Brücke über die Donau schlagen, führte sein Heer über dieselbe und drangsalirte durch neun Wochen die Gegenden jeuseits der Donau, bis er auf die Nachricht, die in Frankfurt versammelten deutschen Wahlfürsten hätten seinen Mitbewerber Andolf, Grasen von Habsburg, zum römischen Könige erwählt, eilends sich im Ottober 1273 aus dem Lande machte.

Von nun an schmiedete Ottokar gegen Rudolf von Habsburg feindliche Plane, weil ihn dieser gezwungen hatte, Österreich, Steier= mark, Kärnthen, der windischen Mark, Eger und Vortenan zu entsagen, fo daß er lediglich im Befite von Bohmen und Mahren und bies nur als Lehensmann des h. römischen Reiches bleiben konnte. Dieses Berhältniß vermochte Ottokar nicht zu ertragen und begann um Pfingften des Jahres 1278 den Kriegszug wider Rudolf. Nachdem diefer feine hinreichende Unterstützung von den deutschen Reichsständen erhalten fonnte, wandte er fich in feiner Bedrängniß an Ladislaus, den König der Ungarn, der ihn nach einer zwischen ihnen in Hainburg um den 11. November 1277 herum abgeschlossenen Übereinkunft 3) zu unter= stüben gehalten war. Ladislaus zögerte auch nicht seine Verpflichtung zu erfüllen. Zu diesem volksthümlichen Kriege sammelten sich Truppen in reicher Zahl. Schon am 6. August bezog ber König bas Lager bei Bregburg4) und vereinigte sich am 14. August mit 70,000 ungarischen und 16,000 kumanischen Streitern bei Marchegg mit Rudolf.5)

Um 26. August fam es bei der Burg Stillfried im Marchfelde

oberung Preßburgs durch Berrath: noster et nostri Regni notorius inimicus . . . . fines regni nostri potentialiter adijsset Posonium Tyrnam et quedam alia castra nostra prodicionaliter occupando. Rómer, ebenda, 1865. III, 108.

<sup>1)</sup> Die Wiener und Klosterneuburger Fortseher der Annales Austriae. Perh, IX, 705 und 744.

<sup>2)</sup> Annales Melicenses. Fert, IX, 510.

<sup>3)</sup> Huber: Gesch. Österr. I, 607.

<sup>4)</sup> Fejér: Cod. Dipl. V. II, 502.

<sup>5)</sup> Rézai: Chron. Hung. Endlicher: Mon. rer. Hung. Arp. 121. Wenzel: Ebenda, IV, 170. Außerdem Chronicon Claustroneoburgense Perh IX, 745 und Chronicon Colmariense. Perh XVII, 249.

zur Eutscheidungsschlacht. Die lange andauernde, hartnäckige Schlacht endete mit der Riederlage der Böhmen Ottokars. Aus 17 Wunden blutend, blieb dieser todt auf der Wahlstatt. Mit ihm sielen 14,000 Böhmen.

Durch diesen mit Hilse der ungarischen Waffen erkämpften Sieg<sup>2</sup>) wurde die Zukunft des Reiches der Habsburger gesichert. Das ungarische Königshaus hatte aber auch allen Grund sich an dem errungenen Siege zu erfreuen. Mit Ottokar schwand ein alter, gefährlicher Feind des Landes und der Dynastie dahin. Daß man die Tragweite dieses



32. Ottotars Tod in der Stillfrieder Schlacht. Zeichnung der Bilberchronit

que in exercitu nostro, quem contra Regem Bohemorum, inimicum et persecutorem nostrum habebamus, in quo, deo propicio, eodem Rege Bohemorum interempto felicem uictoriam sumus consecuti, cum sumpma fidelitate strennue bellando pro statu prospero nostri regiminis et Corone studuerunt exercere et coram oculis nostre maiestatis conplacere. Darum erhebt er auch Endure Nicolaum et Michaelem et Nicolaum paruum filios eiusdem, Petrum, Farcasium, Myxe, Johannem et Lampertum de villa Owgia Bank filium Georgi de Wata et Johannem filium Chekud de Magari in ben Abelsstand. Vaterl. Dipl. (ung.), 90-92.

<sup>1)</sup> Annalium Austriae Contin Vindob. Perţ. IX, 709. 710. Annales Salisburgenses, ebenda, 803. 804. Chronicon Colmariense, ebenda, XVII, 250. 251. Hornef: Chronicon Rhytmicum, Perţ: Scriptores III, 153. Rézai: Chron. 121. 122. Die Berţtändigung der venetianischen Dogen durch Rudosf bei Fejér: Cod. Dipl V. III, 460. Benzes, ebenda, IV. 165.

<sup>2)</sup> Unter den sich während der Schlacht ausgezeichneten Familien nennen wir die DIgnai, Batai und Maghari, die Ladislaus bei Gelegenheit ihrer Erhebung in den Adelstand besonders hervorhebt und sagt: Consideratis seruicys corumdem,

Greignisses bei uns wol erwägen, wenn auch nicht im politischen Interesse des Landes ausbenten konnte, beweist, daß Ladislans IV. befahl, den Siegestag alljährlich im ganzen Lande festlich zu begehen. Denkmales an, das bis auf den hentigen Tag den Ruhm der llugarwaffen und die Befreiung vom Alpdrucke der Böhmen sant verfündet. Zum frommen Gedenken dieses großen Tages und zur Lösung seines Gelübdes erbante er die schöne gothische Kirche sammt dem Kloster des heil. Franzistus in Preßburg.

Hadislans IV. das Preßburger Franziskanerkloster gestistet oder dasselbe nur nen ausgebaut? In der Geschichte der hiesigen Provinz des Franziskanerordens, die unter dem Provinzial Peter Heinegger im Jahre 1740 entstand, lesen wir über das Preßburger Franziskanerskloster, dasselbe sei hier schon im Jahre 1240, also unmittelbar vor dem Tatareneinbruche gestistet worden, aber nicht in der Stadt, sondern außerhalb derselben auf den Auhöhen vor dem Lorenzer Thore. Plach der Besiegung Ottokars ließ Ladislans IV. die Kirche sammt dem Kloster im Jahre 1280 in der inneren Stadt erbanen.

Nach Mathias Bel entstand das Kloster unter Bela IV., wurde aber im Jahre 1271 durch Ottokar verwüstet. Run lag es an zehn Jahre in Ruinen, bis es Ladislans IV. wieder aufzubauen begaun.3)

Nach Jakob Rupp befand sich früher ein Gotteshaus der Minoriten an der Stelle der hentigen Franziskanerkirche. Ladislaus IV. ließ nun zum Andenken an den Sieg über Ottokar von Böhmen die hentige Kirche als Votivkirche im Jahre 1280 erbauen.<sup>4</sup>)

Was nun diese Meinungen betrifft, ist es gewiß, daß die Augabe in der Provinzialgeschichte des Ordens, wornach sich das Franziskaner-Ordenshaus außerhalb der Stadt befand, mit keinen geschichtlichen Daten erhärtet werden kann. Überhaupt konnte auch dieses Kloster, wenn es

<sup>1)</sup> Annalium Austriae Cont. Vindobonensis. Pert, IX, 710.

<sup>2)</sup> non in civitate Posoniensi, sed extra Suburbium, extra portam S. Laurentii ad montes habebat suum domicilium.

<sup>3)</sup> Hung. Nov. hist. 30.

<sup>4)</sup> Topograph. Geich. Ungarns (ung.) I. I, 69.

außerhalb der Stadt gelegen war, der tatarischen Verwüstung nicht entgangen sein. Es hat daher das, was Bel sagt, viel mehr Wahrscheinlichkeit und seine Behauptung, daß die Böhmen dasselbe zerstört haben, entspricht auch völlig den geschichtlichen Ereignissen. Auch stimmt damit die Behauptung Rupps vollinhaltlich, denn die von Rupp erswähnten Minoriten sind nichts anderes als Franziskaner.

Daß König Ladislans IV. nur der Wiedererbaner und nicht der Stifter des Preßburger Conventes und seines Gotteshauses war, scheinen auch noch einige andere Spuren zu beweisen. In jenem Schreiben, das Heinrich von Isernia seinen Freunden nach Italien sandte, bringt er unter anderem im Jahre 1273 vor, daß der böhmische König, bevor er sich zum Kriegszuge wider Ungarn entschloß, einen vom ungarischen Könige an ihn gesandten Minoritenmönch empfing, der ihm die Übereinkunst wegen der Waffenruhe überbracht habe. Denn wir nun in Erwägung ziehen, daß der Krieg an der westlichen Grenze zum Ansbruche gelangen sollte und daß Ladislaus um diese Zeit auch in dieser westlichen Gegend verweilt hat, ist es sehr wahrscheinlich, daß der als Gesandter an Ottokar geschickte Minorit eben aus dem Preßburger Kloster und Franziskanermönch war.

Ginen viel ftärkeren Beweis birgt jedoch ein anderer Umstand in sich, daß nämlich im Kloster der Franziskaner bereits gottesdienstliche Eeremonien vorgenommen wurden, bevor noch das Gotteshaus volleendet war. Wir können dies nur so begreifen, indem wir annehmen, daß in dem durch Ottokar zerstörten Kloster eine Nothkapelle errichtet wurde, in welcher der Gottesdienst dis zur Vollendung der neuen Kirche stattkand.

Daß Cardinal Mathäns im Jahre 1297 den ungarischen Provinzial des Franziskanerordens, den Eustos von Raab und den

Minorum pro parte Vngarorum Regem nostrum adiit, et super facto Treugarum secum tractatum habens, Treugas iniit cum eodem. Codex epist. Ottocari II. p. 8. Fejér: Cod. Dipl. V. II, 69.

<sup>1)</sup> Primum quidem cum Maiestas Regia, dolis Vngarie concita, quasi amplius dissimulare non valens, vt ipsam ingrederetur, ingentes erexerat animos, et sue conuertens intencionis propositum, iusserat exercitum congregari; quidam frater Ordinis



33. Das Innere des Sanctuariums der Franziskanerkirche.



Gnardian des Preßburger Ordenshauses!) auffordert, in der Angelegenheit der in Preßburg beabsichtigten Stiftung eines Ronnenstlosters der h. Klara?) vorzugehen, weist darauf hin, daß die Franzissfaner schon vor der Erlangung ihres neuen Gotteshauses in Preßburg existiren mußten und auch in Rom anerkannt waren.

Der Schreiber der öfterreichischen Chronik und, auf ihn gestützt, der Anonymus von Leoben beweisen es aber absolut mit Ausschlußziedes Zweisels, indem sie angeben, daß bei Gelegenheit der durch Ottokar geschehenen Ginnahme und Inbrandsteckung Preßburgs das aus dem Schlase aufgeschreckte Weibervolk im Ordenshause der Minoriten eine Zufluchtsstätte gefunden habe.3)

Offenbar ist aber auch das Gelübde Ladislaus IV. mit der Geschichte des Alosters tief verwachsen. Das ursprüngliche Aloster sammt der Kirche zerstören die Böhmen. Dies erweckt in Ladislaus die Absicht, aus der den Böhmen abzunehmenden Bente das Aloster nen aufbauen zu lassen. Er gelobt für den Fall des Sieges das fromme und große Werk durchzustühren. Der Sieg entschied sich, wie wir sahen, zu seinen Gunsten und damit kamen faktisch keine geringen Schäße in seinen Besitz. Die siegreichen Ungarn und Kumanier randten das Zelt Ottokars aus und außer überreicher Bente kam auch der natürliche Sohn des Böhmenskönigs, Nikolaus, mit vielen vornehmen Geelleuten in ihre Gefangensichaft. Die Sieger brachen sodann in Mähren in der Thajagegend ein und plünderten daselbst, dis Andolf endlich Ladislaus dazu vermochte, mit dem ihm überlassenen reichen Benteantheil nach Hause zu ziehen. \*

Ladislans erfüllte gewiß sein Gelübde mit Hilse dieser Bente und darum ward auch das Banwerk so herrlich. Dieses Gotteshaus, dessen Thurm vornehmlich die meiste Ausmerksamkeit auf sich zieht, ist auch

<sup>1)</sup> et Guardianum eorundem Fratrum Castri Posoniensis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Benzel, ebenda, XII, 601. Bei Knanz im Unszuge: Mon. Eccl. Strig. II, 412. Fejér: Cod. Dipl. VII. V, 368.

<sup>3)</sup> vix arreptis palliis, quaedam camisiis, aliae vero peplis, vel quidquid prae manibus invenire poterant,

quaedam vero nihil, omnes sic ad domum fratrum Minorum confugerunt. Australis historiae pars plenior. Bei Freher-Struve I, 474. und Anonymus Leobiensis bei Berh: Script. I, 851.

<sup>4)</sup> Pert, IX, 745. 804. Horned: Chron. Rhytmicum, 159.

heute eines der schönsten und namhaftesten Runftdenkmäler der Stadt. Dasselbe wurde im Jahre 12971) vollendet und am 26. März eingeweiht. Die Ginweihung war mit großen Feierlichkeiten, man fann fagen, mit einer Landesfeier verbunden, denn die Bornehmften des Landes waren dabei vertreten. König Andreas III. war perföulich anwesend, ebeuso zahl= reiche Bannerherren des Landes, unter dem hohen Clerus Lodomerius, Erzbischof von Gran, Pascafins, Bischof von Neutra, Paul, Bischof von Künffirden, Haab, Bischof von Waiken, und Theodor, Bischof von Raab. Die firchliche Einweihung vollzog der Vicar des Erzbischofs von Gran, Jakobus. Außerdem nahm das Bolk in äußerst zahlreicher Menge an der Festlichkeit theil.2) 11m den Tag und die Bedeutsamkeit der daran geknüpften Teier zu erhöhen, verlieh Erzbischof Lodomerins dem nen eingeweihten Gotteshause einen Ablaß von der Dauer eines Jahres. Als Votivfirche wurde es ohnedies von den Glänbigen mit Vorliebe besucht.4) Von den ursprünglichen alten Theilen existiren heute noch das Sanctuarium, der Thurm und das neben dem Thurme in das Schiff führende Vortal. Das ursprüngliche Gewölbe des Schiffes ftürzte in Folge eines Erdbebens im Jahre 1590 ein. Das heutige nicht gothische

<sup>1)</sup> henfimann sest hiefür in seinem ungarischen Werke "Die Bandenkmäler des goth. Styles in Ungarn," p. 98. das Jahr 1279 nurichtig an.

<sup>2)</sup> Erzbischof Lodomering sagt in seiner Urfunde vom 26. Märg 1273: Ipsam enim ecclesiam beate Marie Virginis, nobis Posonii existentibus, venerabilis Pater Jacobus, Dei gracia vicarius episcopus noster, presentibus venerabilibus Patribus, Pascasio Nytriensi, Paulo Quinque-Ecclesiensi, Haab Vaciensi et Theodoro Iauriensi . . . ecclesiarum episcopis, inclito eciam Domino, Andrea Dei gratia Rege Hungarie, vna cum Baronibus et Proceribus suis, cum vix numerosa Christi fidelium multitudine interexistentibus, solempniter ad laudem et gloriam divini numinis, et in titulum excellentissime Marie Virginis dedicando conse-

crauit, et consecrando dedicauit. Orisginal im Provincialarchive der Franzisslauer. Bon da auß bekannt gemacht durch Roller: Eppat. Quinq. II, 233. Rastona: Hist. Crit. VI, 1170. Fejér: Cod. Dipl. VI, II, 85. Neuerlich im Muszuge Knauz: Mon. Eccl. Strig. II, 409.

<sup>3)</sup> ut pronior ac denotior concursus omnibus et singulis patefiat . . . in annuis dedicationis eiusdem Ecclesie revolucionibus, in festo videlicet annunciacionis eiusdem Virginum Virginis gloriose — vnius anni indulgentiam misericorditer relaxamus. Un ben ers wähnten Orten.

<sup>4)</sup> Jim Jahre 1297 werden die Trauersgottesdienste in ecclesia fratrum minorum Poson erwähnt. Wenzel: Ebenda, V, 175. Knauz: Mon. Eccl. Strig. II, 400.



34. Der gothische Thurm ber Franziskanerkirche.

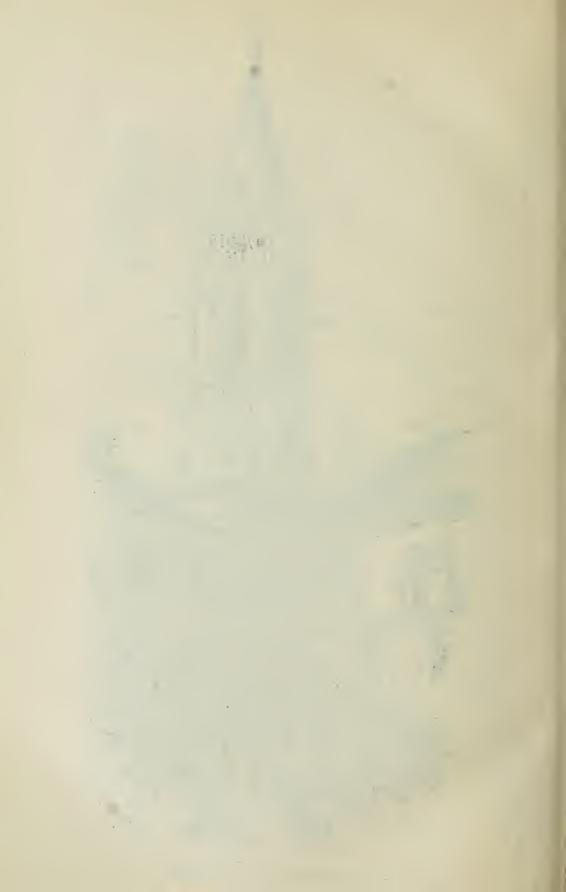

## Der Styl der Franziskanerkirche.

Gewölbe wurde im Jahre 1616 fertig gestellt. Den Abschluß des Sanctuariums bilden drei Seiten eines Siebeneckes. Die alten gothischen Fenster sind heute mit halbkreisförmigen Bögen geschlossen. Bolle Aufswerksamkeit verdienen die Wandpseiler, ihre mit verschiedenen Blattsornamenten und Blüthenknospen gezierten Capitäle und die originelle Ausgestaltung der Pfeilerbasen. Im allgemeinen sind also die Wandspseiler des Sanctuariums auffallend originell sowol wegen ihrer Capitäle, als wegen ihrer Basen und ihrer Consolen. Bei dem Blattwerke herrscht



35. (a-d.) Wandpfeiler der Franziskanerkirche.

die Nachahmung der Natur noch wenig vor, was später beim gothischen Style immer stärker auftritt. Der ganz besonders zierliche und dennoch im sehr strengen Style gehaltene Thurm bezaubert den Beschauer vollends, obsichon derselbe durch wiederholten Brand und Erdbeben leider viel zu erdulden gehabt hat. Er ist einer der schönsten gothischen Thürme von ganz llngarn. Mit ihm kann sich kein Thurm irgend einer unserer Kirchen messen. Er gilt an sich als Perle des Spithogenstyles. In seinem Grundplane weicht er von der regelmäßigen Construction ab, indem das Quadrat seines llnterbaues nicht im Achte, sondern im Sechsecke gebrochen erscheint. Sein oberes Bekrönungsgesims zieren 12 wasserspeiende Thiere, darunter allerlei llngethüme, der Oberkörper einer Fran mit stark herabhängenden Brüsten und die Carricatur eines

Inden, der auf einem Schweine reitet. Die symbolische Bedeutung dieser Wasserspeier ist aber folgende: Die Widersacher der Kirche sind aezwungen von derselben mittelft ihres eigenen Leibes das schädliche Waffer abzuleiten, daher erscheinen die Wafferspeier als Widersacher der Kirche in häßlicher und abschreckender Gestalt, geradeso wie die Schergen bei ber Geißelung Chrifti. Das Weib ist die Allegorie der Wolluft. Den Juden kennzeichnet das Schwein als Reitthier und die spikige Müke, die von den Juden im Mittelalter getragen werden mußte. Das Maaswert des Thurmes besitt die Form des gothischen Styles diefer Veriode. Auf dem Untertheile des Helmes erheben fich Wimperge mit Fialen. Das Maagwerk des sechsseitigen, ursprünglich durchbrochenen, jest mit Ziegeln vermanerten Helmes, die Ariechblumen an den Kanten und die äußerste Kranzblume sind streng im deutschen (avthischen) Stule gehalten.1)

In demfelben Jahre, als die Einweihung der Franziskanerkirche stattgefunden hatte, wies der Cardinal Mathäns den Provinzial der Franzisfaner in Ungarn, den Eustos von Raab und den Guardian von Prefiburg an, bezüglich des in Prefiburg zu ftiftenden Klarifferinnen Alosters die nöthigen Anstalten zu treffen. In Rom war man davon bereits unterrichtet, daß einige Nonnen in Pregburg an geeigneter Stelle ein Ordenshaus nach der Regel der h. Klara ins Leben zu rufen beabsichtigten, indem sie sich darauf beriefen, daß zur Fundation und Erhaltung dieses Klosters hinreichend materielle Mittel vorhanden seien.2) Darüber war der Cardinal wol nicht in Kenntniß, ob das Ordenshaus bereits erbaut sei. Er beauftragte daher die obenerwähnten Priefter mit der Untersuchung dessen, ob die Siftung eines solchen Rlofters gottgefällig und zugleich fruchtbringend für die Ordensleute des h. Franziskus und der h. Klara fei. Er wünschte ferner zu wiffen, ob der für das Aloster bestimmte Plat geeignet, ob das dem Aloster

<sup>1)</sup> Henglmann, ebenda, 93-105.

<sup>2)</sup> Intelleximus, quod quedam religiose mulieres in Castro Posoniensi uientes, locum habent aptum, ut fiat

in eo monasterium Ordinis Sancte Clare, presertim cum sufficientes prouentus habeant ad sustentacionem, Strigoniensis Diocesis Domino ser- eiusdemque Sancte Clare regulam profiteri desiderant.



36. Das ehemalige Rlofter St. Klara.

zugedachte Einkommen zu bessen Erhaltung genüge und der Erzbischof von Bran, dessen Capitel und der Pfarrer<sup>1</sup>) ihre Einwilligung zur Stiftung dieses Alosters geben? Wenn als Resultat ihrer Untersuchung hervorginge, daß die beahsichtigte Stiftung des Alosters nothwendig und

<sup>1)</sup> parochialis presbiter.

heilbringend sei, hätten sie, wie es erbaut und eingerichtet sei, dafür Vorsorge zu treffen, aus einer Nachbarprovinz des Ordens der h. Klara vier oder sechs taugliche Schwestern in das Preßburger Kloster zu verssetzeil.

über den Ausgang der gepflogenen Untersuchung finden wir nichts verzeichnet, aber es bleibt gewiß, daß das Aloster St. Klara in Preßburg factisch gestistet wurde. Das Aloster fam in das Gebände der Cistercienserinnen, dahin wo sich heute das kath. Oberschmassium besindet. Wann die Klarisserinnen einzogen, wissen wir nicht anzugeben. Nichtsdestoweniger nehmen wir an, daß die Ginsweihung des neuen Klosters, nachdem die Klarisserinnen ein bereits bestehendes in Besitz genommen hatten, noch im XIII. Jahrhunderte stattgesunden hat.

Während aber diese vietätvollen Werke zu Stande kamen, folate in Pregburg ein Greigniß dem andern. Das perfönliche Gebahren, der zügellose moralische Character und die herausfordernde Gewaltthätigkeit Ladislans' in der Regierung, sowie sein wider kirchliche und weltliche Gesetze sich auflehnender, trokiger Hartsinn hatten ihn firchliche Censuren eingebracht. Unendlich bedauernswerthe öffentliche Zustände traten damit für das Land ein. Der aus der christlichen Kirchengemeinschaft aus= geschlossene König suchte nun unter den heidnischen Kumaniern Freunde und Zerstrenung und ließ bei jeder sich ergebenden Gelegenheit die mit ihm ftrenge, aber nicht ungerecht verfahrenden firchlichen und welt= lichen Herren seine Rache fühlen. 2013 der päpstliche Legat Philipp im Jahre 1279 mit der hohen und niederen Geiftlichkeit und den Ordens= leitern des Landes aus Gründen der Wiederherstellung der Kirchenfreiheit und Kirchendisciplin in Ofen eine Synode hielt, hob der durch einige Synobalbestimmungen in seinen Patronatsrechten sich gekränkt fühlende König diese Synode gewaltsam auf. Dies geschah am 13. September. Da zog der Legat Philipp nach Preßburg, verständigte

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> sex vel quatuor sorores de aliqua vicinarum Provinciarum ipsius Ordinis Sancte Clare . . . ad ipsum Monasterium Castri Posoniensis Stri-

goniensis Dioecesis procuretis transferre. Benzel, ebenda, XII, 601—602. In Auszuge bei Ananz: Ebenda, II, 412—413. Fejér: Cod. Dipl. VII. V, 538.

von hier aus den h. Stuhl von dem Vorgefallenen und that zugleich König Ladislans von Neuem in Kirchenbann.

Ladislaus kam auf diesem abschüffigen Wege immer tiefer. Er trennte sich von seiner Gemahlin, ließ sie sogar einkerkern, zerwarf sich mit seiner Mutter und vollführte eine Menge solcher Dinge, an welchen das Volk Ürgerniß nahm. Mit einzelnen Bannerherren stand er in offener Fehde. Unter diesen befanden sich die Herren von Güssing, die



37. Der apostolische Legat Philipp. Nach der Zeichnung der Bilberchronik.

namentlich zu den unbändigsten Machthabern dieser Periode zählen. Die Fehde des Königs mit den Herren von Güssing spielte sich ans fänglich in den jenseitigen Donaugegenden ab, später schlug sie sich auch auf die diesseitigen, besonders nach Preßburg herüber. Der Palatin Nikolaus von Güssing plante nämlich mit seinen Brüdern und dem aus dem Geschlechte Pécz abstammenden Wojwoden Apor eine Belagerung und einen Handstreich auf Preßburg, was wol überraschend aussieht,

23\*

<sup>1)</sup> Annalium Austriae continuatio Vindobonensis, Perp, IX, 710.

aber leicht zu begreifen ist. Nach dem gleichzeitigen Wiener Fortseßer der Chronik von Österreich hatte sich Albrecht, Herzog von Österreich, mit österreichischen und steirischen Truppen vor Preßburg gelagert und nachdem sich die Stadt ergab, das Schloß erstürmt und mit seinen Leuten besetzt. Daraus will ein vorzüglicher Geschichtsschreiber unserer Heimat mit aller Gewißheit schließen, daß die trenbrüchigen Herren von Güssing, die eben nicht lange vorher im Jahre 1286 dem Herzog Albrecht von Österreich eidlich Trene gelobt hatten, im Sinne des mit ihm geschlossenen Vertrages ihre Naubzüge in seinem Namen und mit seiner Unterstützung im Preßburger Comitate fortsetzen, als deren Zeitpunkt wir die letzten Monate des Jahres 1286 oder die Erstlingsmonate des darauffolgenden Jahres bestimmen können.

Die Herren von Güssing haben Preßburg in der That berannt und eingenommen, was nicht nur allein die Preßburger, sondern auch die Bewohner der Umgegend bitter fühlten. Apor steckte nämlich das Schloß von Preßburg in Brand, verwüstete die Güter der Königstreuen im Preßburger Comitate, namentlich die im hiesigen Comitate gelegenen Burgen Thürding und Nyest des Preßburger Obergespanes Johannes und verursachte diesem dadurch einen Schaden an 2000 Mark, als dessen Bergütung ihm König Ladislaus das den treubrüchigen Herren von Güssing consiscirte Modern als Schenkung verlich.

Die Granfamkeit Apors brachte ein Bündniß der zu Schaden gekommenen Grundbesitzer zu Stande. Der Obergespan Johannes mit seiner Verwandtschaft und den Hörigen des Preßburger Schlosses, nichtminder der Sohn des Alexander, Graf Karl, dessen Burg Apor gleichfalls besetzt hielt,4) und dessen Sippe eröffneten gegen Apor eine Fehde, schlugen denselben in einem Treffen, tödteten und nahmen viele seiner Getrenen gefangen. Apor selbst wurde derart verwundet, daß er sich nur mit Noth flüchten konnte.5) Bei diesem Anlasse zeichneten sich

<sup>1)</sup> Ebenda, bei Pert, IX, 714.

<sup>2)</sup> Karl Szabó: Ladislaus der Kumanier (ung.), Budapeft 1886. 133.

<sup>3)</sup> Wenzel, ebenda, XII, 451.

<sup>4)</sup> attendentes fidelitates et servitia Karuli, quae in captinacione sua, in

ablacione rerum suarum, nec non occupacione Castri sui per Opour de genere Peech, est perpessus. Fejér: Cod. Dipl. V. III, 344.

<sup>5)</sup> Dies geht aus einer Urfunde des Königs Ladislaus vom Jahre 1287 her=

Graf Karl und sein Bruder besonders aus. Der Letztere empfing eine tödtliche Verwundung, aber auch Graf Karl wurde bei der Rückseroberung des Wödritzer Thurmes verwundet und erhielt für seine Verdienste von Ladislaus am 2. März 1287 das im Preßburger Comitate gelegene St. Maria, das hentige Sommerein, als königliche Schenkung.

Die Besiegung und Verjagung Apors bahnte den Königstrenen den Weg zur Wiedererlangung des Preßburger Schlosses. Mathias Esak, der Sohn des Peter, belagerte mit Anhängern des Königs das Schloß, nahm dasselbe bald ein und gab es am 25. Januar 1287 dem Könige zurück. Noch in demselben Jahre belohnte der König mehrere Schloßhörige aus Száß, Lég und Hódos für ihre bei Rückeroberung . des Schlosses erworbenen Verdienste mit der Erhebung in den Abelstand.

bor, in ber er jagt: eum dietus Opour esset in Castro Poson. et vellet destruere prouinciam ipsius castri, idem Karulus vna eum suis sociis se fortunae casibus eum paucis contra multos opponendo, vbi frater suus lethaliter extitit vulneratus multos de militibus dieti Opour captiuando, et quam plures occidendo, idem Opour graui vulnere sauciatus manus suas vix euasit; postmodum turrem castri Posonien. Weprech vocatam, multa vulnera et ictus lapidum sustinendo, nostre restituens Maiestati. Fejér: Cod. Dipl. V. III, 344 unb VII. IV, 197.

1) Kejér, ebenda, V. III, 344.

2) Daß Mathäus Esát das Schloß vom Palatin Nicolaus zurückerobert hat, sagt König Andreas III. in einem Diplome vom Jahre 1294, saut welchem er dem Herculinus Nichter von Preßburg das Dorf Mischorf als Schenkung gibt für die Berdienste, die sich derselbe maxime tunc, cum castrum Posoniense per industriam et miliciam Mathei Comitis Posoni-

ensis Magistri Agazonum nostrorum dilecti et fidelis a Nicolao Palatino filio Hemerici et Castellanis eiusdem recuperatum extitisset crivorsten hatte. Wengel: Menes Dipl. (ung.) V. 96. XII, 551.

3) In dem betreffenden Diplom fagt der König, daß er diese Schloß= hörigen darum aus der Botmäßigfeit des Grafen von Pregburg entlasse, weil die= jesben multa nobis obsequia graciosa et meritorum servicia in recuperacione Castri nostri posoniensise quod per Nicolaum palatinum filium Herrici Bani occupatum violenter contra nostram detinebatur maiestatem non sine parua cede suorum cognatorum et amissione suorum bonorum sunt perpessi nobis et corone Regie cum sumpna fidelitatis inpenderunt. Fejer: Cod. Dipl. V. III, 345 und VII. II, 113. Bateri. Dipl. (ung) II, 19. Rönig Rarl I. bestätigte bieses Diplom Ladislaus IV. aufs Neue im Jahre 1327.

Der unglückliche Ladislaus IV. wurde in der Nacht vom 10. Juli 1290 in der Nähe der Burg Körösßög durch die Kumanier erschlagen. Sein Nachfolger war Andreas III., mit dem der Mannesstamm der Arpäden erlosch.

Mle Anzeichen weisen barauf hin, daß unter diesem letten Nachfömmlinge Árpáds die gesunkenen Zustände unserer Heiner Regierung bei
von Neuem zu heben begannen und daß unter seiner Regierung bei
längerer Dauer derselben sich die materielle und geistige Wohlfahrt der
Nation mehr gesteigert hätte. Wenn auch unter Andreas die Zügellosigkeiten mächtiger Herren kein Ende fanden, so wurden durch ihn
trotdem Gesetz geschaffen, die durch seine Gnergie den wider dieselben sich Ausslehnenden gegenüber dennoch Geltung erlangt hatten. Diese heilsamen Gesetze beziehen sich auf die Steigerung des königlichen Ansehens,
auf die Vermehrung der Krongüter, auf die Sicherung des Vermögens und des Rechtes, auf die Verschärfung der Gesetzgebung und auf die Sanirung der übermäßigen Mißbränche und erweisen klar, um wie viel Andreas III. seinem Vorgänger überlegen gewesen ist. Die für Bürger erlassenen Freiheitsbriese und Begünstigungen erheben ihn weit über alle unmittelbaren Vorsahren.

Preßburg hat besonders die Wohlthaten seiner Vorsorge empfunden. Er erneuerte nicht nur die von seinen Vorgängern an die Preßburger Gäste verliehene Mauthfreiheit, sondern er gab der Stadt auch einen besonderen großen Freiheitsbrief, wodurch das Ansehen ihrer Bürger nud deren materielles Wohl ungemein gehoben ward.

Sein Bestreben ging dahin, Preßburg in seiner Wohlsahrt vorwärts zu bringen, wie er dies selbst in der Einleitung seines Freiheitsbrieses sagt: "Nachdem seine Gäste von Preßburg zur Zeit der Fehden des Königs Ladislaus mit dem Böhmenkönige durch die Wuth und Ariegssurie der Deutschen und durch Herzog Albert von Steiermark zerstreut worden sind und durch das Aufgehen ihrer Hänser in Flammen und den Verlust all' ihres anderweitigen Hab und Entes große Schädigung erdulden mußten, so wolle er dieselben auf's Neue verseinigen und den also Vereinten alle mögliche Sicherheit und Schutz gewähren" und ihnen Freiheiten verleihen.

#### Text des Facilmile der Urfunde Andreas III.

Andreas Dei gracia Rev Hungarie fidelibus suis vunnersis tributarijs, quibus presentes ostendentur salutem et gracianu. Cum hospites posoniens s, fideles nostri ca gandeant libertate a sanctis progeni toribus nostris, et anobis eis concessa, vt in locis tributorum, tributum seu teloneum soluere non teneantur volumus et fidelitati vestre precipiendo mandamus quatemus unllus vestrorum super dietos hospites nostros de posonio tam in eundo extra Regnum nostrum uel alias, quam eciam in veniendo tributum seu teloneum, exigere debeat uel presunat nec eciam cosdem racione tributi andeat in aliquo molestare. Datum posonij in festo beati Vicolai confessoris.

Driginal auf Pergament im Prefiburger Stadtarchive

The middless problems The marks in the flower on Death 1900 in the Talls for Bury Schooling which the assumption in the Talls for Bury Schooling which the flower control of the Commission of t

# Text des Facsimile der Urfunde Andreas III.

Andreas Dei gracia Rex Hungarie fidelibus suis vniuersis tributarijs, quibus presentes ostendentur | salutem et graciam. Cum hospites posonienses, fideles nostri ea gaudeant libertate a sanctis progeni | toribus nostris, et anobis eis concessa, vt in locis tributorum, tributum seu teloneum soluere non teneantur | volumus et fidelitati vestre precipiendo mandamus quatenus nullus vestrorum super dictos hospites nostros de | posonio tam in eundo extra Regnum nostrum uel alias, quam eciam in veniendo tributum seu teloneum | exigere debeat uel presumat nec eciam eosdem racione tributi audeat in aliquo molestare | Datum posonij in festo beati Nicolai confessoris.

THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO

(Driginal auf Pergament im Preßburger Stadtarchive.)

The expression of the second control of the

Diese Freiheiten bilden in der Stadtgeschichte einen Wende= punkt. Wenn es auch nicht weazuläugnen ift, daß die Erthei= lung solcher Freiheiten nicht eben die besten Früchte, vom Stand= punfte bes Landes aus, zeitigte, so ist es doch zweifellos, daß die Localinteressen durch diese Freiheitsbriefe einen mächtigen Aufschwung befamen. Auch Brekburg wuchs durch sie an Bedeutung. Einerseits wurde nämlich durch ein folches Privilegium einigen Migbräuchen gesteuert, die der König und vornehme Herren auszuüben gewohnt waren, so namentlich der Bequartierungs= last, welche die als Quartier regelmäßig ausersehenen Orte ungemein hart bedrückte. Lust der Preßburger oder der zureisenden Fremden aber, Märkte zu halten und Handel zustreiben, wurde andererseits dadurch viel reger, daß man fie von den reaelmäßigen Mauth= und Urfahr= abgaben befreite. Es wurde auch das Selbstbewußtsein der Bürgerschaft badurch gehoben, daß sie in ihren Rechtssachen nur vor den Stadtrichter und feinen Geschworenen gestellt werden konnten und daß die Zulaffung

38. Facfinile der Urkunde Andreas III. in Sachen der Mauthfreiheit der Bürger von Preßburg. Ohne Zahreszahl

fremder Zengenschaft wider sie nur in beschränkten Fällen statt hatte. Diese Freiheitsbriefe halfen aber auch an der Vermehrung der Stadt-bewohnerschaft mit, indem sie die Einwanderung möglich machten, denn kein Grundherr konnte von nun an seinen Hörigen nach Zahlung der Grundsteuer von der Übersiedlung nach Preßburg zurückhalten.1)

Wie die Gemeindeorganisation unserer Stadt sich entwickelte und wie überhaupt die Verhältnisse in Volk und Gesellschaft, im öffentlichen und privaten Verkehre beschaffen waren, darüber hat der zweite Vand dieses Werkes zu sprechen.



<sup>1)</sup> Den Freiheitsbrief bringen wir im folgenden Bande.

Beilagen.





## Zeilage 1.

Die Obergespäne von Pregburg während der Periode der Könige aus dem Arpadenhause.\*)

1135. Leuca comes Posoniensis et magister Dapiserorum. (Wenzel: Codex dipl. Arpadianus Continuatus. Neues Dipl. der Urpabenzeit. (ung.) I, 51) Der Name entspricht sicher dem Namen Lukas.

1142. Julian. (Lehoczky: Stat. et Ord. I, 136. Fejér: Cod. Dipl. VII. II, 307. Comogni: Album ber Obergefpane von Ungarn (ung.) 321). Wir kennen ben Obergespan Julius nicht aus Urkunden, sondern aus der Chronik des Markus und Thurdezh, in welchen er Comes Julianus heißt. Aus der Darftellung der beiden Chronisten ist so ziemlich gewiß, daß Julian fein Comitatsobergefpan, sondern blos Schlofgespan war. Bei Lehoczky kommt er in der That als Comes eastri vor, bei Fejer und Somoghi aber als Dbergespan. Somoghi theilt über ihn viel unrichtiges mit, er behauptet von ihm, daß er ein fahrläffiger Mann von schläfriger Natur gewesen fei, ber die wichtigften Sachen gleichgiltig und nachläffig behandelte und vermöge seiner Lauheit Bregburg an Boris verloren habe, wobei Thuroczy anmerkt, daß er mehr fromm als tapfer war." Die "Frömmigkeit" Julians bernht aber nur auf dem fehlerhaften Texte bes Thuroczy, nach bessen Wortlant Rapolth miles Almanus castrum Poson ex industria et probitate Juliani comitis ceperat. (Chronica, Cap. LXV.) In der Chronik des Markus, welche von Thuróczy

<sup>\*)</sup> Diese Namenstiste läßt, besonders für das XII. Jahrhundert, noch viel zu wünschen übrig. Bezüglich des XI. Jahrhunderts ist sie absolut lückenhast. Nichts destoweniger ist dieselbe in diesem lücken- und mangelhasten Zustande aussührlicher als sene, welche Leshoezh (Regni Hungariae Status et Ordines, Preßburg 1796 I, 136–137), Fejér (Codex Diplomaticus, Dsen 1832. VII. II, 307–308.), Czinár (Index alphabeticus Codicis Diplomatici, Pest 1866. 541–542.), Kovács (Alph. Namensverzeichniß zum neuen Dipl. der Árpádenzeit, Budapest 1889, 321–322) und Somogyi (Album der Obergespäne von Ungarn (ung.) Steinams anger 1889) verössentlicht haben. Mit der Bermehrung der Urfunden ist die Ergänzung der Lücken in dieser Liste zu erwarten.

bekanntlich ihrem ganzen Umfange nach übernommen worden ist, siel Preßburg ex industria et inprobitate Juliani comitis (Chronica, Cap. 70), was auch richtig ist, denn dieser Text entspricht den vorgetragenen Ereignissen. Daß Julian vom Jahre 1141 bis zum Jahre 1146 Preßburger Obergespan gewesen sei, ist ebenfalls von Somoghi eine unerwiesene Behauptung. Das Jahr 1141 ist das Jahr der Thronbesteigung Geza II. Wir betonen es überdies von Nenem, daß die Angabe des Markus und Thuróczy darauf hinweist, daß Julian sein Obergespan, sondern ein Schloßgespan war. Ein Comes Julianus wird in einer Urkunde Geza II. vom Jahre 1157 erwähnt (Fejér: Cod. Dipl. II, 146. Knanz: Mon. Ecel. Strig. I. 111), doch dürsen wir hier an diesen kaum denken.

1183. Johannes Posoniensis comes. (Benzel XI, 48.) Er fehlt bei Czinár und Somoghi. Sowol Lehoczth, als Fejér, Czinár und Somoghi reihen nach Julian den Obergespan Bankegen alias Bankungen ein, doch kennen wir diesen nicht als Obergespan, sondern nur als Comes castri und haben ihn deshalb in diese Liste nicht aufgenommen.

1194—1195. Petrus Comes de Poson. (Wenzel XI, 57 und 59.) In der alten bentschen übersetzung der sateinischen Urkunde aus dem Jahre 1195: Peter Graf ze Prespurk. (Wenzel XI, 61.)

1198. Johannes Comes de Poson. (Fejér: II, 331.) Er fehst bei Rovács.

1200. Henricus Palatinus Comes Posoniensis. (Fejer II, 382.) In der Liste der Palatine von Czech-Frankl sehlt er. Auch als Preßburger Obergespan kommt er bei Kovács nicht vor. Somoghi seht zwischen Henricus und Thomas im Jahre 1201 den Obergespan Nicolaus. Wir vermögen aber seine Angabe nicht zu rechtsertigen und haben deßhalb Nicolaus nicht in die Liste aufgenommen.

1202. 1203. Thomas Posoniensis comes. (Fejér III. I, 319. Ragy: Öbenburger Dipl. (ung.) I, 6. Fejér V. I, 293.) Fehlt bei Kovács.

1205. Potho Comes Posoniensis. (Fejér III. I, 319.) In einer Urkunde vom Jahre 1216 wird Potho tunc comes Posoniensis, also sür das Jahr 1205 erwähnt. Wenzel XI, 137.) Daß er auß dem Gesichtechte Györ stammte, bestätigen Urkunden, so wird er in einer Urkunde des Jahres 1216 als Poth Comes, de genere Geur (Vaters. Dipl. (ung.) VI, 11.) genannt. Auß dieser setzteren und auch auß einer Urkunde a. d. Jahre 1208, in der er als Poht Comes vorkommt (Vaters. Dipl. (ung.) VI, 8), geht hervor, daß der Name Potho wie Poth zu sauten hat; er war später Palatin und Obergespan von Wieselburg und Reve. Sein

Name sehlt bei Lehoezkh, Fejer und Czinár. Bei Kovács kommt er wol vor, doch ist er irrthümlich zwischen Smaragd und Buzád eingeschoben, was gewiß daher stammt, da Kovács die Urkunde vom Jahre 1216 nicht richtig erklärt. Somoghi setzt seine Obergespanschaft in die Jahre 1208 bis 1210, was ein Frethum ist, weil in diesen Jahren Mog als Obergespan erscheint.

1206. Mercurius Posoniensis Comes. (Fejér III. II, 465. Bengel VI, 308. XI, 85. Anang: Cod. Strig. II, 12. und Mon. Ecel. Strig. I, 185. Ragy: Baterl Dipl. (ung.) VI, 7.)

1207. Ochuz Comes Posoniensis. (Fejér: III. I, 47.) Der Name Ochuz kann Akos Mchazius aber auch Oguz — Augustinus sein. Nach W Nagh hat er dieselbe Ableitung wie Akos, nur mit einer Dialectwendung. Nagh hält ihn für einen kumanischen Namen (Turul, (ung. herald. Zeitsch.) 1891. IX, 54. 127.) Der hier in Rede stehende Obergespan stammte aus dem Geschlechte Bázsonh.

1208. 1209. 1210. Mog, Moch, Moh, Mocho, Monzh Posoniensis Comes. (Fejér III. I, 82. 83. III. II, 467. Wenzel VI, 325. 334. 335. 343. XI, 94, 96, 102. 108. Ananz: Mon. I, 192. Thatčić I, 20. 24.) Der Name lautet offenbar Môt, nach Lehoczth Macztó. Wir bemerken, daß in der Czech Frankl'schen Namensliste der Palatine sür die Jahre 1207 bis 1209 Stephan oder Chepan, der Sohn des Stephan, als Palatin und Obergespan von Preßburg und Baan angesührt wird. Wir haben daher anzunehmen, daß entweder diese Angabe falsch ist oder daß Stephan mit den durch uns in die Liste aufgenommenen Mok identisch ist, nachdem derselbe als Preßburger Obergespan sür die Jahre 1209 und 1210 durch mehrere Urkunden ausgewiesen wird.

1211. 1212. Nicolaus Posoniensis Comes. (Fejér III. I, 109. 125. Benzel I, 126. VI, 349, 354. XI, 113. 115. Tkalčić Mon. Eppat. Zagrab. I, 27. Cod. Dipl. Patr. VIII, 15.) Ricolaus entstammte bem Geschlechte ber Csát. (Bertner: Die ungarischen Geschlechter (ung.) I, 197.)

1212. 1213. 1214. Bane, Banco Palatinus et Posoniensis Comes. (Fejér III. I, 148. Benzel I, 132. 136. VI, 359, XI, 118. Thalèis I, 28. 30. Nagh: Cod. Dipl. Patr. VI, 11.) Erwähnt wird er auch im Regestrum von Bardein als Bane Comes Palatinus et Posoniensis. (§ 379. Bei Endlicher Rerum Hungaric. Mon. Arp. 739.) Ferner in der Palatinsliste von Czech und Frankl. Sein Name ist Bank oder Bankó, den Pór mit Benedikt identificirt, was jedoch nach unserer Ansicht unrichtig ist, weil die Namen Bank und Benedikt oft in derselben Urkunde, ja sogar unmittelbar hintereinander angeführt werden, was auf die Bers

schiedenheit beider Namen hinweist. Dies ist umsomehr der Fall, als der Name als Personenname in der Form Banko auch urkundlich vorkommt so 3. B. im Jahre 1263 Banko filius Ibrachini, jodagio. (Cod. Dipl. Patr. VI, 114.) Der hier in Rede stehende Obergespan stammt aus dem Geschsechte Bor (Wertner I, 323.) und ist durch die Ermordung der Königin Gertrud bekannt. Somoghi setzt seine Obergespanschaft nur auf die Jahre 1212 und 1213.

1214. 1215. 1217. 1219. 1221. 1222. Soyargdus (Bengel XI, 129. Thateie I, 35.), Sumrachus (Fejer VII. II, 308), Smaragdus, Smaraedus Posoniensis Comes (Fejér III. I, 168. 269. Benzel VI, 402. 408. XI, 156. Theiner: Mon. hist. Hung. I, 68. Knauz: Cod. Strig. II, 19. Derselbe: Monumenta, I, 208. 223. Nagh: Cod. Dipl. Patr. VI, 15. VII, 9.) Sein Name ift Smaragdus, sein Geschliccht können wir nicht bestimmen. Cowol Lehoczth, als Fejer nehmen unter Smaragdus und Sumrachus irrthümlich zwei verschiedene Personen an Wir bemerken noch, daß Lehoczky für das Jahr 1213 einen Pregburger Obergespan Namens Simon anführt. Gine Urkunde aber, die einen Obergespan mit diesem Ramen anführt, ift uns unbekannt. Im Jahre 1213 war Bank Dbergefpan von Pregburg. Fejer erwähnt nach Smaragdus, beziehungsweise Sumrachus für das Jahr 1222 einen Dominious als Pregburger Obergefpan, was ohne Zweifel ein Frrthum ift. Somogni dehnt die Obergespanschaft bis zum Jahre 1222 ans, daß sie aber auch bis in das Jahr 1223 dauerte, beweist die Urkunde.

1222. Tiburtius Posoniensis Comes. (Fejér III. I, 374.) Er fehlt bei Lehoczky und Kovács.

1223. Smaragdus Posoniensis Comes. (Wenzel XI, 173.) Identisch mit bem Obenerwähnten.

1223. 1224. Buzad Posoniensis Comes. (Fejér III. I, 370. 395. Benzel I, 197. VI, 420. Beghelhi: Cod. Dipl. Patr. V, 10.) Fejér, Czinár und Somoghi sehen seine Obergespanschaft noch auf das Jahr 1222, aber irrthümlich und ohne ihre Behanptung nachzuweisen. Das Datum der durch Fejér publicirten Urkunde Andreas II. ist 1222, regni nostri anno decimo nono. Hier stimmen die zwei Datirungen nicht, denn das 19. Regierungsjahr Andreas II. entspricht dem Jahre 1224. Ebenso irrig ist das Datum in jener Urkunde Andreas II., welche Beghelhi im Codex Diplomaticus Patrius mittheilt. In derselben ist als lausendes Jahr 1222, als Regierungsjahr aber das 19. angesett. Dieser Buzád stammte ans dem Geschlechte Buzádz hahold. Lehoczky sagt irrig, daß er aus dem Geschlechte Bansh (de genere Bánsy) stamme. Bir haben kein Geschlecht Bansh fann nur von der Familie Bánsh die Rede sein.

1224. Nicolaus Curialis Comes Regine et Comes Posoniensis. (Wenzel I, 425. Cod. Dipl. Patr. IV, 12. VI, 18.) Er entstammte bem Geschlechte Czáf.

1225. 1228. 1229. Demetrius magister Dapiserorum et Comes Posoniensis. (Fejér III. II, 15. Dipl. der Stadt Ödenburg (ung.) I, 17. Wenzel I, 211. 252. VI, 455. 477. XI, 212. Tsalčić I, 65. Cod. Dipl. Patr. VIII, 25. II, 5. VI, 23.) Lehoczky setz seisc Dbergespanschaft auf das Jahr 1228, Fejér auf die Jahre 1225 bis 1228 und Czinár auf 1225. Urkundlich ist erwiesen, daß er noch im Jahre 1229 Obergespan war.

1232. Edus, Comes Posoniensis. (Wenzel VI, 502. Fejér V. I, 306.) Bei Lehoczsty und Fejér fehlt er. Der Name Edus ist kaum der driftliche Name Eduard, als welchen ihn Somoghi erklärt. Es scheint eher ein kumanischer Name zu sein. Der kumanische Frauenname Edna ist bekannt. G. Nagy erklärt ihn auch in diesem Sinne. (Turul, 1891. IX, 113. 120.)

1233. 1234. Nicolaus Magister Tawarnicorum et Comes Posoniensis. (Benzel I, 304. VI, 518. 521. 549. XI, 257. 260. Nagh: Cod. Dipl. Patr. IV, 19. V, 14. Raaber geschichtliche und archaeologische Hefte (ung.) II, 291. Fejér III. II, 329.) Er stammt gleichsalls aus dem Geschlechte Esaf. Lehoezkh seht irrthümlich seine Obergespanschaft in eine Zeit mit Demetrius in das Jahr 1228. Somoghi kennt ihn nur sur das Jahr 1233.

1235. Lucas Comes Posoniensis. (Wenzel VI, 568.) Nicht bei Fejér, Czinár und Lehoczky.

1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. Andreas Posoniensis Comes, und Andreas filins Seraphini Curie Regie Judex et Comes de Poson. sowie Comes Posoniensis et Judex Aule Regie. (Fejér IV. I, 27. IV. III, 552. Benzel VII, 25. 34. 48. 81. 107. XI, 301. 304. 312. 316. Ananz: Mon. I, 321. Cod. Dipl. Patr. IV, 25. Auf ihn findet eine Bernsung in einer Urkunde auß 1255 statt. Benzel VII, 398.) Sein Geschlecht ist uns unbekannt. Lehoczky seine Obergespanschaft nur in daß Jahr 1238, Fejér aber in die Jahre 1235 bis 1238, Somoghi hingegen dehnt dieselbe von 1234 bis 1241 auß, was wir nicht zu erweisen vermögen.

1243. 1244. 1245. Matheus Magister Tavarnicorum et Comes Posoniensis. (Fejér IV. I, 324. XI, 406. Benzel VII, 133. 137. 156. 169. 174. XI, 340. Thatie: I, 81. 86. Anf ihn findet eine Berusung im Jahre 1260 statt, Knauz: Mon. Ecel. Strig. I, 458. Benzel XI, 481.) Auch er stammt aus dem Geschlechte Esak. Später

war er Wojwod von Siebenbürgen, Landesrichter, Banus und Palatin. (Wertner I, 196.) Fejér, Czinár und Somoghi sprechen im Jahre 1243 von einem Mathias als Preßburger Obergespan, dessen Nachfolger in den Jahren 1244 und 1245 Matthäus gewesen sei, doch ist der Jrrthum in dem Unterscheiden beider Namen ohne Zweisel. Lehoczkh erwähnt im Jahre 1243 einen Obergespan Matthisi, offenbar irrthümlich sür Matheus.

1247. 1248. Dionysius Magister Tavernicorum et Comes Posoniensis. Im Jahre 1248 bereits Palatinus et Comes Posoniensis. (Fejér IV. I, 454. IV. II, 33. Wenzel II, 206. 232. VII, 264. Bartal: Commentaria, II. XIII. und in der Czech-Frankl'schen Palatinüsliste). Dieser Dionysius stammt aus dem Geschlechte Jurle (Szentgröth). Lehoczky behauptet, daß er gleichzeitig mit Andreas Obergespan von Preßburg gewesen sei und führt 1246 als ihren Vorgänger Roland an. Daß Roland im Jahre 1246 wirklich Obergespan von Preßburg gewesen wäre, dasür haben wir keine urkundliche Angabe. Die Obergespanschaft des Andreas entbehrt gleichsalls eines solchen Beweises. Somoghi seht die Obergespanschaft des Dionysius ebenfalls nur auf das Jahr 1247.

1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1259. Lorandus, Rolandus, R. Palatinus et Comes Posoniensis. (Fejér IV. II, 98. 306. Benzel II, 209. 216. 228. 231. 232. 242. 256. 258. 259. 260. VII, 260. 305. 306. 307. 320. 359. 369. 398. 436. 503. 516. X, 425. XI, 427. XII, 691. Magy: Ödenburger Dipl. (ung.) I, 23. Magy: Cod. Dipl. Patr. 18. Magy: Balaer Dipl. I, 28. Kubinhi: Monumenta Hungariae historica I, 29. Béfefi: Gefch. der Bilifer Abtei (ung.) 318. Knauz: Mon. I. 400. Bartal II, XIII. XVI. Cod. Dipl. Patr. I, 26. IV, 35. V, 24. VI, 60, 84, 89. VII, 41. 87. VIII, 59. 60.) Er stammt and dem Geschlechte Rathold. Rach Lehoczsty war im Jahre 1250 Conradus Obergespan von Preßburg und Balatin, doch steht dieser Rame irrthümlich für Rolandus. Fejér sett die Obergespanschaft des Rolandus nur in die Jahre 1251—1254, Lehoczsty bis 1254, Somoghi von 1248 bis 1257, Czinár von 1251 bis 1255.

1260. 1261. 1262. 1263. Henricus, Herricus, H. Palatinus et Comes Posoniensis. (Benzel VIII, 48. 55. XI, 495. Baterl. Dipl. (1111.) 40. Codex Dipl. Patr. VIII, 86.) In ber Liste ber Preßburger Obergespäne von Fejér kommt er als Dominus Modrae una Palatinus vor, doch theilt Fejér die Urkunde nicht mit. (Cod. Dipl. VII. II, 308.) Lehoczkh sagt auch von ihm: Modram possedit. Sowol dieser als Fejér, Czinár und Somoghi sehen seine Obergespanschaft auf das Jahr 1260. Bei Novácš erscheint er noch als solcher im Jahre 1268, was daher

kommt, daß König Besa IV. in einer Urkunde vom Jahre 1268 eines Henricus (Benzel III, 180) erwähnt. Doch muß diese Angabe ebenso auf die Bergangenheit bezogen werden, wie dort, wo eine Urkunde König Ladislans aus dem Jahre 1274 (Benzel IV, 39) auf diesen Henricus Bezug nimmt. Der hier in Rede stehende und allgemein als Graf von Güssing bekannte Obergespan Henricus stammte aus dem Geschlechte Heder (Bertner II, 12.) und war später Banus von Slavonien.

1263. Matheus Magister Tavarnicorum et Comes Posoniensis. (Fejér IV. III, 132.) Er stammt aus dem Geschlechte Csaf. Lehoczkh nennt ihn unrichtig Mathias. Er sehlt bei Kovács.

1264. Stephanus Comes Posoniensis. (Cod. Dipl. Patr. VIII, 96.) Er fehlt bei Fejér, Czinár, Wenzel und Somoghi.

1264. 1265. Roland, Ruland Palatinus Comes Posoniensis. (Fejér IV. III, 251. 307.) Ibentisch mit dem Obigen. Für diese Jahre sehlt er übrigens bei Fejér, bei Lehoczkh und Kovács. In der Palatinalslifte von Czech-Frankl kommt er im Jahre 1265 als Palatin vor.

1267. Andreas. Diesen Namen theist nur Fejer mit (Cod. Dipl. VII. II, 308), doch weist er ihn durch keine urkundliche Angabe nach.

1267. 1268. 1269. Stephanus Comes Posoniensis ac Judex Curie Domine Regie. (Fejér IV. III, 386. 437. VII. II, 308. Benzel III, 157. VIII, 227. 235. Ananz: Mon. I, 560. Nagh: 3 a faer Dipl. (ung.) I, 51. Cod. Dipl. Patr. VII, 118.) In einer Urfunde Béla IV. wird H. d. i. Henricus Palatinus, Comes Posoniensis (Benzel III, 180) erwähnt, weil aber während dieser Zeit einerseitz Stephanus Obergespan von Presburg und andrerseitz Lorenz Palatin (Benzel III, 184. VIII, 226. 233. IX, 80. X, 435. XI. 585) war, ist es klar, daß die Angabe ans der Urkunde Béla IV. auf die Bergangenheit zu beziehen ist. Fejér und Czinár sehen sehen Sbergespanschaft auf die Jahre 1267—1268, Lehoczkh auf 1268, Somoghi auf 1268—1269 an.

1270. 1271. 1272. Egidius Magister Tavernicorum, Comes Posoniensis, respective Egidius summus Camerarius aule nostre, Comes Posoniensis. (Fejér VII. II, 18. 308. Wenzel III, 253. 273. VIII, 279. 286. 343. 345. 346. 379. 380. 382. 384. 385. 389. 390. 392, 393. XII. 50. 53. 695. Knauz I, 605. Nagy: Cod. Dipl. Patr. I, 57. V, 45. 48. VI, 182. 184. VIII, 145. 439. Tfalsčić I, 159. 163. 164. Dipl. d. G. Zichy I, 31. Kubiuhi: Mon. Hung. hist. II, 10.) Er stammte auß dem Geschlechte Aba. (Wertner I, 33.) Lehoczky setz seine Obergespanschaft auf das Jahr 1271. Michael Horváth (Geschichte Ungarus, I.), und nach diesem Somoghi nennt ihn Egidiuß von Budamér, aber irrthümslich, weil der Zweig Budamér

24

des Geschlechtes Aba ein anderer ist, nämlich der aus welchem die Sarofer Dbergespäne stammen.

1272. 1273. Ladislaus Comes Posoniensis. (Fejér V. II, 49. Wenzel IV, 2. IX, 2. 5. 11. XII, 71. Gérefi: Dipl. d. G. Károlhi I, 9. Cod. Dipl. Patr. VII, 138. VIII, 148. 150.) Sein Geschlecht kennen wir nicht. Lehoczth erwähnt ihn nur für das Jahr 1272.

1273. 1274. Joachim, Ivachinus, Joachynus, Joachimus, Iwachynus, Jawachinus Magister Tavarnicorum Comes Posoniensis et de Plys d. i. Pilis. (Wenzel IV, 23. XII, 76. Fejér X. III, 264. Cod. Dipl. Patr. I, 64. II, 12. 14. VI, 201. VIII, 152.) Er stammt aus dem Geschlechte Gutkeled und ist unter dem Namen Foachim v. Pektár bekannt. Lehoczky, Fejér, Czinár und Somoghi erwähnen ihn nur 1274, Kovács nur 1273.

1275. Thomas filius Chelley, Thomas de Semptey, Judex Curie, Comes Posoniensis (Fejér V. II, 245. Benzel XII, 116. Tfalčić I, 175.) Fejér erwähnt ihn für die Jahre 1275—77, was ein Jrrthum ist, da im Jahre 1276 Mathias als Obergespan nachweisbar ist.

1276. Matheus Magister Tavarnicorum, Comes Posoniensis et de Barana. (Benzel XII, 182. Tfaleic I, 181.) Derfelbe wird als Tavernifus bei Nagh (Zalaer Dipl. I, 84) in einer Urfunde aus dem Jahre 1276 erwähnt. Er stammt ebenfalls aus dem Geschlechte Esak. Bei Fejer, Czinar und Somoghi fehlt er.

1277. Thomas banus, Comes Posoniensis, Nytriensis et Camaruniensis. (Anauz: Cod. Strig. I, 74. Derselbe: Mon. Ecel. Strig. II, 76.) Mit Ansnahme von Somoghi kommt er in keiner Liste vor. Fejér (VII. II, 308) und barnach Czinár und Somoghi sehen sür das Jahr 1276 Stephanus an, doch ohne die Urkunde zu eitiren und daher können wir ihn sür dieses Jahr nicht in unsere Liste ausnehmen.

1277. 1278. 1279. Stephanus Magister Dapiserorum, Comes Posoniensis. (Wenzel XII, 252. Lehoczsy I. c. 137. Cod. Dipl. Patr. VI, 227. VII, 166. VIII, 190.) Hir das Jahr 1278 können wir nur Lehoczsy citiren, und meinen wir seine Behauptung annehmen zu sollen, weil in einer Urkunde Ladislaus IV. vom Jahre 1278 sactisch ein Chepanus als magister pineernarum, wol aber nicht als Preßburger Obergespan vorkommt. (Ananz: Mon. II, 90.) Lehoczsy setzt Stephanus gleichzeitig mit Henrieus und Opor au, was unstreitig ein Irrthum ist. Derselbe stellt vor diesen den Obergespan Johannes (Joan. dietus Oslep) auf, doch diesen Johannes vermögen wir nicht nachzuweisen. Somoghi läßt die Obergespanschaft des Stephanus mit 1278 beginnen und behnt sie bis zum Jahre 1280 aus, aber das Quessencitat ist irrig.

1279. 1280. Petrus Magister Dapiserorum, Comes Posoniensis et Musuniensis. (Benzel IV, 214. 215. IX, 251. Anauz: Mon. Eccl. Strig. II, 121.) Er ist ebenfalls aus dem Geschlechte Ezak und sehlt bei Fejér, Czinár, Lehoczky und Somogyi.

1281. Demetrius Comes Posoniensis. (Wenzel IX, 296. Auguz: Mon. II, 145.) Er fehlt bei allen.

1282. 1283. Matheus, M. Palatinus, Comes Posoniensis, Soproniensis, Simighiensis et Judex Cumanorum. Eine Urkunde des Jahres 1283 sagt: Palatinus, Comes Posoniensis et Judex Cumanorum. Eine andere aus dem Jahre 1283 nur: Palatinus Comes Posoniensis. (Wenzel IV, 243. IX, 360. Szabó: Ladislaus, der Rumanier (ung.) 187.) Er ist aus dem Geschsechte Esat. Er sehlt bei allen.

1284. Nicolaus Palatinus et Comes Posoniensis, und N. Palatinus Comes Posoniensis et Judex Cumanorum. (Benzel IV, 267. Anauz: Mon. II, 181. Cod. Dipl. Patr. IV, 98. VII, 185. Auch im Berzeichnisse der Palatine von Czech und Frankl.) Er ist aus dem Geschlechte Heber und der berühmten Familie Güfsing. Er sehlt bei Lehoczkh. Somoghi läßt ihn vom Jahre 1284 bis 1291 Obergespan sein.

1287. Johannes Comes Posoniensis, Ihoannes Comes Posoniensis, Comes Johannes filius Petri de Comitatu Posoniensi. (Fejér V. III, 356. Benzel IX, 452. XII, 451. Cod. Dipl. Patr. IV, 71.) Er fehlt bei allen.

1289. Eberhardus Comes Posoniensis, Eberhardus de Helespune Comes Posoniensis. (Benzel I, 89. IV, 348.) Auch unter dem Namen Eberhard de Tellesprunn bekannt. Unter der Anführung Eberhard tunc comes Posoniensis wird er mit Bezug auf die Bergangenheit erwähnt. (Benzel X, 64. 89.) Er sehlt bei allen. Benzel seht eine seiner Urkunden irrthümlich auf das Ende des XII. Jahrhunderts respektive auf 1200 (I, XXXII. und 89).

1291. Opour Comes Posoniensis, Magister Opowr Comes Posoniensis. (Fejér VI. I, 130. Benzel X, 31. 70. XII, 510.) Lehoczkh sett ihn gleichzeitig mit Henricus und Stephanus an.

1291. Joannes Comes Posoniensis. (Fejér VI. I, 189.) Er fehlt bei Kovács. Somoghi führt ihn von 1292—1296 als Obergespan an.

1291. Demetrius Comes Posoniensis et de Zolum. (Cod. Dipl. Patr. VIII, 445.) Er schst bei allen.

1292. Nicolaus Palatin und Obergespan von Pregburg. Wird nur von Lehoczky erwähnt. Kommt als Palatin in diesem Jahre auch in dem Czech-Frankl'schen Verzeichnisse vor.

1292. Magister Dominicus Comes Posoniensis. (Mardi: Tre

documenti della famiglia Morosini, Padova 1840. 16.) Kommt in keinem anderen Verzeichnisse vor.

1293. 1294. 1295. 1296. Matheus Comes Posoniensis, Magister Agazonum, filius Petri quondam Palatini. (Wenzel V, 95. X, 150. 174. XII, 551. 555. 570. 572. Fejér VI. II, 46.) Er erscheint noch im Jahre 1298 als Matheus Agazonum, Comes Posoniensis, (Fejér VI. II, 166) und im Jahre 1299 als Matheus Palatinus Comes Posoniensis. (Wenzel XII, 640.) Er ist der berühmte Mathäus Esák von Trencsin. In einer undatirten Urkunde, zwischen 1290 und 1299 kommt er als Magister Matheus de Trinchinio et Comes Posoniensis vor. (Wenzel V, 242.) Somoghi setz seine Obersgespanschaft auf die Jahre 1296 bis 1297.

Der burch (Fejer VI. II, 58) für dieses Jahr 1296 erwähnte Joannes Comes Posoniensis wird durch seine citirte Quelle (Pran: Specim. Hirarchiae) nicht begründet, während der durch Lehoczth augessührte Jacobus ebenfalls nicht als Preßburger Obergespan angesehen werden kann. Mit diesen sei der ungarische Text unseres Buches richtig gestellt.

1297. 1298. 1299. 1300. Magister **Demetrius** Comes Posoniensis et de Zolum, und Magister Demetrius Comes Posoniensis, de Zolum et de Saros. (Benzel V, 180. 183. 200. 205. X, 300. 380. XII, 619. Cod. Dipl. Patr. I, 92. VI, 434. 444. 453. Baterl. Dipl. (ung.) 166.) Dieser Demetrius stammte aus dem Geschlichte Kathyz und ist ein Borsahre der späteren Familie Balassa. Somoghi erwähnt ihn nur sür die Jahre 1298 und 1299.

III. daß Peter Sohn des Andreas Von Digha cum magistro Demetrio fideli nostro Comite Posoniensi et de Zolum in subsidium karissimi patris nostri Regis Romanorum iuxta Renum transmisso sich Berdienste erwarben. (Baterl. Dipl. (ung) 116.) Derselbe Andreas III. erwähnt in einer ans demselben Jahre stammende Urkunde, daß er den Obergespan Demeter von Preßburg seinem Schwiegervater Albrecht gegen den deutschen Kaiser zu Histe geschickt habe. (Cod. Dipl. Patr. I, 92—93.) 1299 hingegen sagt Andreas III.: cum nos Magistrum Demetrium, Comitem Posoniensem et de Zolum in succursum Domini Alberti tune Dueis Austrie et Stirie, nune vero Regis Romanorum contra Odolphum tune Regem Romanorum patris nostri capitalem inimieum geschickt haben. (Benzel V, 205.)

# Beilage II.

Die Beurkundungen des Pregburger Capitels aus der Arpadenzeit.

1230. Das Capitulum Posoniensis ecclesie bezeugt, daß vor ihm Angelica, die Tochter des comes Buken (Bökenh) ihren Besitz Torcs dem Chama und seinem Sohne geschenkt habe. (Transscript aus 1356. Herausgegeben von E. Nagy: Cod. Dipl. Patr. VIII, 26—27. Nr. 15.)

1236. Johannes Posoniensis Prepositus totumque einsdem loei Capitulum bezengt, daß der Preßburger Obergespan Andreas und seine mitentsandten Gerichtsgenossen zwischen den Bewohnern des Ortes Monar und dem Dechant Monch und dessen Brüder Recht gesprochen haben. Datirt vom obigen Jahre ohne Angabe des Tages. (Transseript aus 1255. Benzel: Cod. Dipl. Arpad. Cont. 25—26. Nr. 16. Knauz: Mon. Eecl. Strig. I, 319. Nr. 393.)

1243. Universum Capitulum Posoniensis ecclesie gibt kund und zu wissen, daß vor ihm Barnabas von Karcsa die Wittwe des Mortunus und beren Tochter in Bezug auf ihre Widerlage und den Tochtertheil bestiedigt habe. Datirt vom obigen Jahre ohne Angabe des Tages. Die Originalurkunde in einem Transsumt König Bélas vom Jahre 1255 in der Sammlung des Ung Nat.-Museums. Herausgegeben von E. Nagh: Cod. Dipl. Patr. VII, 28. Nr. 25.)

1249. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis 2c. gibt davon Zenguiß, daß Remigius von Kanizsa sich mit seinen Geschwisterkindern bezüglich eines gewissen Besitzantheiles verglichen habe. Datirt aus dem obigen Jahre ohne Angabe des Tages. (Driginalurkunde auf Pergament. Siegel sehlt. Mitgetheilt von M. Horvath. Woher? Wenzel: ebenda, XI, 366—367. Nr. 267.)

1251. Vniversum Capitulum Ecclesie Posoniensis erläßt eine Beurkundung über das vom Hofrichter des Preßburger Schlosses zu Gunsten des Buhtus (Böjtös) in Angelegenheit eines Olgyaer Besitheiles geschöpfte Urtheil. Datirt vom obigen Jahre ohne Angabe des Tages. (Wo ist das Original? Herausgegeben Weuzel: ebenda, II, 222, Nr. 145.)

1253. Das Capitulum Posoniensis Ecclesie bezeugt, daß Bermeyn der oberste Frohnbote des Preßdurger Schlosses sich mit einigen Schloßshörigen betress gewissen strittigen Besitzes Monor ausgeglichen habe. Datirt aus obigem Jahre in oetauis festi Beati Johannis Baptiste. (= jul. 1.) Die Pergamenturkunde, ohne dem auf Pergamentstreisen besessitgewesenen Siegel, ist im Osner k. Kammerarchive. Wenzel: ebenda, VII, 358—359. Nr. 251. Vergl. Knauz: Mon. Eccl. Strig. I, 410. Nr. 534.)

1254. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis bezeugt, daß die Schloßhörigen Jakob und Nikolaus zwischen Hiseus und dessen Söhne aus Sarfö und Stefan, dem Sohne des Gregor, eine Besitztheilung vorzgenommen haben. Datirt von obigem Jahre, in festo Bartolomei Apostoli. (Die Pergamenturkunde mit auf Pergamentstreisen anhangendem Siegel besindet sich im Ofner k. Kammerarchive. Wenzel: Ebenda, VII, 374—375. Nr. 264.)

1257. Magister Paulus Prepositus Posoniensis als von König Bela IV. entsandter Richter urtheilt in einem gewissen Besithprocesse. Datirt vom obigen Jahre sexto kalendas mensis Augusti. (Nach dem Driginale durch Czech mitgeth. bei Wenzel: Ebenda, II, 296—297. Nr. 202. Vergl. Knauz: Ebenda, I, 443. Nr. 580.)

1260. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis bezeugt, daß der Comes Bökénh aus dem Geschlicchte Huntpazman seiner Mutter an Widerlage und Wittwenrecht vier Dörfer übergeben habe. Datirt vom angegebenen Jahre ohne Datum des Tages. (Die Pergamenturkunde in der Transscription König Bélas IV. befindet sich im Archive der Freiherrl. Rhárh'schen Familie in Bagonha. Mitgetheilt durch Baron A. Rhárh bei Wenzel: Ebenda, VII, 535—536. Ar. 380.)

1262. Nos Capitulum Ecclesie Posoniensis bezeugen, daß sich Remigius von Karcka und seine Söhne mit den Söhnen des Bot bezüglich gewisser strittiger Gründe freundschaftlich ausgeglichen haben. Datirt vom augegebenen Jahre ohne Angabe des Tages. (Original-Pergamentzurkunde mit auf Pergament anhangendem Siegel. Mitgetheilt von Anton Somoghi von Derg bei Wenzel: Ebenda, XI, 523. Ar. 366.)

1260—1270. Das Capitulum ecclesie posoniensis setzt König Besa IV. in Kenntniß, daß es nach Verhörung der Zeugen erwiesen sei, daß der von den Ryckern in Anspruch genommene Besitz das Eigenthum des Duha von Mod bilbe. Ohne Jahr und Tag. (Pergamenturkunde im Archive von Marczastö. V. Fasc. 1. Bündes. Nr. 1. Mit Capitesund Ringsieges. Herausgegeben von Beghely im Cod. Dipl. Patr. III, 19—20. Nr. 14.)

1272. Nos Capitulum Posoniensis Ecclesie bekunden, daß Mour und Farkaß, die Söhne des Paul, einen gewissen Grundbesitz veräußert haben. Datirt auß obigem Jahre ohne Angabe des Tages. (Die Persgamenturkunde, mit bereits abgefallenem, an einer rothen Seidenschnur beseitigt gewesenem Siegel besindet sich in der Manuscriptensammlung des Ung. Nat. Museums. Wenzel: Ebenda, VIII, 409—410. Nr. 280.)

1272. Nos Capitulum Posoniensis Ecclesie bezeugen, daß Aglen die Wittwe des Preßburger Hörigen Pousa sich bezüglich ihrer Widerlage mit dem Neffen ihres Gatten, Gurka, verglichen habe. Datirt aus obigem Jahre ohne Angabe des Tages. (Die Pergamenturkunde, ohne dem an einer grünen Seidenschnur hängend gewesenem Siegel, besindet sich im Osner k. Kammerarchive. Wenzel: Gbenda, VIII, 410—411. Nr. 281.)

1275. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis bezengt, daß die Söhne des Stephan aus der Schütt unter einander ihr Erbgut Namens Arns aufgetheilt haben. Datirt vom obigen Jahre ohne Angabe des Tages. (Transsumt aus 1334 im Osner k. Kammerarchive. Benzel: Ebenda, 1X, 137—138. Nr. 91.)

1279. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis gibt kund, daß die Grasen Jakob, Johann und Andreas, die Söhne des Jakob, ihren in Preßburg besindlichen Freigrund und Weingarten in Schöndorf den Söhnen des Herchel aus Verekuhe (Frattendorf) Namens Mathias und Zolad verstauft haben. Datirt vom obigen Jahre in sesto Beati Andree Apostoli. (Pergament-Driginal mit auf rothweißer Seide hängendem, unverletztem Siegel im Preßburger Capitelarchive. Capsa XIV. Fasc. 1. Nr. 6. Edirt durch Ananz in Cod. Dipl. Arpad. Cont. IV, 206—207. Nr. 123.)

1282. Das Capitulum Posoniensis Ecclesie bezeugt, daß der Einwohner von Uzur, Centew, und dessen Sohn Peter ihren Diener Namens
Bed sreigelassen haben. Datirt vom obigen Jahre in tereia die proxima
post festum Sancti Johannis Baptiste. (Pergamentdipsom mit sehsendem
Siegel im Preßburger Capitelarchive. Capsa XIV. Fase. 23, Nr. 18.
Ebirt burch Anauz: Ebenda, IV, 244. Nr. 150.)

1282. Das Capitulum Posoniensis Ecclesie bezeugt, daß Chene, Sohn des Chugut, die Mägde Margaretha und Agnes vor ihm verkauft habe. Datirt vom obigen Jahre in vigilia Sancti Laurencij (9. August). (Copirt im Archive der Grafen Amade zu Böös durch Stephan Horváth und heransgegeben von Erdy: Ebenda, IV, 245. Ar. 151. Außerdem Knauz: Mon. Eccl. Strig. II, 154—155. Ar. 128. Das an einem Pergamentstreisen besestigt gewesene Siegel ging verloren.)

1282. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis gibt zu wissen, daß

Margaretha von Bata in Sachen des Todtschlages ihres Gatten Omondus mit Johann von Olgha sich auf drei Mark Blutgeld verglichen habe. Datirt von demselben Jahre ohne Angabe des Tages. (Die Pergamentsurkunde mit verloren gegangenem, an einem Pergamentstreisen hängend gewesenem Siegel im Preßburger Capitelarchive. Capsa XXXIII. Fasc. 1. Nr. I. 16. Anauz: Mon. Eccl. Strig. II, 158—159. Nr. 136.)

1283. Nos Capitulum Posoniensis ecclesie befräftigen, daß die Wittwe des Barich von Bata in Sachen ihrer Morgengabe mit dem Sohne des Georg, Namens Peter, vor uns einen Ausgleich getroffen habe. Datirt von demfelben Jahre in octauis exaltacionis sanete crucis. (21. Sept.) (Ein auf Pergament geschriebenes Transsumt aus dem Jahre 1367 mit anshängendem Siegel. In der fiscalischen Abtheilung des Landesarchives. Mon. Pos. 14. Mitgetheilt von Gabriel Vincze im Vaterl. Dipl. (ung.), 100—101. Ar. 95.)

1285. Das Capitulum Ecclesic Posoniensis gibt kund und zu wissen, daß Mirislaus, der Sohn des Beter von Ana, vor ihm ein Testament errichtet habe und seinen Diener Teke, sammt dessen Mutter Seimtov als Freie erklärt habe. Datirt von demselben Jahre ohne Angabe des Tages. (Pergamenturkunde, mit an nationalsärbiger Seidenschnur hängendem Siegel. Preßburger Capitelarchiv. Capsa XIV. Fase. 23. Nr. 16. Herausgegeben durch Anauz im Cod. Dipl. Arpad. Cont. IV, 280—281. Nr. 177.)

1286. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis bezeugt, daß der Preßburger Hofrichter Johannes seine Dienstmagd Namens Chenk, mit deren Sohne Lorenz frei gesassen habe. Datirt von demselben Jahre ohne Angabe des Tages. (Pergamenturkunde mit an grüner Seide hängendem Siegel. Preßburger Capitelarchiv. Capsa XIV. Fasc. 23. Nr. 5. Herausgegeben durch Knauz im Cod. Dipl. Arpad. Cont. IV, 288—289. Nr. 183.)

1286. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis beurkundet, daß die zurückgelassene Wittwe des Duha bezüglich ihrer Widerlage und ihres Brautschaßes von ihren Söhnen gänzlich befriedigt worden sei. Datirt von demselben Fahre ohne Angabe des Tages. (Pergamenturkunde mit versoren gegangenem Siegel. Preßburger Capitelarchiv. Capsa XIV. Fasc. 4. Ar. 8. Herausgegeben durch Anauz: im Cod. Dipl. Arpad. Cont. IV, 289—290. Ar. 184.)

1286. Das Capitulum Ecclesic Posoniensis bezeugt, daß Graf Thomas von Poky ein in der Ortschaft Saralia gelegenes Acterfeld den Söhnen des Marcolf als Schenkung verliehen habe. Datirt von demselben Jahre in octauis Accumpcionis Beate Virginis. (Pergamenturkunde mit an rother Seide hängendem, unversehrtem Siegel. Preßburger Capitelarchiv.

Capsa XIV. Fage. 7. Mr. 2. Heransgegeben von Anang im Cod. Dipl. Arpad. Cont. IV, 290-291. Mr. 185.)

1287. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis bestätigt, daß die Gemeinde der Stadt Preßburg und deren früherer Richter Jakob einen zwischen ihnen obschwebenden Proceß freundschaftlich ansgeglichen haben. Datirt von demselben Jahre in quindenis Beati Georgii Martiris. (Nach dem Drisginale, an dem das Siegel des Preßburger Capitels hängt, mitgetheilt von Benzel: im Cod. Dipl. Arpad. Cont. IV, 306—307. Ar. 197.)

1287. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis bekräftiget, daß der Preßburger Schloßhörige Bothow seine Magd Zelew und deren Sohn Paul freigesassen habe. Datirt vom selben Jahre ohne Angabe des Tages. (Pergamenturkunde, mit an Pergamentstreisen hängendem Sieges. Preßburger Capitesarchiv. Capsa XIV. Fase. 23. Nr. 12. Mitgetheilt von Knauz im Cod. Dipl. Arpad. Cont. IV, 305—306. Nr. 196.)

1287. Wir capitulum ecclesie posoniensis thun zu wissen, daß Johannes und Stephanus aus dem Geschliechte Salamon vor uns ihren Besitz in Bata dem Peter und Wolf aus Olgya verkauft haben. Datirt von demselben Jahre ohne Angabe des Tages. (Pergamenturkunde. Im Archive der Familie Olgyay. Mitgetheilt durch Em. Nagy im Baterl. Diplomat. 106. Ar. 100.)

1288. Das Capitulum ecclesie Posoniensis benrkundet, daß sich die Abeligen von Olgha und Bankvata vor ihm verpslichteten ihren Besitz in keine fremde Hand übergehen zu lassen. Datirt von demselben Jahre feria sexta proxima post Dominicam Pasce (2. April). (Pergamentsurkunde, mit den Resten des an weißerother Seidenschnur hängendem Siegel. Im Archive der Familie Olghah. Mitgetheilt von D. Beghelh im Baterl. Dipl. (ung.) 108. Ar. 109.)

1288. Das Capitulum ecclesie Posoniensis gibt dem Preßburger Richter Jakob den Schenkungsbrief des Königs Ladislaus IV. über den Bestig Wödritz in legalisirter Form heraus. Datirt von demselben Jahre in sesto Barnabe apostoli (11. Juni). (Pergamenturkunde mit unversehrtem an rother Seide hängendem Siegel. Preßburger Stadtarchiv Lad. XI. Nr. 6. Mitgetheist von Em. Nagy im Baters. Dipl. (ung.) 109—119. Nr. 104.)

1288. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis bezeugt, daß Jakob und Bodolo von Myék, die Söhne des Chene, ihren Diener Jvanka und dessen Nachkommen frei erklärt haben. Datirt von demselben Jahre ohne Angabe des Tages. (Pergamenturkunde mit auf nationalfärbiger Seide hängendem unversehrtem Siegel. Preßburger Capitelarchiv. Capsa XIV. Fase. 22. Nr. 28. Herausgegeben von Anauz im Cod. Dipl. Arpad. Cont. IV, 330-331. Nr. 210.)

1288. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis befräftiget, daß Butka, die Wittwe des Flerus von Bata, ihren Diener Fotka freigelassen hat. Datirt aus demselben Jahre ohne Angabe des Tages. (Pergamentsurfunde mit an Pergamentstreisen hängendem Siegel. Preßburger Capitelsarchiv. Capsa XIV. Fasc. 23. Nr. 7. Herausgegeben durch Anauz im Cod. Dipl. Arpad. Cont. IV, 331–332. Nr. 211.)

1289. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis bezeugt, daß die Erben nach Süge von Karcsa gemäß der Anordung desselben seinen Diener Boga frei gesassen haben. Datirt vom selben Jahre in quindenis Beati Micaelis Archangeli. (Pergamenturkunde mit an rothsgrüner Seide hängendem Siegel. Preßburger Capitelarchiv. Capsa XIV. Fasc. 23. Nr. 19. Herausgegeben durch Knauz im Cod. Dipl. Arpad. Cont. IV, 345—346. Nr. 221.)

1289. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis macht zu wissen, daß Ladissaus, der Sohn des Saul von Karesa, bezüglich der Mitgist und des Bierttheils seine Schwägerin Agloneza befriedigt habe. Datirt aus demselben Jahre ohne Angabe des Tages. (Pergamenturkunde mit au Pergamentstreisen hängendem Siegel. Preßburger Capitelarchiv. Capsa. XIV. Fase. 10. Rr. 12. Herausgegeben durch Knauz im Cod. Dipl. Arpad. Cont. IV, 346-347. Rr. 222.)

1289. Das Capitulum Eeclesie Posoniensis benrkundet, daß Ladislans von Karcsa mit seiner Schwägerin Agsonth, der Wittwe des Alexander von Karcsa, bezüglich ihrer Mitgist und ihres Brautschaßes ein Übereinkommen getroffen habe. Datirt aus demselben Jahre ohne Angabe des Tages (Originalurkunde mitgetheilt von A. Somoghi von Derg, bei Wenzel im Cod. Dipl. Arpad. Cont. IX, 504—505. Ar. 363.)

1289. Wir magister dominicus divina miseraeione prepositus posoniensis bestätigen, daß Johann von Kápolna in Sachen der Mitgist und des Brantgewandes seiner Schwester Anna, der Wittwe des Lenka von Olgha sich mit den Brüdern des Lenka verglichen habe. Datirt von demselben Jahre apud Posonium in die saneti valentini martiris (14. Febr.) (Originalurkunde im Archive der Familie Olghah. Mitgetheilt von Em. Nagh im Vaterl. Dipl. (ung), 112—113. Nr. 107.)

1289. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis bezeugt, daß Arnold, ber Sohn des Andreas und Jakob der Sohn des Betächez ihren Prozeß mittelst gerichtlichen Zweikampses entschieden haben. Datirt von demselben Jahre in quindenis Beati Georgij Martiris. (Pergamenturkunde mit sehlendem Siegel. Preßburger Capitelarchiv. Capsa XIV. Fase. 17. Nr. 11. Herausgegeben durch Ananz im Cod. Dipl. Arpad. Cont. IV, 347—348. Nr. 223.)

1290. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis beurkundet, daß Dionyssius Kundrussy scinen Diener Michael dem Mith verkaust habe. Datirt von demselben Jahre ohne Angabe des Tages. (Pergamenturkunde mit an weißer Seide hängendem Siegel. Preßburger Capitelarchiv. Capsa XIV. Fase. 10. Nr. 37. Herausgegeben durch Kuauz im Cod. Dipl. Arpad. Cont. V. 17—18. Nr. 11.)

1290. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis bestätiget, daß Michael, der Sohn des Grasen Bacha, zu Gunsten des Kapitels von Reutra testirt habe. Datirt von demselben Jahre, tercio die post sestum Urbani pape et martiris (27. Mai). (Originalurkunde mit Resten des an rother Seidenschmur hängenden Siegels. Capitelarchiv von Reutra. Fasc. II. Nr. 3. Herausgegeben von Léghelh im Cod. Dipl. Patrius, VII, 210—211. Nr. 167 und kommt bei Wenzel V, 72 vor unter 1292.)

1290. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis gibt zu wissen, daß Bösenh, der Sohn des Grasen Bösenh, den durch seinen Oheim Kosmas von Esekleß (Lanschütz) noch vor der Tatareninvasion occupirten Besitz Torcs den Presburger Nonnen zurückstelle. Datirt von demselben Jahre in festo deati Jacodi apostoli (25. Juli). (Originalurkunde mit Nesten des hängenden Siegels. Landesarchiv. Mon. Pos. 48. 3. Dipl. Abth. Mangelhast herausgegeben durch Fejér: Cod. Dipl. VI. I, 70. Louständig durch Em. Nagh im Cod. Dipl. Patr. VIII, 383—384. Nr. 230.)

1291. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis macht kund, daß Graf Beter seinem Diener Georg für seine trenen Dienste Kissalu alias Kisvista geschenkt habe. Datirt von demselben Jahre in sesto Natiuitatis Beate Virginis Gloriose. (Pergamenturkunde nuit an Pergamentstreisen hängend gewesenem, aber bereits versoren gegangenem Siegel. Preßburger Capitesarchiv. Capsa XIV. Fasc. 10. Nr. 30. Heransgegeben von Knanz im Cod. Dipl. Arpad. Cont. V, 55—56. Nr. 34.)

1291. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis bestätiget, daß die Berwandten des Johann von Fel dem Thäter, der ihnen 15 Mark bezahlt hatte, die Strase sür dessen Tödtung erlassen. Datirt in demselben Jahre in quindena Beati Michaelis Archangeli. (Pergamenturkunde mit an nationalfärbiger Seide hängendem unversehrtem Siegel. Preßburger Capitelarchiv. Capsa XIV. Fasc. 22. Nr. 2. Heransgegeben von Knauz im Cod. Dipl. Arpad. Cont. V, 57. Nr. 35.)

1291. Vor dem Capitulum Ecclesie Posoniensis scheukt Graf Buken seinen Besitz Hudy seiner Tochter und seinem Schwiegersohne Beter. Datirt vom genannten Jahre secundo Agnotis (sic — 22. Jan.) (Transsumt aus dem Archive der Familie Olghan. Mitgetheilt von Em. Nagy im Vaterl. Dipl. (ung), 125—129. Nr. 120.)

1291. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis bezengt, daß Kosmas Graf von Bösing seinen Besitz Falistar seinem Diener Ladislaus geschenkt habe. Datirt von dem genannten Jahre quinta seria proxima ante dominicam Esto Michi. (Pergamenturkunde mit an weichselfärbiger und gelber Seide hängendem Siegel. Im k. Kammerarchiv in Osen. Heraussegegeben durch Wenzel im Cod. Dipl. Arpad. Cont. X, 64—65. Nr. 45.

1292. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis gibt kund, daß Rikolaus von Bölk zu Gunsten seiner Berwandten der Hälste des Besitzes Bölk entsagt habe. Datirt von dem genannten Jahre ohne Angabe des Tages. (Pergamenturkunde mit an nationalfärbiger Schnur hängendem unversehrtem Siegel. Preßburger Capitelarchiv. Capsa C. Fasc. 8. Nr. 81. und ebenda Capsa XIV. Fasc. 20. Herausgegeben durch Knauz im Cod. Dipl. Arpad. Cont. V, 74—75. Nr. 47.)

1292. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis bestätiget, daß Benedikt und seine Verwandten bezüglich des vierten Theises ihres in Tormyos Esandal besindlichen Vesitzes im Interesse des Bock, des Sohnes des Murd, Versügungen getrossen haben. Datirt von dem genannten Jahre in Octava Cinerum. (Pergamenturkunde mit an Pergamentstreisen hänsgendem Siegelfragmente. Preßburger Capitelarchiv. Capsa XIV. Fasc. 18. Nr. 11:12. Herausgegeben durch Knauz im Cod. Dipl. Arpad. Cont. V, 75—76. Nr. 48.)

1292. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis benrkundet, daß Graf Paul von Bösing sein Landgut Faristar dem Ladislaus, dem Sohne des Stephan, geschenkt habe. Datirt von dem genannten Jahre ohne Angabe des Tages. (Pergamenturkunde mit grün-rothem hängendem Siegel. Nammerarchiv in Dsen. Herausgegeben durch Wenzel im Cod. Dipl. Arpad. Cont. X, 89—90. Ar. 63.)

1293. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis meldet, daß Paul, Oliver und Johann "der Schwarze" von Kosod, sich vor ihm mit den Bewohnern von Dienes und Mischdorf in Sachen des Blutgeldes für den erschlagenen Johann ausgeglichen haben. Datirt von dem genannten Jahre ohne Angabe des Tages. (Pergamenturkunde mit dem Pergamente anshängendem unversehrtem Siegel. Preßburger Capitelarchiv. Capsa XIV. Fasc. 22, Nr. 3. Herausgegeben von Knauz im Cod. Dipl. Arpad. Cont. V, 86—87. Nr. 53.)

1293. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis bestätiget, daß Paul von Ista seinen Diener Peter frei gelassen habe. Datirt von dem genannten Jahre in quindenis Pentecostes. (Pergamenturkunde mit an weißer Schnur hängendem abgewehtem Siegel. Preßburger Capitelarchiv.

Capsa XIV. Fasc. 23. Mr. 1. Herausgegeben durch Anaus im Cod. Dipl. Arpad. Cont. V, 88. Mr. 54.)

1293. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis beurfundet, daß Agsent die Gemahsin des Chama von Karlburg, ihre Magd Namens Annus frei gegeben habe. Datirt von dem genannten Jahre in festo Sancti Vrbani Pape. (Pergamenturkunde mit an Pergamentstreisen hängendem unversehrtem Siegel. Preßburger Capitelarchiv. Capsa XIV, Fase. 23. Mr. 3. Herausgegeben durch Knauz im Cod. Dipl. Arpad. Cont. V, 89. Mr. 55.)

1293. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis bestätiget, daß die Gemeinde Doborgaz acht Joch Acterseld dem Jakob von St. Georgen verskauft habe. Datirt von dem genannten Jahre ohne Angabe des Tages. (Pergamenturkunde mit an rothsgrüner Seide hängendem Siegelreste. Preßburger Capitelarchiv. Capsa XIV. Fase. 4. Nr 2. Herausgegeben durch Anauz im Cod. Dipl. Arpad. Cont. V, 90—91. Nr. 56 und in Mon. Eccl. Strig. II, 348—349. Nr. 351.)

1294. Wir Capitulum Ecclesie Posoniensis gehen kund und zu wissen, daß Simon, der Sohn des Chege, seinen in Kotó befindlichen Besitzantheil dem Grasen Peter von Olgha verkauft hat. Datirt aus dem genannten Jahre ohne Angabe des Tages. (Pergamenturkunde mit an Pergamentstreisen hängendem Siegel. Kammerarchiv in Osen. Herausgegeben durch Wenzel im Cod. Dipl. Arpad. Cont. X, 166. Nr. 108.)

1294. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis bezeugt, daß die Schloßhörigen Thomas und Tama ihren Erbbesit in het dem Grasen Ladistans und seinem Bruder Jakob verpfändet haben. Datirt von dem genannten Jahre in sesto Beati Martini consessoris. (Pergamenturkunde, das rückwärts aufgedrückte Siegel auseinander gefallen. Kammerarchiv von Dsen. Hernasgegeben durch Wenzel im Cod. Dipl. Arpad. Cont. XII, 560-561. Ar. 453.)

1294. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis bestätigt, daß ber Preßburger Schloßhörige Blasins seinen Diener Nikolaus dem Preßburger Vicegespan, Abraham dem Rothen, verkauft habe. Datirt von dem genannten Jahre ohne Angabe des Tages. (Pergamenturkunde mit an grün-rother Seide hängendem Siegel. Preßburger Capitelarchiv. Capsa XIV. Fase. 23. Rr. 29. Herausgegeben durch Anauz im Cod. Dipl. Arpad. Cont. V, 100. Nr. 64.)

1294. Wir Capitulum Ecclesic Posoniensis beurkunden, daß Dfa und Simon von Zor mit dem Todtschläger ihres Bruders Andreas eine Bereinbarung getroffen haben. Datirt von dem genannten Jahre ohne Angabe des Tages. (Pergamenturkunde mit an rothsweißer Seide häns gendem unversehrtem Siegel. Preßburger Capitelarchiv. Capsa XIV. Fage. 19. Ar 1. Herausgegeben burch Ananz im Cod. Dipl. Arpad. Cont. V, 101. Ar. 65.)

1294. Wir Capitulum Ecclesic Posoniensis zeigen an, daß Abraham, der Sohn des Chubun, und seine Genossen, Schloßhörige von Beil, ihren Landbesitz Zurus dem Peter von Olgya auf ewige Zeit verkanst haben. Datirt von dem genannten Jahre in Dominica proxima ante sestum omnium sanctorum (31. Okt.). (Originalurkunde mit an rotheweißem Seidenfaden hängendem Siegel. Mitgetheilt durch Gabriel Bineze im Baterl. Diplom, (ung) 144—145. Ar. 139. Erwähnt von Fejér: Cod. Dipl. VI, I, 341.)

1294. Wir Capitulum Ecclesic Posoniensis bezeugen, daß Nistolaus und Blasius von ihrem Besitze Namens Torch hundert Joch Ackersfeld verkauft haben. Datirt von dem genannten Jahre ohne Augabe des Tages. (Pergamenturkunde mit an rothsgrüner Seide hängendem Siegel. Preßburger Capitelarchiv. Capsa XIV. Fasc. 18. Nr. 3. Herausgegeben durch Anauz im Cod. Dipl. Arpad. Cont. V, 102. Nr. 66.)

1295. Wir Capitulum Ecclesie Posoniensis vermelben, daß bezüglich der Ortschaft Besaß zwischen Mehreren ein gütsicher Bergleich zu Stande gekommen ist. Datirt aus dem genannten Jahre proxima secunda seria ante sestum Beati Laurencij martiris. (Pergamenturkunde mit an rothzgrüner Seide hängendem unversehrtem Siegel. Preßburger Capitelarchiv. Capsa XIV. Fasc. 2. Nr. 23. Herauzgegeben durch Anauz im Cod. Dipl. Arpad. Cont. V, 132—133. Nr. 83.)

1295. Wir Capitulum Ecclesic Posoniensis bezeugen, daß die Verwandten des weisand Jakob von Best mit dessen Wittwe Katharina, bezüglich ihrer Mitgist und Widerlage sich verglichen haben. Datirt von dem genannten Jahre ohne Angabe des Tages. (Pergamenturkunde ohne Sieges. Preßburger Capitelarchiv. Capsa XIV. Fasc. 2. Kr. 7. Heraussgegeben durch Knauz im Cod. Dipl. Arpad. Cont. V, 134—135. Rr. 84.)

1295. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis bestätiget, daß Graf Abraham von St. Georgen seinem Diener Ladislaus für dessen treue Dienste den Besitz Felistal geschenkt habe. Datirt vom genannten Jahre in octavis penthecosten (29. Mai). (Pergamenturkunde mit an rother und grüner Seide hängendem Siegel. Preßburger Capitelarchiv. Capsa XIV. Fasc. 6. Nr. 2. Herausgegeben durch Knauz in Mon. Eccl. Strig. II, 372—373. Nr. 370.)

1296. Wir Capitulum Ecclesic Posoniensis bestätigen, daß Mont nud seine Brüder, Schloßhörige von Saros, einen Theil ihres Erbgutes

dem Meister Peter von Olgha verkauft haben. Datirt im genannten Jahre in Dominica Cantate. (Pergamenturkunde mit an rother Seidenschnur hängendem Siegel. A. Kammerarchiv in Osen. Herausgegeben burch Benzel im Cod. Dipl. Arpad. Cont. XII, 592. Nr. 475.)

1296. Das Preßburger Capitel bezeugt, daß Abraham von St.= Georgen und sein Sohn, Thomas, ihren Besitz Billye dem Ladislaus, dem Sohne Stephans überlassen haben. Datirt vom genannten Jahre feria quarta proxima ante festum Nativitatis Beati Johannis Baptiste. (In dem Transsumte des Palatin Nikolaus von Gara aus dem Jahre 1421 im Osner k. Kammerarchive. Hernalzgegeben durch Wenzel im Cod. Dipl. Arpad. Cont. XII, 593—594. Nr. 476.)

1296. Wir Capitulum Ecclosie Posoniensis melten, daß Grof Michael das durch seinen Bater an den Erzbischof von Grau verpfändete Landgut Anja zurückgelöst habe. Datirt von dem genannten Jahre ohne Angabe des Tages. (Pergamenturkunde mit an violetter, gelber und blauer Seide hängendem unversehrtem Siegel. Preßburger Capitelarchiv. Capsa XIV. Fase. 1. Nr. 5. Herausgegeben durch Ananz im Cod. Dipl. Arpad. Cont. V, 158—159. Nr. 102 und in Mon. Eccl. Strig. II, 394. Nr. 398.)

1296. Wir Capitulum Ecclesie Posoniensis berichten, daß wir auf Bitten des Preßburger Vicegespans, Abraham des Rothen, mehrere Urstunden umschrieben haben. Datirt vom genannten Jahre in vigilia Resurreccionis Domini. (Pergamenturkunde mit an rother Seide hänsgendem Siegel. Preßburger Capitesarchiv. Capsa VII. Fase. 1. Nr. 2. Herausgegeben durch Knauz im Cod. Dipl. Arpad. Cont. V, 157—158. Nr. 101.)

1296. Wir Capitulum Ecclesie Posoniensis machen Meldung von dem übereinkommen der Interessenten in Sachen der einzuhaltenden Ordnung in den am Gebirge von Schintberg besindlichen Weingärten. Datirt von dem genannten Jahre feria seeunda post Dominicam Judilate. (Pergamentsurkunde mit an rothsweißer Seide hängendem unversehrtem Siegel. Preßsburger Capitesarchiv. Capsa XIV. Fage. 17. Nr. 7. Herausgegeben durch Knauz im Cod. Dipl. Arpad. Cont. V, 161—162. Nr. 104.)

1296. Das Capitulum ecclesie Posoniensis bringt König Andreas III. zur Kenntniß, daß es Peter von Olgha, den Sohn des Andreas, in den Besit des Landgutes Borus in der Schütt ohne jeden Einspruch eingeführt habe. Datirt von dem genannten Jahre feria sexta proxima ante festum virginis gloriose (7. Sept.). (Aus dem Schenkungsbriese Andreas III. vom Jahre 1296. Landesarchiv. Fiscal. Abth. Mon. Pos. 50. Mitgetheilt von Gabriel Vineze im Vaterl. Dipl. (ung.), 148—149. Rr. 143.)

1297. Wir Capitulum Ecclesic Posoniensis melben, das Graf Kosmas auf seinem Sterbebette den Besit Horpo dem Grasen Peter vermacht habe, was dessen Gattin nach seinem Tode genehmigt hat. Datirt von dem genannten Jahre in Dominjeo post Conversionem Beati Paulj Apostoli (27. Jan.). (Pergamenturkunde mit an rothsgrüner Seide hängendem Siegel. Preßburger Capitelarchiv. Capsa XIV. Fasc. 8. Nr. 8. Herausgegeben durch Knauz im Cod. Dipl. Arpad. Cont. V, 175—176. Nr. 115. und in Mon. Eccl. Strig. II, 400. Nr. 406.)

1297. Wir Capitulum Ecclesie Posoniensis bezeugen, daß Itnmer, der Sohn des Peter, seinen Besitztheil in Mockolány den Nonnen von Thrnau geschenkt hat. Datirt von dem genannten Jahre in oetauis epiphanie Domini (13. Jan.). (Originalurkunde mit an roth-grüner Seide hängendem Siegel. Landesarchiv. Fiscal.-Abth. Mon. Tyrn. 5. 6. Mitgetheilt von Gabriel Bineze im Baterl. Diplom. 154. Nr. 148.)

1298. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis bezeugt, daß die Söhne des Kumpert von Gomba ihren Besitz lijvásár dem Grasen Peter von Osgha verkauft haben. Datirt von dem genannten Jahre seria quinta proxima post sestum Beati Georgij Martiris. (Transsumt aus dem Jahre 1347. Königs. Kammerarchiv in Osen. Herausgegeben durch Wenzel im Cod. Dipl. Arpad. Cont. X, 319—320. Ar. 205.)

1298. Das Capitulum ecclesie Posoniensis bringt Andreas III. zur Kenntniß, daß es dem Grasen Peter von Olgha im Territorium von Felsubony 336 Joch Feld ausgeschieden habe. Datirt von dem genannten Jahre die Dominico ante festum beati Mychaelis Archangeli (28. Sept.). (Aus dem Schenkungsbriefe Andreas III. vom Jahre 1298. Landesarchiv. Fiscal. = Abth. Mon. Pos. 47. 5. Mitgetheilt von Gabriel Bineze im Vaterl. Dipsom. (ung.), 164—165. Ar. 155.)

1299. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis bezengt, daß Lorenz, der Sohn des Leopold, und seine Erbverwandten ihren Erbbesit Súr dem Grasen Andreas und Chama, den Söhnen des Johann, verkaust haben. Datirt von dem genannten Jahre tereia feria proxima post octauam Beati Jacodi Apostoli. (Transsumt aus dem Jahre 1367. Königl. Kammersarchiv in Osen. Heransgegeben durch Wenzel im Cod. Dipl. Arpad. Cont. X, 355—356. Nr. 233.)

1299. Vor dem Capitulum Posonyense stellt Damasa, der Sohn des Johann, den Besitz von Karcka dem Grasen Luka zurück. Datirt von dem genannten Jahre ohne Angabe des Tages. (Aus dem Urtheile des Palatin Rikolaus Gilétsi vom Jahre 1349 im Archive der Familie Bartal. Mitgetheilt von Emerich Nagy im Vaterl. Diplom. 172—173. Nr. 162.)

1299. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis bezeugt, daß Graf Karl in Sachen der Tödtung seines Bruders Dominikus sich mit dessen Widersachern abgefunden habe. Datirt aus demselben Jahre ohne Angabe des Tages. (Pergamenturkunde mit an weißem Faden hängendem unversichtem Siegel Preßburger Capitelarchiv. Capsa XIV. Fase. 20. Nr. 4. Herausgegeben durch Knauz im Cod. Dipl. Arpad. Cont. V, 223—224. Nr. 147.)

1299. Wir Capitulum Ecclesie Posoniensis beurkunden, daß Stephan von Karcka sich mit dem Grundherrn und den Jusassen von Het freundschaftlich verglichen habe. Datirt von dem genannten Jahre, secunda die octauarum Nativitatis Domini nostri Jesu Christi. (Wobesindet sich die Originasurkunde? Mitgetheist von Wenzel im Cod. Dips. Arpad. Cont. V, 225. Ar. 148.)

1300. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis bestätigt, daß Abraham von St. Georgen die Ortschaft Thukod dem Meister Jakob und dem Grafen Ladislaus überlassen habe. Datirt aus demselben Jahre sabbato proximo ante dominicam Ramispalmarum. (In dem Transsumte des Palatius Nikolaus v. Gera aus dem Jahre 1421, k. Kammerarchiv in Ofen. Heraussegegeben durch Wenzel im Cod. Dipl. Arpad. Cont. XII, 660—662. Rr. 523.)

1300. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis bezeugt, daß Jakob, Graf von Jánok, und sein Bruder, Graf Peter, die Hälste ihres Besitzes Chenkassalva ihrem Better Jvan überlassen. Datirt von demselben Jahre sabbato proximo ante dominicam circumdederunt me (6. Febr.). (In dem Transsumte des Nikolaus Szécsi aus dem Jahre 1357, k. Kammerarchiv in Dsen. Heransgegeben durch Knauz im Cod. Dipl. Arpad. Cont. XII, 662—664. Nr. 524. und in Mon. Eccl. Strig. II, 480. Nr. 496.)

1300. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis beurkundet, daß Lorenz und Esombord 20 Hufen Ackerland dem Andreas geschenkt haben. Datirt von demielben Jahre in octauis Pasce. (Pergamenturkunde mit an weißs violetter Seide hängendem unversehrtem Siegel. Preßburger Capitelarchiv. Capsa XIV. Fasc. 11. Nr. 5. Herausgegeben durch Anauz im Cod. Dipl. Arpad. Cont. V, 251. Nr. 163.)

1300. Wir Capitulum Ecclesie Posoniensis befräftigen, daß der Ertrag von Sintperg unter den Parteien in zwei gleiche Theile getheilt wird. Datirt von demselben Jahre Dominico die proxima post festum Omnium Sanctorum. (Pergamenturkunde. Auf der Außenseite Siegelspuren. Preßburger Capitelarchiv. Capsa VII. Facs. 1. Nr. 3. Heraussgegeben durch Anauz im Cod. Dipl. Arpad. Cont. V, 250. Nr. 162.)

#### Beilage II.

1300. Wir Capitulum ecclesie Posoniensis zeigen au, daß die Söhne des Ladislaus von Karcsa dem Jakob von Sámod ihre Magd Margaretha um drei Mark verkaust haben. Datirt von demselben Jahre in octauis deati Martini confessoris. (18. November.) (Preßburger Capitelarchiv. Capsa LXVI. Fasc. 2. Nr. 45. Herausgegeben durch Knauz im Mon. Ecel. Strig. II, 488–489. Nr. 513.)

1300. Das Capitulum Ecclesie Posoniensis bezeugt, daß die Söhne des Georg ihren Besitz Jorus vor ihm dem Peter von Olgya sür immerwährende Zeiten verkaust haben. Datirt aus demselben Jahre in Dominica Exurge. (14. Febr.) (Originalurkunde mit Spuren des an Pergamentstreisen hängend gewesenen Siegels. Landesarchiv. Fiscal-Abth. Mon. Poson. 43. 2. Herausgegeben durch Gabriel Vineze im Cod. Dipl. Patrius, VII, 287. Rr. 241.)

## Beilage III.

Die Pröbste und Domherren von Pregburg unter den Königen des Arpaden-Hauses.

## 1. Pröbste.

Der erste Probst, auf bessen Namen wir in unseren Urkunden stoßen, ist Ubald. Sein Name wird in einer Urkunde des Jahres 1209 erwähnt, in welcher der Erzbischof Johann von Gran die von Catapan, Bischof von Erlau, gekausten eils Szolnoker Freien in die Klasse des Kellerpersonales einreiht. Unter den die Urkunde untersertigenden weltsichen und geistlichen hohen Herren kommt auch: Vbaldo preposito posoniensi vor. (Knanz: Mon. I, 193. Fejer: Cod. Dipl. III. I, 70.) Er wird auch in der Urkunde des Jahres 1210 erwähnt, die sich auf die Streitsache des Abtes Urias von St. Martinsberg und des Abtes Gilbert von Somogh wegen Zehent bezieht. (Wenzel: Cod. Dipl. Arpad. Cont. I, 104. Knauz: Mon. I, 196.) Auch 1211 kommt er vor, insoserne in der Busse Bapst Janocenz III. Hubaldus Posoniensis Praepositus als ein Solcher hervorgehoben wird, der in Sachen des Krönungsrechtes für den Graner Erzbischof den Eid gescistet habe. (Migne: Innocent. III. Opera. 518. Wenzel: Ebenda, VI, 351. Knauz: Ebenda, I, 199.)

Ob er bis zum Jahre 1232 Probst geblieben ist, wissen wir nicht zu sagen. Im genannten Jahre erscheint der Probst Johannes in einer Urkunde, kraft welcher der Erzbischof Robert von Gran das Land mit dem Interdict belegt und mit anderen auch den Palatin Dionysius excommunicirt, weil dieser die Kirche in vielem geschädigt habe und sogar magistrum Johannem prepositum Posoniensem alapis secit cedi et tractari inhoneste . . . nec passo iniuriam satissecit. (Theiner: Mon. hist. I, 107. Fejér III. II, 295. 311. Katona: Hist. Crit. V, 635. Knauz: Mon. I, 282.) Derselbe Probst Johannes stellt im Jahre 1236 in Sachen des Monorer Besitzes eine Urkunde aus. (Wenzel: ebenda, VII, 25. Knauz: ebenda, I, 319.) Im Jahre 1237 beaustragt

387

25\*

König Bela IV, den Probst Johannes und Andreas den Obergespan von Preßburg mit der Untersuchung einer Besitzstreitigkeit. (Wenzel: ebenda, VII, 34. 48. Knauz: I, 321.)

1248 wird in einer Urkunde des Palatin Dionysius erwähnt, daß Thaddeukus destruxit quoddam predium venerabilis Patris Episcopi Wesprimiensis Zlandi, nomine Scamptou, eum adhuc esset Prepositus Posoniensis. (Fejér IX. VII, 662. Ananz I, 374.) Die Zerstörung des Besitzes Szántó geschah demnach vor 1248. Der auß dem Geschlechte Kaptony stammende Zlandus, der Sohn des Gisenburger Obergespanes Martin war schon im Jahre 1248 Bischos von Besprim und somit nuß er vor 1248 Probst zu Presburg gewesen sein. Er war offendar der unmittelbare Nachsolger des oberwähnten Johannes. Als Bischos von Besprim kommt Zelandus, Zlandus urkundsich vor 1251 (Wenzel VII, 320. XII, 691.), 1252 (Wenzel II, 231.), 1254 (Wenzel VII, 373.), um 1257 (Wenzel II, 293, 294.), 1258 (Wenzel II, 311, 312. VII, 426.), 1259 (Wenzel VII, 503, 517, 519.), 1260 (Wenzel VII, 540.) und 1262 (Wenzel III, 30.)

1253 gestattet Papst Junocenz IV. dem Smeraldo preposito Posoniensi, der zugleich auch Probst von Hanta war, daß er nach freier Wahl einer ober der anderen Probstei entsagen und jede andere firchliche Bürde annehmen könne. (Theiner I, 216. Fejer IV. II, 177. Ruauz 1, 402.) In demselben Jahre (1253) stellt das Capitel "magistro Smaragdo Ecclesie nostre Preposito existente" cine Urfunde aus (Anaug I, 240. Benzel VII, 358.) Im gleichen Jahre (1253) vertritt Smaragdus prepositus posoniensis das Capitel von Agram bei bem Ausgleiche einer Besitstreitigkeit. (Tfalčie: Mon. hist. Eppat. Zagr. I, 98.) Diefer Smeralbus, Smaragdus ift mit jenem Smaragdus identisch, den König Bela IV. im Jahre 1254 wegen gewiffer Angelegen= heiten, vornehmlich wegen einer Berehelichung seines Sohnes mit der Nichte des Papstes nach Rom gefandt hatte. (Theiner I, 229. Fejer IV. II, 243. Anang I, 419.) Er wurde im selben Jahre (nach Rimely Hist. Capit. 223. im Jahre 1255) erwählter Probst von Beigenburg und königlicher Vicekangler. (Fejer IV. II, 242. Anang I, 419. Ragy: Cod. Dipl. Patr. VIII, 68.) Im Jahre 1257 wurde er erwählter Erzbischof von Kalocsa. Im Jahre 1265 wurde er von seinem Gesinde ermordet.

1257 wird Magister Paulus Praepositus Posoniensis erwähnt, den König Béla IV. wegen Untersuchung des Besitzrechtes auf Burg Karakó entsendet. (Wenzel II, 296. Knauz I, 443.) Ju Jahre 1259 war magister Paulus Praepositus Posoniensis bereits königlicher Vices

fauzler (Benzel VII, 504. Fejér IV. II, 496. V. I, 324. Anauz I, 454. Cod. Dipl. Patr. II, 7.) Als solcher wird er auch in zwei anderen Urkunden des Jahres 1259 (Benzel VII, 505. Cod. Dipl. Patr. II, 7.), sowie in zwei Urkunden des Jahres 1260 erwähnt. (Benzel II, 322. Bagner: Anal. Scepus. I, 391. Anauz I, 459. Béghely: Cod. Dipl. Patr. VIII, 81.) Am 20. November 1260 ist er bereits Probst von Beißendurg (Nagy: Cod. Dipl. Patr. VIII, 78), so auch im Jahre 1261 (Cod. Dipl. Patr. VIII, 86) und 1262, im Jahre 1263 aber schon Bischof von Beßprim und Kanzler der Königin Maria. Daß er am 29. August 1263 sich nicht mehr in Stuhlweißenburg besunden, ist dadurch gewiß, daß in einem um diese Zeit datirten königlichen Diplome bereits Farkas als Erwählter von Beißenburg und königlicher Bicekanzler erscheint. (Nagy: Cod. Dipl. Patr. VIII, 92.)

1262 war Stephanus Probst von Pregburg. Er war ber Reffe bes Erzbischofs Stephanus von Gran aus dem Geschlechte Bancfa. Im Sahre 1263 erwählte das Capitel von Agram diesen Stephanum Prepositum Ecclesie Posoniensis zum Bischof von Agram. er aber weber das gehörige Alter, noch die hinreichenden Kenntniffe hatte, bestätigte ihn der Graner Erzbischof, dem der Bapft die Enticheidung der Angelegenheit überlaffen hatte, nicht, fondern fandte ihn Studien halber nach Bonn. (Theiner I, 245. Mengel III, 44. Anang I, 488.) Rach Beendigung derfelben wurde er jum Erzbischof von Ralocka erwählt und Papft Clemens IV. bestätigte ihn in dieser Burde zuerst 1266, bann 1267. (Theiner I, 291. 292. Wenzel III, 148. 150. Knauz I, 538.) Im Jahre 1270 spielte er eine hervorragende Rolle bei dem Friedens= ichlusse, der zwischen Stephan V. von Ungarn und Ottokar II. von Böhmen zu Stande kam. Auch im Jahre 1271 (Wenzel VIII, 353. Knang I, 587) wird er erwähnt. Im Jahre 1272 wurde er zu dem am 7. Mai 1274 eröffneten Concile von Lyon (Lugdun) geladen.

1277 war Antonius, magister Antonius, deeretorum doctor, prepositus Posoniensis, auf bessen Bitten Ladislaus IV. der Kirche von Presburg ihren Gutsbesitz und ihre Privilegien neu bestätigte. (Benzel IV, 81. Knauz II, 77.) Im Jahre 1278 schenkt Ladislaus IV. ad supplicacionem magistri Anthonij prepositi Posoniensis dem Capitel Flanzendors. (Fejér V. II, 521. Knauz II, 87.) Es ist derselbe Antonius, dem und dessen Brüdern, nämlich den Grasen Belhd, Jacinetus und Rolandus, Abeligen des Reiches, König Ladislaus IV. das Grundstück Perusend im Eisenburger Komitate schenkt. (Cod. Dipl. Patr. I, 81.)

1280 war Magister Pascasius Prepositus Posoniensis, der Bertrauensmann Stephan V. und Ladislaus IV., der Ladislaus IV.

mit den päpstlichen Legaten ausschlute und dasür vom Könige den Besitz Silines als Schenkung erhielt. (Rimely 303. Knauz II, 120. Wenzel IV, 214. Fejér V. III, 74.) Ladislaus IV. anerkennt, quod laudabilis sidei puritate, solideque deuocionis famulatu dilecti et sidelis nostri, magistri Pascasij Prepositi Posoniensis, quidus idem se nostre celsitudini dinoscitur ab euo nostre puericie sideliter dedicasse (Wenzel IV, 214. Knauz II, 120.) namentlich, daß er den König mit dem apostolischen Legaten und Bischose von Fermo, Philipp, ausgesöhnt habe. Im Jahre 1281 ist er bereits Bischos von Kentra und wird als solcher in den Jahren 1285, 1289, 1290 und 1291 erwähnt. (Knauz II, 202. Fejér V. III, 449. Wenzel V, 3. 25. XII, 497, 515.) Bischos von Rentra war er noch im Jahre 1297. (Fejér VI. II, 85.)

1284 läßt Magister N. prepositus Posoniensis durch den Basatin die Privisegien der Preßburger Kirche bekräftigen. (Wenzel IV, 267. Knauz II, 182.) Im Jahre 1285 wird Magister Nicholaus quondam prepositus Posoniensis als weisand genannt. (Cod. Dipl. Patr. VII, 195.)

1288 erwähnt eine Urfunde den Nikolaus, frater Romani prepositi quondam Posoniensis bone memorie. (Fejér V. III, 421 aber Barajanj geschrieben. Romanus bei Anauz II, 244.) In einer Urfunde von 1292 ebenfalls Comes Nicolaus frater magistri Romani, quondam prepositi Poson., bone memorie. (Fejér VII. V, 509. VI. I, 234. Im Anszuge Knauz II, 322.)

1289 steat Magister **Dominicus** divina miseracione prepositus Posoniensis eine Urfunde auß apud Posonium 14. Februar (Baters. Dips. (nug.) 112—113.) 1291 ebenfass magister Dominicus prepositus ecclesiae Poson. (Anauz II, 283. 296. Benzel V, 51. 54.)

1291 Magister Haab prepositus ecclesie Poson. (Ananz II, 305. 306. Benzel V, 34. 35.) 1292 Magister Haab, prepositus ecclesie sancti Salvatoris de Posonio vir honorabilis et discretus... sidelis et familiaris noster. So König Andreas III. (Knanz II, 316—17. Benzel V, 63.) Er bemühte sich um den Besit der Probstei und des Kapitels. 1294 ist er bereits Bischof von Baigen. (Knanz II. 358. Bergs. Prah: Specim. Hier. I, 344.)

1294 erscheint M. Seraphinus magister Seraphinus, prepositus ecclesie Posoniensis als Zeuge von Seite des Kapitels in einem Processe mit der Stadt Gran. (Fejér VI. I, 308. Péterssy: Sacra Conc. I, 134. Katona VI, 1114. Knauz: Cod. Strig. II, 198. Mon. II, 355. Benzel X. 137.) Diese Urkunde ist vom Jahre 1294 datirt, aber bereits Fejér hat bemerkt, daß in dieser Urkunde viele Fehler

vorkommen, was auch der Umstaud erweist, daß darin einmal Stephanus, einandermal aber Seraphinus als Probst von Preßburg genannt wird. Nach ihm stand in der Urkunde nur ein S., was unrichtig ist, da Knauz die Urkunde richtig mit dem Namen Seraphinus herausgab. Nimelh setzt ihn auf das Jahr 1281 und meint, er wäre 10 Jahre Probst gewesen, was ein Frethum ist, weil wir im Jahre 1284 von Nicolaus und im Jahre 1289 von Dominicus als Pröbsten urkundliche Kenntniß haben.

1296 wird in einer Urkunde des Erzbischofs Lodomerns discretus vir Seraphinus prepositus Posoniensis (Bégheh): Cod. Dipl. Patr. VIII, 363) erwähnt. Im Jahre 1297 ist die Rede vom magister Stephanus Posoniensis (Fejér VII. II, 197); richtiger ist Seraphinus Prepositus Poson. zu verstehen (Anauz II, 417). Bonisacius VIII. entsendet ihn im Jahre 1299 in der Streitsache zwischen den Ronnen auf der Diner Insel und dem Bischofe von Besprim wegen Zehent. Mit seinem Ramen ist er nicht angeführt nur . . . Prepositus de Posonio. Im Jahre 1299 protestirt Seraphinus, prepositus Poson., gegen die Besitzergreifung von Einkarsalva vor dem Raader Domkapitel. (Benzel V, 242. Anauz II, 470.) Im Jahre 1300 ist Seraphinus prepositus. (Anauz II, 479.) Im Jahre 1301 stellt Seraphinus prepositus Poseine Urkunde aus. (Anauz II, 492.) Er kommt auch in der solgenden Beriode vor.

### 2. Domherren.

1253. Jacobus Cuftos.

1260. Petrus Lector. Ladislaus Contor. Stephanus Cuftos.

1269. Sixtus Decanus.

1287. Paulus. Er schenkt dem Capitel seine Besitzungen Cöurle, Afoli, Simperg und Uzor.

1290. Martinus. (Cod. Dipl. Patrius VII, 210.) Im seiben Jahre Andreas dietus Torkus. (Ebenda, VII, 210.) Beide kommen auch 1292 vor. (Wenzel V, 72.) Im Jahre 1292 erhielt Magister Andreas eine Besitzschenkung vom Andreas III. (Knauz II, 316—17. Wenzel V, 63.)

1291. Andreas et Nicolaus Canonici Ecclesie Posoniensis. (Benzel V, 53.) Im selben Jahre Martinus Sohn des Demetrins, Bruder des Richters Jakob. Er war bei der Testamentserklärung Johanns v. Esukár anwesend.

#### Beilage III.

1292. Andreas dietus Torkus (Benzel V, 72.) Magister Andreas erhält eine Besitzschenkungserneuerung vom Könige Andreas III. (Knanz II, 316—17. Benzel V, 63.) Martinus. (Benzel V, 72.) Laurentius Custos Ecclesie Posoniensis. (Benzel V, 71.) Nicolaus (Rimelh 251.)

1297. Johannes Canonicus et plebanus Posoniensis. (Ananz II, 400. Benzel V, 175, wo anstatt canonicus irrthümlich vicarius steht.) 1300. Buda magister. (Rimely 251.)







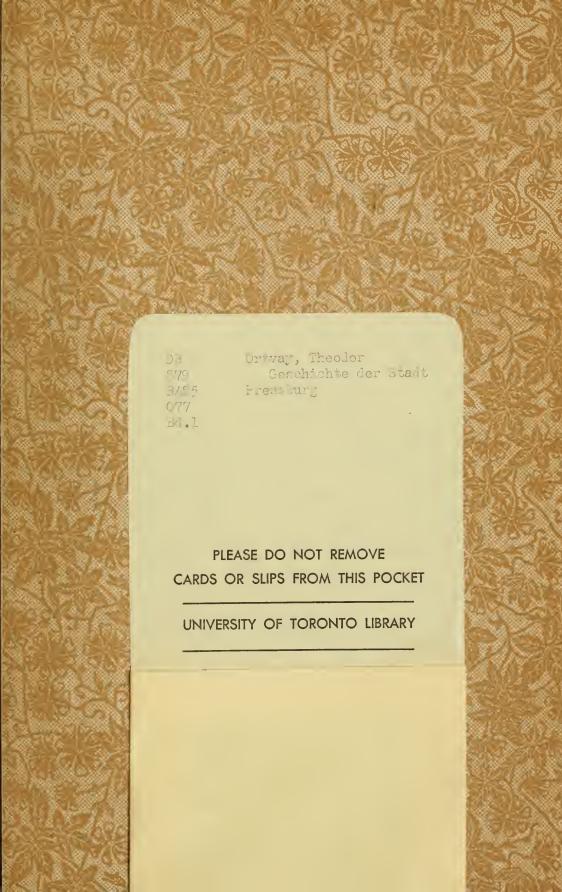

